

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

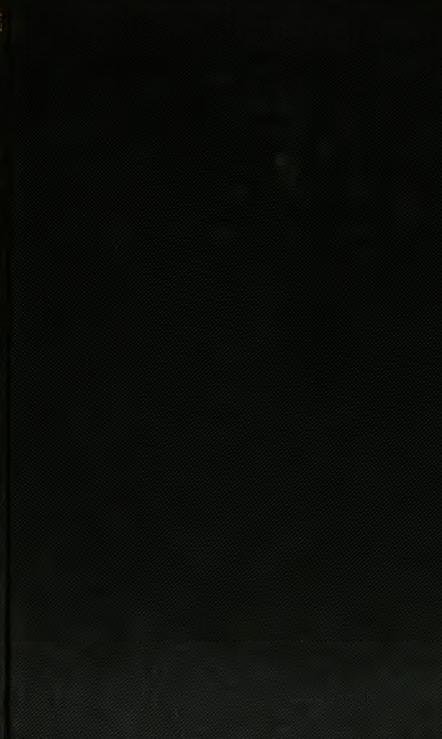





Ernst Münch.

durch Kunst-Verlag, Crouzbauer in Carlsruhe

## Allgemeine Geschichte

ber

neuesten Zeit.

Greter Mann

# Allgemeine Geschichte

ber

### neuesten Zeit

von

bem Enbe bes großen Rampfes ber europäischen Mächte wiber Rapoleon Bonaparte, bis auf unfere Tage

burch

Ernst Münch.



Sechs Banbe.

Erfter Band.

Mit dem Bildniffe bes Berfaffers.

Leipzig und Stuttgart: 3. Scheible's Berlags . Expedition.

1833.

H778.33.5 (1)

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY APR 11 1957

### Vorwort.

Der Entschluß zur Bearbeitung vorliegenden Werkes ist hervorgegangen aus den Auffoderunsgen hochachtbarer Stimmen im Publikum und innig geliebter Freunde. Mit den innern und außern Schwierigkeiten der Aufgabe wohl verstraut, hab' ich mich gleichwohl auch von ihrer großen Nüplichkeit und von dem befondern Intesresse überzeugt, das eine zweckgemäße Darstellung der Begebenheiten neuester Zeit, vom gehörigen Standpunkte aufgefaßt und mit Berücksichtigung der Hauptbedürfnisse des Publikums durchgeführt, dem Geschichtschreiber selbst, wie der Masse von Lesen, darbieten musse.

Die Zeit bringt so rasch und machtig vor, und ber Strom ber Ereignisse schwellt in steis gendem Verhaltniß so riesenhaft an, daß selbst benjenigen, welche Theil daran genommen oder durch die unmittelbaren Folgen auf irgend eine Weise berührt worden, von all' dem Einzelnen, was an ihnen vorüberging, kaum eine bleibende

Erinnerung sich bewahren oder von dem Ganzen eine vollständige Uebersicht gewinnen mögen, ohne schriftliche Verzeichnung der vorzüglichsten Thatssachen, fritische Sichtung des Wesentlichen vom Außerwesentlichen und flare lebendige Aufstellung der mannigsachen Gruppen von Epochen, Systesmen, Revolutionen und Reaktionen, Partheien und Partheihäuptern, Kämpfen und Tragödien, Friedensschlüssen und Kongressen, und von den hervorstechendsten Charakteren im Guten wie im Schlechten und deren Werkzeugen und Opfern.

Außerdem hat der Partheigeist, welcher im Staatsleben und im Kirchthum, in Wissenschaft und Kunst, in Kultur und Industrie, kurz in allen geistigen und materiellen Interessen, das gegenwarstige Geschlecht so heftig bewegt und in zwei große Lager geschieden, dazu beigetragen, daß das Nahesliegenoste oft unkenntlich, das Klarste entstellt bleibt. Nicht selten droht auch der Wahrheit, der ganzen, nachten Wahrheit, vielfache Gesahr, sowohl von Seite der Machthaber der Staaten, als von Seite der Stimmführer der Völker, indem die Leidenschaften stärker reden als die Gründe, und die Gemüther, von Affekten mancherlei Art dahinsgerissen, noch mitten im Kampse begriffen sind.

Eron biefer hinderniffe will ich es versuchen, in vorliegendem Werke von Zeitgenoffen ju Zeits

genoffen zu reben, als gehörten sie einem andern Geschlechte an und als lägen ihre Begebnisse und Schicksale ein halbes Jahrhundert weiter von mir entfernt. Die zerstreuten einzelnen Züge sollen zu einem möglichst getreuen Spiegelbilde gefammelt und alle Stimmen und alle Anssprüche vernommen werden.

Der Verfasser wird sich bemühen, seiner Darsstellung einen so leidenschaftlosen und unbefanges nen Charafter, als von einem mitten unter den Schauspielern Begriffenen nur immer denkbar, zu geben und überall es vergessen zu suchen, daß auch ihn Begeisterung und Unwillen, Liebe und Daß für und wider Personen und Systeme mansnigfach erfaßt. Jederzeit sollen die Partheien selbst, wie in einem historischen Drama, mit sich und über sich redend aufgesührt und mit allen ihren Gründen und Gegengründen, wie in einem ehrlichen Zweifampf, für welchen Boden und Luft gleich ausgemessen sind, hingestellt werden.

Ein großer Theil des Stoffes, welcher den Inhalt des Werkes bildet, beschäftigt den Verfasser nicht erst von heute. Die neueren und neuesten Schicksale mehr als eines Volkes ergriffen schon früher seine ganze Seele. Es gingen Griechen und Türken, Spanier und Portugiesen, Teutsche und Schweizer, Franzosen und Niederlander hinter einander an ihm vorüber. Won den Idealen der Alten erfüllt, fah er in manchen Berfuchen und Unternehmungen der Zeitgenoffen bas Wort und die That derfelben, weil lettere ihnen ihre Namen gaben und ihre Phrasen nachlernten. Oft auch ergriff das Gemuth mit zauberischer Macht manches, was die ernste Probe des prufens den Verstandes schwerlich ausgehalten hatte; aber bas Berg ber Jugend hat auch feine Beit, feine Politif und feine Eraume. Die historische Ansicht wurde natürlich reifer, je mehr die Jahre und die Erfahrungen zugenommen. Beranderte Wohnsite, neue Menschenberührungen und fultivirte Befannt schaften-mit vielen der ausgezeichnetsten Manner mehr als eines Landes bereicherten feine Kenntniße ber Thatfachen, berichtigten einseitige Auffaffungen und vorschnelle Urtheile, zerftorten gefährliche Laus schungen und enthüllten ihm genauer den Zusame menhang des Weltspiels im Großen, wie des Pars theigetriebs im Rleinen, der großartigen Dramen, wie der winzigen Marionettensviele. Er fammelte mit redlichem Fleiße von Neuem allenthalben über das, womit er bereits früher einmal liebend fich befaßt hatte, und viele, nicht Jedermann jugang: liche Quellen wurden ihm nach und nach benüthar. Bei mehreren Schicksalsscenen, Ereignissen und Ratastrophen ward er selbst mehr oder minder

Theilnehmer burch Schrift, Rath und That. Wenn einzelne Lebensmomente in ber Glut bes Streites ihn auch leidenschaftlich erblickten, fo tragt er boch bas fichere Bewußtsenn, ftets für eine heilige Ueberzeugung von Recht und Unrecht, bald bes Ginen, bald bes Andern - benn Dies mand hat immer und in allen Dingen recht gefampft und bie Ueberlegenheit des historischen Standpunftes über die verführerischen Lodungen ber Ginseitigkeit von Partheien ftandhaft und fiegreich heraus gerettet zu haben. Die Leidenschaften ber Fürsten und die Schwächen der Staatse manner hatte er früher fennen gelernt; aber in ber Rahe mancher perfonlichen Vortrefflichkeiten und Liebenswurdigfeiten derfelben fielen ihm auch bie Schwächen und Gebrechen der Reformatoren, an benen fein Berg und eine Fulle von Erinnes rungen hing, mehr ale einmal lebhaft in's Bes bachtnif. Die Schule, in welcher er feinen Lehr: brief als historifer frisch fich schreiben ließ, war für ihn nicht ohne schwere Opfer und bittere Berlufte. Für die falte Ueberzeugung des manns lichen Alters gab er ben reichen, iconen, reigens ben Traum der Jugend hin.

Die früheren Vorarbeiten, welcher er oben erwähnt, namentlich die Gemählde merkwürdiger Umwälzungen, bald für die reinen Grundsätze und

unbeflecten Ibeale, bald für trügerische Bahnund Gogenbilder politischer und firchlicher Freis heit, die Unstrengungen geift und fraftvoller Manner für den Triumph derfelben, sodann die Gegenanstrengungen der Widerfacher und die großen Entscheidungen bes Schickfals barüber, ferner die daraus hervorgegangenen Bestaltungen, konnten von der jugendlichen Sand und im großen Ungestum ber Zeit nur unvollfommen und flüchtig bargestellt werden, wiewohl auch fie nicht selten zur Unterhaltung ber heiligen Flamme bes Eblern und Gottlichen im Menschen und insbesondere im Gemuth des teutschen Bolfes, - wenn man bem Zeugniß von Feinden und Freunden trauen darf - das Ihrige redlich beis trugen, und bem Berfaffer bie treue Liebe mans cher schonen und fraftigen Seele erwarben, eine Liebe, die auch jett, nachdem der Meinungshaß fo vieles vergeffen, ausgeloscht und ertobtet hat, nimmermehr erstorben ift. Daher bleibt es für ben Verfasser eine Chrensache, das Unvollkoms mene genügender, das Flüchtige gediegener wieberzugeben und die Lucken zu vervollständigen; fodann aber in das weite Feld ber im Zwifchen: raum von jenen Arbeiten bis jum heutigen Tage vorgefallenen, neueren Begebenheiten fritisch : his ftorisch sich zu magen, fein eigenes früheres Urtheil zu überprüfen, die ferneren Sammlungen praktisch zu verwenden, der außern Darstellung eine größere Sorgfalt zu widmen und seine Ehre furcht gegen die hohen Foderungen an den Geeschichtschreiber zum mindesten durch ein angesstrengtes Studium der Geschichte, der neuesten wie der frühern, zu bethätigen.

So wenig ich mir auch schmeicheln barf, einer folchen Aufgabe mit Erfolg nachkommen und die selbstgestellten Bedingungen auch nur theilweise erfüllen zu konnen, so erfüllt mich boch gerade der Anblic ihrer Schwierigfeiten mit lebendiger Rraft und gewährt mir einen unendlichen Reiz zum Bestehen berfelben. 3ch werbe feiner Parthei dabei den Sof zu machen, noch durch einfeitige Umarmung irgend eines der jest herrschens ben Systeme den befangenen Beifall des Einen ober andern für meine Arbeit mir ju erwerben fuchen. Die große Zeit ift viel zu ernft, um im Ernfte nichts als Partheimann zu fenn. Die 3dee ber Nothwendigfeit in den Schicksalen ber Bolfer und ihrer Lebensentwickelung, verbunden mit der größten und vollften Freiheit bes menschlichen Willens, schwebt mir als die hauptfachlich festzuhaltende bei der Darftellung por; sie allein mag die herben Gegenfate versuhnen, auf welche mir bei der Betrachtung fo vieler

Versuche und Mißgriffe, Fort und Ruckschritte unsers Geschlechts für seine Erhebung und Beglückung, zumal in den neuesten verhängnisvollen Krisen, stoßen müssen. Die großen Gröber theuerwerther Pelden und ganzer Nationen, sowie die Trümmer von Systemen und Theorien erhalten sodann einen Sinn, und das Würdige und Große, das aus dem Kulturselde der Humanität wahrhaft Hervorgegangene bleibt, neben so vielen Unhaltbaren und Unreinen, was die neueste Zeit aus tiesdurchwühltem Grunde hervorgespült hat, in seiner ganzen Herrlichkeit unverwüssdar stehen.

Mit solcher Garantie glaube ich ohne Gefahr vor billige Leser, die nicht zum Voraus den Stab zu brechen geneigt oder entschlossen sind, hinzutreten. Die verschiedenen Partheien und ihre Zugführer werden sämmtlich an den Augen des Lesers vorübergehen, die merkwürdigsten Charaktere nach ihren Grundansichten, Zwecken, Vorz zügen, Gebrechen, Eigenthümlichkeiten geschildert, überhaupt die interessanteren Zeitgenossen, ganz besonders aber Teutschlands, biographisch in das geschichtliche Ganze einverwebt werden. Die Gez schichte des teutschen Volkslebens und des teutz schen Humanitätsgeistes, abgesehen und unabhänz gig von der Politik, wie er überall, namentlich

aber bei den Revolutionen der Griechen und Poslen sich dargethan hat, sodann die Geschichte der Kolonisirung seiner Civilisation in den verschiedenssten Richtungen, wird eine nicht minder wichtige Stelle in diesem Werke erhalten, und überhaupt auf die innere Geschichte mehr, als früher von den meisten Historisern geschah, Bedacht genommen werden. Dabei werden immer auch die Frasgen, welche die tiefsten Gedanken und Gefühle bewegen, die Fragen des Senns und Nichtsenns und der Schicksale des constitutionellen Systems, seine Forts und Rückschritte, Lichts und Schatztenseiten, eine bedeutende Rolle spielen.

Der Verfasser, — indem er diesen Vorbes
richt schließt — wiederholt es seierlich, daß er
stets die ruhigste und würdigste, eine einsache zus
gleich und klare, Jedermann verständliche Sprache
für seine Darstellung wählen und sich von Rücks
sichten keinerlei Art so leicht einschüchtern
lassen wird. Das Gefühl seines Veruses und die
großen Verhältnisse, in denen bisweilen sich zu
bewegen, die Gunst des Zufalls ihm vergönnt hat,
endlich das Andenken an so viele Trefsliche in und
außerhalb dem teutschen Vaterlande, deren ein
Theil bereits hinüber gegangen, ein anderer aber
in verschiedenartigen Kreisen, oft für verschiedens
artige Zwecke, lebenskräftig wirksam ist, schützen

 $\dot{\text{Digitized by }} Google$ 

ihn vor den Versuchungen sowohl eigener als fremder Leidenschaftlichkeit. Mit diesem Gesühle kündigt er sich dem Publikum an, bescheiden, aber ohne Zagen. Die Sache selbst soll über sich und ihn einst reden. Auf jeden Fall verstage der Partheigeist sein Urtheil so lange, bis völlig ausgeredet worden. Diese einzige Gerechstigkeit sodert der Verfasser von seinen Gegnern, denen er sie, so oft es Gelegenheit giebt, in vollem Maaße widerfahren lassen wird.

Stuttgart, im Marg 1833.

E. Münch.

## Einleitung.

Benn wir den Zeitraum, welcher von dem Jahre 1815 bis jum gegenwärtigen verftrich, mit anbern Perioben in alter und neuer Geschichte vergleichen, fo findet fich feine unter ihnen allen, welche an Unermeglichfeit ber Begebniffe, an Rafdheit ber Entwicklung bes öffentlichen Lebens, an Bedeutsamteit ber hervorstechenden Individualitäten, an Fruchtbarteit ber Schicffale von Bolfern und Gingelnen, endlich an weltschöpferischer und weltzerftorerifcher Richtung bemfelben gur Seite geftellt merben fonnte. Das Erhabenfte und bas Niedertrachtigfte, bas Ruhnfte und bas Zeigfte, bas Groffinnigfte und bas Bermorfenfte, mas bie Leibenschaften ber Menschen und bas Berg ber Menschheit ju bewegen im Stanbe ift, fah bas gegenwartige Gefchlecht, ohne in mehreren Sauptfragen bem Berftandnig und bem Biele naher getommen, ober burch bie fremben Beifpiele wie burch bie eigenen Leiben gebeffert worben zu fenn. Und hart hinter ben angebeuteten Erscheinungen ber neuesten Beit fanben noch jum Ueberfluß für Die weniger Aufmertfamen aus feiner Mitte, theils von ihm felbft, theils von feinen Batern angeschaut, bie blutigen Lehren eines breißigjahrigen Drama's, mit umgefturgten Thronen und Dynasticen, mit gertrummerten Republifen und Berfaffungen, und mit Millionen von Menfchen, beren einige bas Fallbeil bes Contract social, andere aber bas nach

ben Grundsäten hugo van Groots, hobbed's und Puffendorfs geleitete Kriegsschwert erschlagen hatte. Bon bem großen Rathe ber gefrönten Amphyktionen zu Wien über die Schicksale Euxropa's bis zu dem kleinen Rathe der politischen Rechenmeister über die hollandisch-belgische Frage zu London — welch ein Panorama für das Auge eines kunftigen Geschichtschreibers, der mit ruhigem Auge es übersehen und mit ungehemmter Hand dem Pinsel es anvertrauen kann; oder für die titanische Phantasie eines neuen Shakespeare's, um den Kampf der weissen und der rothen Rosen noch einmal, wiewohl auf einem größern Schauplat und mit veränderten Gestalten und Erscheisnungen, so wie den König Lear der Civilisation, nur mit verzstärten Klagetönen, an den Augen und Ohren seiner Zeitgesnossen vorübergehen zu lassen!

Werfen wir inzwischen einen turzen Blid auf biefes Panorama, um nach genommenem Ueberblicke bes Ganzen bie einzelnen Theile besto klarer und zusammenhängender auffaffen und behandeln zu können.

Zuerst die erhabenen Schiederichter des Welttheils, beren siegreiches Schwert die größte Intelligenz und die größte masterielle Kraft des Jahrhunderts mit Hüsse von noch mächtigern Ibeen, durch ein moralisches Prinzip und eine beinahe mährschenhaste Begeisterung der Wölfer, besiegt; rings um sie eine Reihe von Königen und Fürsten, Feldherrn und Staatsmänsnern des verschiedensten Ranges und der verschiedensten Gesinsnung, alle von widerstreitenden Hoffnungen und Besorgnissen, Entwürsen und hindernissen hin und her bewegt, Staaten und Menschen, gleich papiernen Puppen auf Drahtgestellen, bald von einander trennend, bald zu einander fügend, schöpfend und vernichtend, die Grundzüge eines neuen Staatsrechtes, die Gletscherfette einer neuen Ländersormation aufführend und den

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Stromen die Babnen vorzeichnend, welche sie fürder zu laufen haben, ben revolutionaren Ratarakten bald natürliche, bald kunft: liche, bald übernatürliche und überkünstelte Damme entgegensetend, kurz, die sichtbaren Repräsentanten bes unsichtbaren kunftigen Schicksals, das die Nothwendigkeit zur Devise hatte, und den ewigen Göttern gleich, seinen Willen als alleinige Erstlärung der Rechtstitel und der Meisterbriefe für seine Schöpfunz gen geltend machte, auch in der Unvollkommenheit derselben von den ermüdeten und nach Rube sich sehnenden Bölkern als Retter aus einem langen Zwischenzustande von Streit, Rechtszlosigkeit und kriegsknechtischer Willkühr sich sehnenden Zustande begrüßt.

Nach vollenbetem Werte aber entwickeln fich folgende Grups pen ber verschiedenen Staaten und ihrer Geschicke:

Frantreid, burch feine vortheilhafte Lage, burch feine Civilisation, burch bie Erinnerungen und Nachwirfungen feiner Revolution, burch ben gang eigenthumlichen Schwung feines Rational-Charafters, burch bie Konvulsionen in seinem Innern, bie Macht feiner Tribune und feines Journalismus balb wies ber und ebe es ber fremden Bafte noch vollende lebig ges worben, von Reuem Mittelpunft ber europäischen Politif und Gegenstand von Besorgniffen ber Throne, wie von Erwartungen ber Bolfer ober ber Parteien, welche die Meinung berfelben zu vertreten fich berühmen; trot ber feche und zwanzigjahrigen Bunben und Grauel in einen hochft verbefferten Buftand gebracht und mit ben gludlichften Resultaten gesegnet, tros ber ungeheuern Unftrengungen und Opfer balb wieder mit blubenden und moble geordneten Rinangen und mit fo reichen Gulfbquellen ausgesteuert, baß feine öffentliche Schuld in, gar' feine Betrachtung bagegen fommen tonnte; bas Privateigenthum gefichert und ber Ras tionalreichthum gleichmäßiger vertheilt; bie Bevolferung in uns

gewöhnlich ftartem Bunehmen; bie Gefete für alle Rlaffen in berselben Rraft; Die Formen ber Berwaltung allein noch schwantend und bie Bahlipfteme in Bezug auf die Bufammensetung bes legislativen Rorpers noch heftig bestritten, die Pringipien bes Reprafentativfostems felbst noch immer nicht tief gewurzelt und befestigt, auch unter ben angestellten Berfuchen ber Freunde fast noch mehr als unter ben Ungriffen ber Gegner leibenb; bie große Maffe ber Grundeigenthumer, ber vornehmsten wie ber nieberften, von ben revolutionaren 3been, meift aus Dantbar= feit und Selbsterhaltungeinstinft, burchbrungen, wiewohl aufrichtig für bie fonstitutionelle Monardie und gegen bie Traumereien bes Demofratismus gestimmt, mit bem bescheibenen, aber weife gubeschiebenen Antheil Freiheit in Ludwigs XVIII. Charte gu= frieben; bie neue, ober um richtiger fich auszubruden, bie alte Onnaftie, flatt an ber Spite ber neuen Ordnung von Intereffen, Meinungen und Gefühlen ftebenb, von argwöhnischer Politit in die Arme ber Unhanger bes Alten, fobann aber, bei abwech= felnben Berfuchen, fich voltsthumlich ober boch fest zu machen, hinter einander in eine Reihe von wiberftreitenden Systemen geworfen und mit ber Lofung bes fcmierigften Problemes um mit einem geiftreichen Publigiften ju reben - fur und fur beschäftigt, nemlich bem Probleme: ein Spftem von Bolfereprafentation zu erfinden, nach welchem bas Bolf nicht reprafentirt Demnach ein unaufhörlicher Wechfel von Ministerien murbe. und Richtungen, je nachdem die Ultra's, die Pleins-purs, bie Royalisten, Die Gemäßigten, Die Konstitutionellen, Die Bonapartiften und Republifaner Die Regierung ftarfer brangen ober bedrangen. Buerft bie Reaftion in ber grellen, fraffen Geftalt mit ber unauffindbaren Rammer, bem Amnefticaus= fcuf und ben Blutscenen in Avignon, Grenoble und Lyon; fobann ber Sieg ber Bemäßigten und Liberalen bei bem Bahls

gefet von 1817 und bem Refrutirungsgefete von 1818 und bie - Rieberlage ber weißen Berfcworer, Auf ben Ruinen bes Dinifteriums Richelieu jenes von Decages, gemäßigt=royali= ftisch, weil burch bie übertriebenen Forberungen ber Linken immer mehr auf Diese Seite geworfen, von ber außern Rechten beftig bebrangt und baburch jur Schautel zwifden beiben Ertremen gezwungen. Die Berfolgungen gegen bie Preffe merben fortgefett, jeboch bie Prevotalgerichte aufgehoben; außer ben offenen Gegnern ber tonftitutionellen Ordnung tauchen nunmehr theils nach = theils nebeneinander auf: bas Gouvernement occulte mit Bitrolles an ber Spite, Die Glaubendvater, bie Miffionen und fpater bie Jesuiten, gegen Auftlarung und Unterricht thatig. In ber Beamtenwelt offenbaren fich alls mablich fart einreiffende Billfuhr, in ber Kriminalrechtopflege Robbeit, an ber Stelle ber alten Ronfistationen unerschwing= liche Gelbbugen, Die Folter ber engen Saft, bas Bicetre und eine Reihe theils formlich betretirter, theils fattisch vorgenom= mener Ausnahmen von ber Charte. Die Departementsbehor= ben, die Munizipalitäten und die Nationalgarden fteben nicht felten im Wiberfpruch mit ber Stimmung ber Mehrheit und zeigen fich fast in ber Regel gegen ben Geift ber Berfaffung aufammengefett; fieben Achttheile ber Prafefturen und die wich= tigften Mairesstellen find in Sanden bes Abels; eine unmoralifch= raffinirte, weitverzweigte Polizei arbeitet neben ben geheimen Bereinen ber Ungufriedenen und bewacht ben Draden ber Revolution. In ber auswärtigen Politit bleibt bas Syftem ber Rontinentalmachte vorherrschend; barum entwickelt fich auch baffelbe im Innern immer mehr monarchisch, auf bie Rraft bes Bon. ba an heftiger ber Un= rechten Centrums geftütt. griff gegen bie Liberalen und bas bisherige, ben Bestrebungen berfelben allzugunstige Bahlgefet; von ba an inniger bie Unnaherung an ben Ariftofratismus ber großen Grundbefiter; von ba an fostematischer bie Bugelung bes revolutionaren ober auch wohl bes Oppositionsgeistes überhaupt, burch Befchrans tung ber Preffe und vermehrte Ausnahmsgesete. Rach Gres avired Ausschlug aus ber Rammer, Sauptfampf ber beiben ents foiebenen Parteien und gunftige Aussicht fur ben Sieg ber Mäßigung; ba vernichtet Louvels Dolch bas Ministerium, bas Spftem und bie mobloorbereiteten Entwurfe von Decages. Ein abermaliges Ministerium Richelieu, ber Reihe nach unter ben bisher aufgetretenen bas fünfte, verfolgt die Bortheile bes ftrengen Monarchismus und ber Ariftofratie über ben Liberas lismus, jeboch mit Kraft und Gewandtheit. Auf bas erfte wichtige Ausnahmsgeset hinsichtlich ber personlichen Freiheit, folgt bas zweite, in Bezug auf die Berausgabe von Journalen, periodifchen Schriften u. f. w. ober bie Wiederherstellung ber Cenfur. (1819.)

Jest Unzufriedenheit beider hauptparteien; Wirksamkeit der Doktrinare und bes linken Centrums mit Royer-Collard und Guizot an der Spite und Ankampf gegen die Majorität von Pasquier und Deferre. Der Einfluß des Journalismus auf die Nation mindert sich, da er in mannigkachen und strengen Ketten gehalten wird, zusehends; das neue Wahlgeset von 1820 verschafft der Regierung einen großen, in seinen Folgen unberechenbaren Sieg, welcher ihr fortan die fast völlige Bescherrschung der Wahlen sichert.

Die Epurationen im Staatsrath, im Rriegsbepartement und in sammtlichen Zweigen ber Staatsverwaltung und bie Berschwörungen und hinrichtungen sehen hart neben einander und beinahe parallel sich fort. Das geheimnisvolle Comité directeur, lange Zeit blos als eine Fistion bes Parteigeistes und als ein Popanz für die Unentschlüffigkeit bes Kabinets betrache tet, von ber Opposition — wiewohl mit Unrecht — rundwegs abgeleugnet, kommt allmählig auf; bie Liberalen vergelten bie Anklage mit bem Borwurf einer ähnlichen fortlaufenden Berschwörung gegen Charte und Religionsfreiheit.

Billele, Laine und Corbiere treten zum erstenmal auf die Bühne und in das Rabinet, als Wortführer der Rezgierung; als Paladine des strengen Royalismus Donnadieu, Delalot und Baublanc. Bald wirken beide Aeussersten gemeins sam gegen die Macht, bald stehen sie in bitterem haber wieder einander gegenüber, als Trojaner und Griechen. Der Doktrinalismus und Royer-Collard, gewinnen an Boden und Umfang. Das Munizipals und Departementalgeset wird zurückgenomsmen. Entzweiung unter den Ministern über die Porteseuilles, Austritt Billele's und Corbière's, neue Spannung der Rechsten mit dem Ministerium und Rückschr des Kabinets zur Mäßigung und Aussehung der ultrasroyalistischen Prozesse.

Die Legislation von 1821 findet das Lager der Rechten bedeutend verstärft; das neue Wahlgeseth hat die Kraft der Linken und des Centrums gelähmt und die Gegner zu den Wortführern der Rammer gemacht. Die auswärtige Politik, die italienische Revolution und der Kongreß von Laybach trennen jedoch sie und die Minister vielsach wieder; Deserre's Gesetworschläge fallen durch; Donnadieu, Castelbajac und Laboursdonnaye erheben ihre berusenen Anklagen; auf Seite der Linken donnert Chauvelins kunstreiche Veredsamkeit. Das Ministerium unterliegt den gedoppelten Streichen und macht der siegreichen Hofpartei Plat. Die verhängnisvollen Namen Peyronnet, Montmorenci, Belluno, Corbière, Elermont-Ton-nère und Villele glänzen nunmehr vereint am gewitterumshangenen Horizont Frankreichs; strenger Royalismus führt ohne sühlbaren Widerstand von Seite der ungehörten und ent-

frafteten Linten, bas Steuer; Martignac und Bellart befampfen bie Jury fur Prefregehen. Das Provisorium im Bubget wird feftgefett. Demotratifche Solbatenverfchwörungen, einzelne Boltbaufftanbe, Studentenunfuge und Miffionstumulte, in ber Regel von unfichtbaren Sauptern veranlaft und bezahlt, medfeln. Die Desorganisation ber Universität nimmt ihren Anfang. Die gegenseitigen Bormurfe ber Fanatiter, Polititer und Libes ralen bieten mehr als eine feltsame Scene von Leibenschaftlichs feit und Parteiungerechtigfeit bar. Die Linte, von ber Uebermacht meift erbruckt und überfchrieen, entfchlieft fich gulett, gar; nicht mehr gu gimmen. Auch in ber Pairdfammer behauptet bas griftofratische Pringip bie Oberhand. Rach ber fturmischen Sigung von 1821 bis 1822 ift ber Sieg ber Regierung, bab Ende bes neunjährigen Provisoriums, und bie Ueberlegenheit Billeles entichieben. Der Prafibent bes Konfeils erhebt fich gu einer edleren Stellung, ale berjenigen eines blofen Wertzeuges ber Partei, Die ihn emporgebracht. Es entwidelt fich ein Syftem von Alugheit und Mäßigung und ber Berfuch, Ariftofratie und Konigthum eng mit einander zu verschmelzen, wird fofort. mit beharrlichem Sinne betrieben.

Die große Frage über die Intervention in den Angelegens heiten Spaniens, wom französischen Hose ohne den mins desten Schein des Rechtes und unter den nichtigsten Borwans den aufgeworfen, jedoch vom Kongresse zu Berona im Interesse des monarchischen Prinzips als Lebensfrage für alle Mächte behandelt, enthüllt mehr als irgend ein anderes Ereignis die große Schwäche der Opposition. Der außerordentliche Kredit von 100 Millionen, die Ginberusung der Beteranen und die Dotation der beiden Kammern gehen ohne besondern Widerstand durch. Die Beredsamkeit von Talleyrand, Daru, Foy, Caine, Manuel u. A. entwickelt vergebens die Gesahren wie die Uns

gerechtigkeit bes Kampfes wiber bie Cortes: Mannel, für ein Wort ber Leibenschaft gegen bie Bourbons, wird gewaltsam aus bem Saale ber Gesetzeber geführt, unbeschützt von ber Heiligskeit bes Ortes und seines Charafters. Die linke Seite zieht in Masse ab. Die Partei Labourbonnave und die heilige Schaar ber Ungebuldigen beherrschen die also gereinigte Legislation siegereich, und ihre Wassen mogen fortan blos gegen die Minister selbst sich wenden.

Der spanische Krieg, mit bestechenden Millionen mehr, als mit Soldaten geführt, verschafft der Onnastie und dem Konsseil einen so unerwarteten als wohlseilen Ruhm; er verschafft den Bourbonen ein heer, auf das sie sicher zählen können, der Legitimität sestere Wurzeln, dem reinen Aristokratismus, durch Mäßigung gemildert, ein entschiedenes Uebergewicht. Die sies benjährige Rammerdauer, die Renten-Reduktion und die Censsur gehören zu den nächsten Früchten und die Kongregation erhebt stolz ihr haupt und läugnet ihr bisher sorgsam verschleierstes Daseyn serner nicht mehr.

Der Tod Ludwigs XVIII. und die Thronbesteigung bes Grafen von Artois, bes hauptes der Emigration, andern ansfänglich nur wenig in den Verhältnissen; die unzubefriedigende Partei vertagt noch eine Zeit lang ihre ungemessenen Ansprüche, um die Kräfte ganz zu prüsen und die letten Zweissel schwinden zu machen. Der Theotratismus, neben freier Presse, auf jede Weise, wenn auch nur bis zu einem gewissen Grade, begünstigt, und die Finanzen, weise geregelt, bilden die hauptstützen der Macht Villele's; die Debats und Chateaubriand schütten vergebens den vollen bewunderungswürdigen Köcher ihrer publizistischen Pfeile gegen sein Verwaltungssystem aus; vergebens ertönt der Jesuitenlärm von einem Ende Frankreichs zum andern und wiederhallt in ganz Europa; vergebens käms

pfen bie helben ber Rebe Fon und Benjamin Constant, verzgebens bie Manner bes Tiefsinns und ber Wiffenschaft, Ropers-Collard und Guizot, vergebens die glanzvollen Geschlichtschreiber ber Opposition, Mignet und Thiers, gegen ben immer höher im Bertrauen Befestigten an: die Legislation von 1824—1825 vollendet in der Wahltammer, welche 320 alte Privilegirte unter ihren Mitgliedern zählt, den Triumph des Ministers Prasidenten über die Gegner aller Farben.

Jest ift ber Augenblick gekommen, einige ber "Gebanken Rarls X." burdzuführen. Die Entschäbigungsmilliarbe fur bie Emigranten, bie Rentenreduftion in ihrer Bollftanbigfeit und bas Safrilegiumsgefet erhalten bie Buftimmung ber Rammer. "Die Rronung ju Rheims beschäftigt als ein pruntvolles Gau= felfpiel ben einen Theil ber Nation, mabrend fie bem anbern ehrfurchtgebietenbe Erinnerungen ber Borgeit in's Gebachtniß Burudruft. Die Berhaltniffe zu ben meiften überfeeischen Staaten regeln fich; Santi tauft bie bereits befeffene Freiheit um einen Lofepreis, ber feine Staatofrafte überfteigt, von ber Legitimitat ab und leiftet bamit bem monarchischen Pringipe eine feierliche hulbigung. Der große Diplomat bes Liberalismus, George Canning, fommt über ben Ranal, um mit bem großen .Rechenkunftler bes Monarchismus Ruckfprache über bie Politik gegen bie neuen Staaten über bem Beltmeer zu halten. Aber auch biefmal werben bie Bermuthungen mehr als einer Porrei burch Myftififationen getäuscht. Niemals maren Sanbel und Industrie in Frankreich auf einer fo beneibenswerthen Sobe geftanben, als jur Beit ber meiften Untlagen gegen bas Di= nisterium Billele. Durch neue ein und breifig Pairs, außer ben fechaig eines frühern Schubes, ansehnlich verftartt, treibt baffelbe gleichwohl bei bem Gefetvorschlag über bas Borgugs= recht ber Erftgebornen bei Erbichaften, und bie Abtheilung über

Substitutionen, burch. Der Berschlenberungsprozeß Duvrard und der Tendenzprozeß Montlosier enthullen der Nation manche duntle Werke des Betrugs und der Feilheit in verschiedenartis gem Sinne. La Mennais, der gentale Begründer eines aus ultramontanen und demokratischen Ideen zusammengesetzen Systemes, wird verurtheilt, aber die Kongregation verfolgt unausgehalten ihre Fortschritte. Franssinaus, Queelen, Elersmont-Tonnere treten als die Stützen des Jesuitismus, bald geheim, bald offen, auf. Eine mystisches frömmelnde, ascetisch politische Samarilla, unter dem Schutze hoher Personen, leitet das Werk der religiösen Umwandlung des öffentlichen Geistes der Franzosen mittelst Unterricht und Mission.

Der in ber Pairetammer gegen Billele entstandene erfte Sturm von bedenflicher Art hat nun auch ben Muth ber beiben Oppositionen in ber Bahlfammer gesteigert. Benig fruchten zwar bie Unftrengungen bes fleinen Saufleins ber Liberalen; aber Labourdonnaye und Syde be Neuville, an der Spite ber Ultra's, miffen ihrer Partei eine immer furchtbarere Rraft ju verichaffen. Doch einmal behalt gwar bas Ministerium in ber Bube getsache bie Oberhand; aber die Legislation von 1827 zeigt ihm allmählig bie Gefahren, welche immer brobenber es umlas Die Bermerfung eines allgemein getabelten Prefgefeb= Entwurfes in ber Pairefammer zeigt fich in ben Folgen als eine töbtliche Bunbe. Der grobe Mifgriff ganglicher Auflöfung ber Nationalgarbe, als Ginzelne aus ihrer Reihe im Ungefichte ber Majestät ihre politische Meinung an ben Zag ju geben es gewagt, vermehrt noch bie Schaaren ber Mifvergnügten und bie verschiedenartigiten Gefühle und Intereffen finden fich verlett. Die Wiebereinführung ber Cenfur folgt ber großen Maagregel auf bem Ruge und hiemit ift ber Rampf auf Tob und Leben swifden bem Ministerium und ben vereinigten Parteien erflart.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Bergebens löst Billele bie wiberspenstige Rammer auf und sucht den Journalismus in Fesseln zu schlagen. Abfälle über Absälle theils von Seite der gemäßigten, theils von jener der überspannten Royalisten erfolgen; in drei großen Phalangen und mit Wassen jeder Art tritt die Opposition unüberwindzlich zum letten Hauptsturm auf; die Wahl einer noch hestigern Rammer ist das Manisest dazu; schon sind die Laufgräben erzössnet, die Batterieen aufgepflanzt, um ein mörderisches Feuer, wie es noch nie erblickt worden, von der Tribune herab spiezlen zu lassen; da gibt der Minister-Präsident sein Spiel, aber auch die Opnastie und das monarchische Prinzip verloren und tritt mit seinen Amtsgenossen in Masse ab.

Den Borfit in ber Rammer, von Ravez viele Jahre lang nicht ohne Ruhm, wenn auch nicht immer mit Unparteilichkeit geführt, erhalt herr Royer=Collard nun, ber Bayarb ber Ronftitutionellen, lange Beit als ber reinste und tugenbhaftefte unter ben Sauptern ber Opposition verehrt; an Die Spite bes neuen Minifteriums aber, welches wiberftreitenbe Intereffen vertreten und die Anspruche beiber Sauptfraftionen ber Roalis tion unter fic vereinigen foll, tritt Martignac, bei mehr als einem Anlag burch glangvolle Berebfamteit Ministern u. Liberalen abwechselnd nublich und hinderlich, ben Gegnern immer furchtbar. Die Reffeln ber Preffe werben gelost, bie Umtriebe ber Gewalt bei ben Bahlen geminbert, bie Anmagungen bes Sefuitismus und Ultramontanismus ju Paaren getrieben, Die Gebeimniffe bes Briefvertehre wieber geachtet, Die Gewaltsamteiten ber Pos lizeityrannei Franchet's und Delavau's an's Tageblicht gezogen, Untlagen fogar gegen bie vorige Bermaltung bereiten fich und bas Wort "Deplorable", von ber siegreichen Rammer mit Nach= brud ausgesprochen, erhalt eine weltgeschichtliche Bebeutung. Auch die außere Politit erhalt einen eblern und liberalern

Sharafter, jumal erfreut sich Griechenland thätiger Mitwirstung Frankreichs zu seiner Rettung und Emancipation. Der alte König vernimmt auf seiner Reise im Sommer zum erftensmal die wahre Stimmung des Bolfes und erfennt die Früchte des veränderten Systemes. Aber sein Gewissen bleibt den absgedankten Ministern und ihren Prinzipien getreuer, als sein Ropf. Reben der neuen Administration setz der hof eine eigene geheime Regierung im Geiste derselben fort und der Tag zur Rücklehr in das alte Gleis wird in der sichern Annahme, daß die Opposition selbst eine scheindare gültige Veranlassung dazu geben werbe, mit Sehnsucht erwartet.

Alles, mas unter ben vorwaltenben Umftanben gescheben fann, wird von bem Ministerium Martignac bargeboten und verfucht. Rraftig unterftutt und redlich unterrichtet, murbe es Die Dynastie und die Freiheit gerettet haben; aber Die Opposis tion wie ber bof handelten falfc und hinterliftig, übermuthig und höhnifch gegen baffelbe. Die beiben unverbefferlichen Pars teien bemofratischer und aristofratischer Eraumer und Intriganten, Matrialiften und Fanatifer verbinden fich ebenfalls wieder au feinem Sturge, wie fie es gegen bas Minifterium Billele gethan. Ueber bas Schaufelfpftem, welches jeboch in flugen und festen Sanben bas einzig mögliche in einem Lande voll Pars teien fenn tann, wird iconungelos ber Stab gebrochen. Ber: geffen find alle Leiftungen und Berbienfte. Das Departemens tal = und Kommunalgeset wird verworfen. Da folagt auch Martignac bie Giferer ber linten Seite und bie ber gemäßigten Royaliften noch einmal mit burchbringenbeforfchenbem Muge, barauf mit bittersironischem Lächeln, in welchem bas Schicffal ber fommenben Tage ausgesprochen lag, anblidenb, fein Portes feuille zu und verläft ben Saal-und bas Ronfeil.

Best treten Die Lieblinge ber Camarilla und ber Rongres

gation, die Schuler ber Politif von Robleng, welche Ludwig XVI. auf. bas Schaffott und bie Kamilie Bourbon in langiabrige Berbannung gebracht, auf bie Buhne. Theils verachtete, theils gehafte, theils ber Nation unbedeutsame Namen bringt ber Moniteur als fünftige Steuermanner bes burch Wellen und Sturme heftig bewegten Staatsichiffes von Frantreich. lignac, ber Cohn ber iconen Julie, bem Bergen Rarls burch ein gartes Geheimniß theuer, Labourbonnape, ber Aljax bes ariftofratischen Ultramontanismus, Bourmont, ber Ueberläufer bei Baterloo, Montbel und Courvoisier, Man= ner von Talent aber ohne alle Bolfsthumlichfeit und burch frühere Leidenschaften verbachtig; fvater Guernon be Ran= ville, Chantelauge, Cavelle und endlich und vor Allen Denronnet, ber unerbittliche Bewahrer bes Siegels unter Billele's Bermaltung und Urheber bes "Gefetes ber Liebe."

Die Brandftiftungen in einzelnen Provingen, ben Mini= ftern felbft auf Rechnung geschrieben, und die Bereine ju Bermei= aerung ber Steuern bilben bas eröffnenbe Borfpiel zu ben von allen Weitersehenden vorausgeahnten Scenen. Die Eröffnung ber Kammer, worin die 231 mifliebigen Abgeordneten von Reuem figen, dructt bes Ronigs Stimmung und ben Entschluß feines Ronfeile, bie Danfabreffe bie Stimmung ber Mehrheit und ben Ent= ichluß der Nation aus. Die Berfolgungen wider Die Partei bes 21b= falles verftarten noch bie physische und geistige Macht bes Wider= ftandes. Allein Polignac und fein herr, von ihrem bofen Schicksal getrieben, erfennen bie Beichen ber Beit nicht und felbit bei ben wilbaufpraffelnden Rlammen und ben Trum= mern bes einfturgenben Gebaubes tehet Die Befinnung nicht gu= rud: aus Jebermann wohlbefannten Grunden wird die Seer= fahrt nach Algier beschloffen und glücklich ausgeführt. Run glaubt man ben großen Plan gereift und fich im Innern un=

überwindlich. Die berufenen fechs Orbonnangen erfcheinen am 26. Julius gegen bie zwei hauptfreiheiten ber Rationen, ja gegen bas Befen ber Charte felbft gerichtet. Der Aufftand beginnt; bie alten Erinnerungen und Ramen machen ihren Bauber, bie geheis men Clubbs, Jahre lang auf folche galle vorbereitet, ihren Einfluß geltend; bie Begeisterung und bie Intrige wirfen gleich febr von allen Seiten. Fast alle Meinungen vereinigen fic ju einem tompatten Biberftand; ber Berftand ber Regierenben ift mit völliger Blindheit gefchlagen, an ben Barritaben scheitert ber Ranonen Macht; Die Entthronung Rarls und seiner Familie wird ausgesprochen. Das Stadthausprogramm bestallt ben Bergog von Orleans, ber bereits als Reichsvermefer eins berufen worden, jum Konige burch bes Bolfes Gnabe. Die Charte Ludwigs XVIII. bleibt mit vielen neuen Ueberarbeis tungen Grundfat bes Landes. Un Die Stelle ber Legitimitat tritt der Thron mit republifanifden Burgichaften umgeben, und balb barauf die Quafi = Legitimitat. Das Juftemilieu, burch Cafimir Perrier gur entschiedenen Berrichaft erhoben, bilbet bie Politit und bas Regierungsfpftem Louis Philipps und versohnt die Revolution und ihren Erben mit ben überraschten und langere Beit zweifelhaften Machten Europa's. .

Das Beispiel Frankreichs ergreift mit Sturmeswehen auch andere Länder größern und kleinern Umfangs und mit verschiedenen Erfolgen; so Niederland, Braunschweig, Churheffen, Sachsen; darauf Polen, Italien, die Schweiz. Die Julis Revolution wird als politische Religion mit schwärmerischem Eifer verkündigt und gelehrt; aber ihre besten Kräfte versschlingt der belgische Aufruhr, nachdem ihre tüchtigsten helden in Polen und Litthauen Rußlands rächerischem Arme erlegen. Der Fall von Warschau wird zum Wendepunkt der schicksalerteichen Ereignisse, welche ganz Europa mit einer neuen Böls

ferbrandung bedrohten. Nachdem bie Kanonen verstummt, sahren ruhig die Protofolle wieder sort. Die Parteien in Frankreich aber habern einen end= und ruhmlosen Streit um den Zweck und die Bedeutung der Julitage; der Karlismus, die Repusblik mit und ohne Propaganda, die Doktrine, das Justesmilieu, Louis Philipp selbst — jedes strebt nach der erledigten Herrsschaft. Die Eroberung der Sitadelle von Antwerpen und die Gesangenschaft der Herzogin von Berry hat weder die Sinen noch die Andern weiter gebracht, vielmehr schürzt sich der Knote immer unentwirrbarer, statt daß man seiner Lösung entgesgenschen könnte. Alle Parteien haben Täuschungen zu beklazgen; der Kern der Nation beklagt sich über alle und hat hiezu ein volles Recht; aber er zieht aus dem Instinkt der Selbsterhaltung die Partei der Ordnung und des Friedens jener der Berstörung und des Krieges vor.

Spanien, Franfreichs Rachbar und mehrhundertjähriger Rebenbuhler, auch burch feine Schickfale und Lebensentwickelune gen mit erfaßt und abwechfelnb vormarts getrieben und guruck= gehalten, liefert ein Beifpiel von hinfälligfeit menfdlicher Grofe. wie felten ein anberer Staat. Die Monarchie Rarls I. (V.), bie Monarchie Rarls II. und jene Ferbinands VII. ju Enbe bes Jahres 1828, welch ein Bechsel ber Dinge, welch ein Stoff au Betrachtungen! Niemals ift eine ber Freiheit murbigere Ration in einen schmählicheren Buftanb von Berfuntenheit gebracht worben. Rach ben erften Angriffen auf bie alten Grund= gefete burch bie fludbelabene Inquisition ju Ende bes funfgehn= ten Jahrhunderts eine rantevolle Diplomatit; jeboch wird Erfat bem Rationalftolz in hohem friegerischen Ruhme, in weltents bedenben Abenteuern und in welthiftorifder Bebeutfamteit. Durch ben Rampf gegen ben Protestantismus um bie Rieberlande und bas Gebeimnig ber Unüberwindlichfeit, burch bie

Eifersucht gegen Franfreich um bie iconften Besitungen gebracht, verliert bas Konigthum nach Auffen immer mehr und mehr bie einstigen Stuten feiner Macht, mahrend es im Innern mit bem Raube ber alten Institutionen fich bereichert und ben Auf eines bureaufratischen Absolutismus auf alle Mustrationen, ber Beburt, ber Bilbung und ber Inbuftrie gesett hat. Bom Strome ber frangofischen Revolution ergriffen und willen= und giellos bin und ber getrieben, findet es beim Angriff bes machtigen Nachbars von ben alten Erinnerungen fich angerufen. Die Nation, gang vom Belbenmuth jener Befieger ber Mauren erfüllt, hilft fich felbst und erftreitet fich ihren Konig gurud. Aber berfelbe ungludliche frangofische Ginfluß, welcher ichen früher ibr bie Staatsmanner verborben, hat auch bie Gefetgeber und Grunder ber neuen Bolfdeinrichtungen um den besten Theil ber Früchte ihrer Unftrengungen gebracht. Papierne Theorien und unhaltbare Prinzipien suchen vergebens in Sitten und Gefühlen fich einzumurgeln, welche ihnen widerstreben, und obgleich bie Constitution ber Cortes von 1813 bas ebelfte unter allen ben Fabrifaten neuerer Staatsweisheit genannt werben tann, fo fällt fie boch rettungelos bem fraftigeren und fonfequenteren Despotismus beim. Man unterläft von Seite ber europaischen Machte, im Intereffe ber Politit gegen Frankreich wie im Gefühl ber Dantbarteit gegen bas Bolt, welches ben großen Rampf vorangestritten, bie Monardie ju zwingen, vernünftig und gerecht zu fenn und burd eine auf bie Beburfniffe biefes Bolfes berechnete Staatsverfaffung, die funftige Rube ju fichern, die Biebererhebung eines, Frantreich in Schranten haltenben, allen übrigen fonft ungefährlichen Staates beforbern zu helfen. Statt beffen feben wir ihn einem zwede und heillofen Despotismus, einer Bermirrung und Gesetlosigfeit ohne Gleichen, ben Umtrieben herrschwüthiger Priefter und ehrgeiziger Sauptlinge ober von Ungufriebenen unb Mund's Gefdichte b. neueft. Beit. Banb. L.

Bludbrittern ber mannigfachften Art, nach Auffen aber ber Berachtung, ber Rrebitlofigfeit und ber Ohnmacht preibgegeben. Die letten Lebensquellen, Die Rolonien, find größtentheils verloren ober gehren burch bie Rriege, welche ber Berfuch ihres Biebergewinnes hervorruft, noch viele toftbare Rrafte bes Muts terlandes auf. Da erwacht naturlich in allen Klaffen ber Bunfc nach Beranberung, in einigen mit materiellern, in andern mit geiftigeren Farben, je nachbem ber Druck mehr bie Gefühle Diefelben Urfachen, welche ber ober bie Intereffen verlett. frangofischen Umwälzung bas Dafenn gegeben, bereiten in Spa= nien von 1814 bis 1820 einen Umichwung ber Dinge vor. Es zeigen fich, um Beigels Borte zu gebrauchen, mit meni= ger Ausnahme biefelben Elemente, aus bemen bie neue Ordnung geftaltet werben foll; bier wie bort ein unumschranfter Ronig, von bem man forbert, baf er fich einem Gefet untermerfe, weldjes er felbst nicht gegeben; ein Konig, von bem man will, baf ihm für Unrecht gelte, mas er fein ganges Leben für Recht gehalten und umgefehrt; bem Sitte und Bewohnheit, Beifpiel und Behre eine befchranfte, faft bienenbe Stellung gehaffig ma= den muffen, ber er fich geneigt erweifen foll; bevorrechtete Stanbe, benen man ihre Stellung nimmt, um fie bem fonft verachteten und bedruckten Bolte gleich zu fletten. hier ftogen wir auf die unvermeibliche Opposition, die aus ber Ratur ber Dinge fcon ber neuen Berfaffung entgegen tritt. Diefe finbet in Spanien biefelben Begner und Freunde, Die fie fruher in Rranfreich gehabt. Es ift bemnach ju erwarten, baf fie ju ihrer Erhaltung und Befestigung biefelben Bege nehmen wird. bie fte in Frantreich jurudgelegt, in fo weit Berhaltniffe und Umftanbe fich auf beiben Seiten gleichen; benn es ift Wefes ber Ratur, bag bie Birtungen ben Urfachen, bie fie erzeugen, angemeffen feven. Go zeigt es fich benn auch bei ben Spaniern.

in ben vericbiebenen Aufftanben und Berichworungen, in ber gangen verwidelten Reaftion gegen bie neue Ordnung ber Dinge, boch mit ber großen - allerbings entscheibenben und schickfalvollen - Berichiebenheit, bie fich aus ber Berichiebenheit ber Lage Spaniens, bes Charafters und ber Bilbung feiner Bewohner und ber Politit ber auswärtigen Machte ergiebt. Dier, wie bas auch bort ber Rall mar, fonnen bie Bofe, ber Abel, Die hohe Beiftlichfeit und bas Monchthum ben Grunbfagen nicht gewogen fenn, von benen bie Beranberung ausgegangen. Diß= billigung ber Rabinette, geheimes Wiberftreben und oftenfibles Rachgeben bes Ronigs, ber gerne vernichtet hatte, mas er beforbern follte, Ungufriebenheit ber Privilegirten, Die ihre Sache gur Sache ber Religion und ber Krone machen. Benbee, an einer Glaubensarmee fehlt es auch nicht. - Bu allem bem fommen bie Uebertreibungen bes Demofratismus, welcher in die Plane ber Berftanbigern, Reiferen ungeftum hineinftole pert, Unhaltbares begrunden, Karblofem einen Charafter aufpragen, bie Raturbebingungen vertennen, Grundgefühle verfälfchen, bie Boltsfitten ausrotten ober ummobeln und mit Papiermuft und Clubbsgeschmat bie wirflichen Forberungen ber Nation, zumal fur bie materiellen Erleichterungen bes brit= ten Standes, parlamentarifd vornehm abfpeifen will. Enblich Die Fontana b'Dro mit bem unnugen Spettatelmachen und bem Genialitätsprunt, bas Propaganbamefen, bas Rachaffen bes Fremben, Die wechselseitige politische Bertegerung und Die Unduidsamfeit, die blos etwas modischere Lappen fich umgeworfen.

Diese letteren Auswüchse bes öffentlichen Geistes in Spanien, welche als töbtlicher Schierling bas jugendliche Leben ber Freiheit umranten, zeigen sich in beiben Perioden ber Cotteswirtsamteit; sie erklaren auch beffer als irgend etwas ben befrembenden Umstand ber großen Apathie und Antipathie eines

bebeutenben Theils ber Nation gegen bie Wohlthaten ber Bersfassung. Ihr schneller Umsturz im Jahre 1814, ihre eben so schnelle Wieberherstellung im Jahre 1820 und ihr abermaliger Fall im Jahre 1823 beweisen, baß weber ber Despotismus, noch ber Demokratismus starker und bleibenber herrschaft sich erfreute.

Belder Pinfel mare fraftig genug alle bie Trauerspiele gu zeichnen, welche Spanien von 1814 bis 1881 in feinem Innern aufgeführt fah, und neben ihnen abmechselnb alle bie Romodien und Intriguenftude auf ber offenen Buhne, wie hinter ben Couliffen, von den vielfarbigften Parteien mit man= nigfacher Einmischung ber Fremben ohne Segen und Beil fur bie Spieler wie fur bie Bufchauer? Buerft bie Martyrer ber awolf Berfdmorungen in ben feche Jahren ber erften Revolu= tion Don Fernando's VII., Die großen Unfälle in ben Rolonien, bie gabllosen Ministerwechsel, die tiefe Schmach und Armuth bes Staatshaushaltes; fobann ber gunbenbe Blig von Isla be Leon, die Banniere Riego's, Quiroga's, Balleftero's und Mina's siegreich; bie heuchlerischen Schwure und Begenschwure auf bas hergestellte Berfaffungsgebaube; bie Communero's mit ihren Unterabtheilungen von cynischen Descamisabo's gebilbeten Eraltado's, Die Freimaurer, Die Anilleros, Pringipien und Formen in heftigem Biberftreit, und fich felbft, ihren Gegnern jum Frommen, gegenseitig vernichtenb; ihnen gegenüber raftlos thatig bie Abfolutiften, Priefter und Monche; bie Entbedungen gegenseitiger Untreue, Die verungludte Reattion vom 6. Mai und die Reaftion bes Republikanismus; die Glaubendarmee, ber Burgerfrieg, bie Ginmifdung Franfreichs, bas Ministerium San=Miguel mit Energie ohne Intelligeng an ber Stelle bes Ministeriums Martinez be la Rosa mit Intelli= geng ohne Energie; bie Acht bes Congreffes von Berona und bas folbatifd-barfde Lebewohl ber Revolution von ber Diplomatie;

ber Cinbruch Angoulemes, Die Abfalle und Befechungen, Die Rapitulationen und Amnestien. Der Konig, von Dabrid nach Sepilla geführt, erleibet bort bie tobtlichfte aller Rrantungen ber monarchischen Burbe; boch wirb ihm hiefur bie Genugthung, Cabir, Die Biege ber verhaften Conflitution, in beren Sarg fich verwandeln zu feben. Bum zweitenmal werben Berwrechungen gegeben, welche man nicht ju halten gebenft. Die Rerter, Die Schaffotte fullen fich auf's Reue. Die befcmorenen Rapitulationen werben gerabezu gebrochen; viele ber Ebelften entgeben nur burch Flucht bem furchtbaren Schicffal, welches fast alle Rlaffen ber Intelligeng, Die gemäßigten wie bie übermannten, fortan bedroht, um in langjahriger Berbannung vom Baterlande ihr Leben ju vertrauern und ben Auslandern Die gedoppelte Lehre von ber Unhaltbarteit politischer Traumerei und ber Unredlichfeit ihrer Feinbe ju geben. Siegreich ertont . allenthalben bas mahnsinnige Geschrei: Viva el Rey! viva la religion! muera la nacion! Mueran los negros.

Die Zerstörung aller Bauten und Werte ber Cortes, Bictor Saez's Blutrath, Riego's Ermordung, der fanatisfche Terrorismus der Königlichen Freiwilligen, die Rückfehr zur Mäßigung unter Ofalia und Erux, die Karlisten und Agraviado's in förmlichem Ausstand gegen Legitimität und Lisberalismus zugleich, ZeasBermubez, Aymerich, Calosmarbe, Ugarte, die Emportömmlinge der Camarilla mit mannigsachem Wechsel am Staatsruder, die Systems-Rüancen, in der Hauptsache immer dieselbe Beschränktheit, Willführ und Schwäche; die letten Municipalitatsrechte vernichtet, im Schoose der Königssamilie Entzweiung und Haß, Gonzalez's schändlicher Polizeiterrorismus und bes mildern Rechaco Sieg, die Finanzenoth, die letten entscheidenden Niederlagen in Peru und Chili, — all diese traurigen Bilder menschlichen Clends in vergrößers

tem Maßstabe und von ben höhern und höchsten Alassen, wie von ben niedersten gleich sehr gefühlt, weist das dreimal ungluds selige Spanien auf, welchem die zwei Kardinaltugenden jedes Staates, Selbsterkenntniß und Selbstständigkeit, sehlen. Bon seiner ungeheuren Finanznoth zu den verzweiseltsten Maßregeln und zu den demuthigsten Schritten getrieben, sindet es nirgends Theilnahme noch Beistand, denn auch die ergebensten Freunde schamen sich seiner und bewahren ein Gefühl monarchischer Ehre, welche hier auf so systematische Weise verletzt wird.

Bergebens grundet man bas große Schulbbuch und bie Tilgungstaffe, um bem völlig zerlumpten Staatstredite wieber aufzuhelfen; vergebens schickt fich Zea-Bermubez, von fremben Diplomaten, im wohlverftandenen Intereffe ber mahren Res ftaurationde Grundfage unterflügt, ju Durchführung eines vers nunftigen und zeitgemägern Spftems an: Die Agraviabo's, von bes Ronigs eigenem Bruber, bem Egalité Spaniens, in ums gekehrtem Sinne, angefeuert und geleitet, erheben bie rebellische Rahne; fur Beffiere's Blut flieft bas bes Empecinado. Bea fällt ben fo hinterliftigen als nachbructvollen Streichen ber far-'listisch=apostolischen Fattion, welche, ba fle große Talente und entichiebene Rrafte unter ihren Unhangern gablt, in einem von Parteien burdmuhlten Lande, bei einem von Schwachfopfigfeit und Cavismus in fich felbit gethellten, aller Burbe baaren, aller Thattraft sich entschlagenben hofe ben meisten moralischen Einfluß ausubt.

Zea's Nachfolger, ber herzog von Infantado, burch bie Cortes früher vielfach mißhandelt, burch Klugheit und Schick- lichkeitsgefühl zu Fortsetzung des Systemes seines Nachfolgers bestimmt und mit tüchtigem Rückhalt an der fremden Diplomatie, sucht den foniglichen Jugendfreund in Einflang mit dem übrigen Europa, zur Bersöhnung mit den sudamerikanischen

Freiftaaten, ju Erfüllung ber beschwornen Rapitulationen, jur Erlaffung ber langft verheißenen Amneftie, ju größerer Einheit in ber Berwaltung, jur Erhebung bes Sanbels, jur Befries bigung ber bringenbften Rationalbeburfniffe, jur Befriedigung ber emporenben Unmagungen bes hohen Rathes von Raftilien und zur Abichaffung bes ehrlosen und leibenschaftlichen Burifis cationssyftems zu vermögen. Calomarbe fiegt, Rechaco wird gefturgt, Infantabo weicht und bie Agraviabo's erheben frecher als je, ihr Saupt. Bon bes Grafen b'Efpanna's blutiger Strenge niebergeschlagen, pflanzen fie fich gleichwohl unter ans bern Gestalten und Berpuppungen im Reiche weiter fort; für jeden bestraften Rarliften muffen gehn Ronftitutionelle bugen und mit Seufzern ergibt fich Don Fernando in feine Bevor-Bereit, fur Dom Miguel eine Lange in bem Rachs folgestreit zu brechen, sieht Ferbinand burch Cannings Bachfamfeit an aller Theilnahme an Portugals Angelegenheiten fich gehindert, bis es foater ihm bennoch gelingt, eine ber treulofeften Ufurpationen auf mannigfache Art zu unterftugen. Durch bas Schut= und Trutbundnif mit berfelben fein Schickfal an bas bes Abfolutismus in jenem Lanbe fnupfent, wirb ber fpanifche hof, von bem großen Zweitampf zwischen Ferbinan= binern und Rarliften immer mehr burdmuhlt und gerriffen, von ber Juliusrevolution, wie von einem furchtbaren Traume, überrafcht, jedoch burch bie Politit bes Juftemilieu vor ber Reaftion bes Konstitutionalismus gerettet. Die Abschaffung bes Salis ichen Gesetzes zu Gunften einer Tochter aus vierter Che hat Die Leidenschaften von Neuem auf's hochfte entflammt und bas allgu fruhe Triumphgeschrei bei einer Tobesgefahr bes Monar= chen bie Leitung ber Dinge - einstweilen - in bie Sanbe einer schonen ehrgeizigen Frau gebracht, welche jeboch, wenn bas nicht lange mehr Ausbleibende fich ergeben wirb, nur zwei

Wege bes heils für sich und bie Infantin vor sich sieht, ben ber Rücktehr nach Frankreich ober ben in die Arme ber Cortes. Die Nothwendigkeit hat darum zulest wieder menschlich gemacht, die Gefängnisse gesprengt und den Flüchtigen, Berbannten ihren heimischen Boden wieder gegönnt. Aber überrascht nur, nicht besiegt, erwartet der Karlismus, welchem ungeheure hülfsträfte und der Bortheil ganzer, nicht halber, Maaßregeln zu Gebote stehen, blos den Augendlick von Don Fernando's Tode ab, um über die Gegner mit Ungestüm sich zu werfen und einen Kampf auf Leben und Tod zu bestehen, bessen Ende nicht vorauszussehen ist, bessen blutiges Opfer jedoch das arme Land selber sicherlich werden wird.

Mit Trauern bliden wir auch auf ben zweiten Staat ber pprenaischen Salbinsel bin, ben Genoffen ber Leiben, Unfalle und Grauel Spaniens. Portugal, einft burch bie Familie Braganga gur Selbstftanbigfeit wieder erhoben, ift burch eben bies felbe und beren unberechnete und martlofe Politit mehr, als burch zwanzig verlorne Schlachten, um alles getommen, mas einer Monarchie, Ehre, Glud und Dauer bringen mag. Rach= bem bas philosophisch = bespotische, aber fraftvolle und Sieg und Ruhm verburgende Syftem Pombals aufgegeben worben und bas Priefter= und Gunftlings=Regiment feine Stelle wieber eingenommen hatte, ward es schmachvoll ben Fremben zur Beute, erft als englische Rolonie, fobann als frangofische Pro= ving. 3m fiebenjahrigen Rampfe, gleich Spanien, ben Baffen Napoleons wieder entriffen, fieht es gleichwohl bie eingeborne Ronigefamilie nicht wieber und empfindet bie gange Sarte bes Drudes brittischer Satrapen, bis eine nachgeaffte Revolution, für welche bie Mehrzahl bes Bolfes weber Ginn noch Borbil= bung hatte, jene gurudzwingt, bamit fie gu ber tiefen Ent= wurdigung, bie fie in ihrem eigenen Schoofe burch ungludfelige

Ramilienverhaltniffe fich bereitet, auch noch bie empfindlichften Rrantungen von Seite eines rabitalen Demotratismus und eierer entfittlichten Ariftofratie erbulbe. Die Uebertreibungen ber fiegreichen Partei, die Unfälle ber Revolution im Nachbarfloate und bie Umtriebe ber theofratifchen Fattion gerftoren eben fo leicht und mit benfelben Bajonnetten bas papierne Dadwert, mit welchem fie es turg zuvor bem Bolte und bem Sofe aufges brungen. Eine Frau, welche etwas von bem Geifte jener mebis geifchen Ratharina befag und Fanatismus und Diplomatit ebenfo fein in einander ju mifchen mußte, wie bie Biftstoffe, Die fie ju Maffra fur unbeliebte Perfonen bereitet, ftellt fich mit einem Jungling an bie Spite ber Gegenummaljung, beffen Erfcheis nung noch in fpatern Beiten ein mertwurdiger Gegenftanb pfpchologischer Untersuchungen bleiben wird, und von welchem feine eigenen Freunde im offenen Parlamente ju London fagten: er feb feig, treulos und graufam, und habe in jungen Jahren verubt, mas vollendete Bofewichter oft taum in ihrem gangen Leben.

Nachdem der Drache des Liberalismus überwunden, sieht man den Sohn im heiligthume des königlichen Pallastes meuchlerische Dolche zucken und selbst das Leben wie die Krone des
schwachsinnigen Baters gefährden, welcher aus der hauptstadt
seines Reiches auf ein brittisches Schiff flüchten und bei den
fremden Diplomaten Rettung vor den Nachstellungen seines
Weibes und seines Kindes suchen muß. Durch seine Jugend
für das begangene Berbrechen entschuldigt, soll Dom Miguel
in fremden Ländern Belehrung, Mäßigung, Gerechtigkeitsgefühl
und andere fürstliche Eigenschaften gewinnen; die hohe Diplomatie sagt gut für ihn. Aber die Partei, welche seines
Namens zu Durchsehung ihrer Plane sich bemächtigt hat, wirkt
fern und nah zu seinen Gunsten, vereitelt alle Reformversuche
in Portugal und läßt den unglückseligen Jodo als König und

Bater zugleich in Troftlofigfeit und Berzweiflung flerben. Er mußte auch noch' ben Berluft ber großen Kolonie, für welche Portugals toftbares Blut einst gefloffen, und zwar in Folge eines Ausstands, an bessen Spiese abermal einer seiner Sohne war, erblicken.

Dom Pedro, "ber Befreier, Raifer und beständige Befchugs ger Brafiliens", im Berfertigen von Konftitutionen, wie von homnen und Opern gleich fehr geubt, giebt nun ben Portus giesen, bie er jeboch im nemlichen Augenblide fur bleibend von fich emangivirte, Die Carta be Lei und feine Tochter, Donna Maria, jur Königin. Dom Miguel, am Raiferhofe ju Bien verweilend, giebt feine Buftimmung und erfennt bes Brubers Anordnungen an; er beschwort bie Charte und betrachtet bie Schwester, Donna Jiabella, als Regentin von Portugal. Die Absolutisten erheben bie Rahne bes Aufruhre und gebrauchen ben Ramen und bie Devifen bes Infanten; er verweist ihnen foldes und migbilligt ihr Unternehmen. Die Abfolutiften, un= erschüttert hieburch, bringen por mit Dacht und bebroben bie neue Ordnung ber Dinge; herr Canning macht ben casus fæderis geltenb. Aber bie fremben Diplomaten und Agenten fcmirren unablaffig herum zwischen Liffabon, Wien und Lons bon und die Berfügungen ber Infantin=Reichoverweserin, burch biefelben bestimmt und geleitet, laffen wenig Gutes fur Die Datrioten hoffen, und Dom Pedro, burch bie Berficherungen bes Fürsten Metternich über feines Bruders Befferung beruhigt, übergiebt bemfelben als Generallieutenant bie Bugel bes Ronig= reiche. Der Pring macht fich auf von Wien, mit Zeichen ge= rührter Anerfennung bes großen Bertrauens in ihn, und ges lobt Georg IV., welcher ebenfalls für ihn burgt, alles Löbliche und Eröftliche. Bon bem beften Segen ber Diplomaten und von ben Beforgniffen ber Liberalen begleitet, erscheint er in Liffabon

und treibt noch einmal Gautelfpiel mit ber brafilischen Charte. Balb aber wirft er bie Maste ab und enthullt feinen eigent= lichen Charafter fo wie ben Jahrelang ausgesonnenen Plan. Alle Institutionen und Maafregeln, welche nur im Entfernteften bie Spur eines liberalen Urfprungs tragen, werben mit ber Konstitution Don Pedro's angleich vernichtet. Gine gusammengetriebene Berfammlung von Cortes nach Stanben, ohne Bolls macht und Freiheit bes Wiberfpruchs, ertennt bie Nichtigfeit ber Thronfolge seines Brubers, Die Illegalität alles seit Johanns VI. Tod in Portugal Borgenommenen und bie Unum= ftoflichfeit bes Rechtes von Dom Miguet auf Die Rrone. Bergeblich find Ginfprache und Wiberftand von Seite ber befturgten Liberalen; Die Sochtory's, im Befite ber Gewalt in England, leiften heimlich ihm ben reblichften Beiftanb; Die Armee bes casus fæderis, welche noch ba fleht, und bie geheiligte Perfonbes Ufurratore gegen alle Berfuche ber Rothwehr ju fcuten, Orbre hat, hat feine Waffen gum Schute ber Verfaffung und ihrer bedrohten Unbanger; im Ungefichte ber beginnenben Blutscenen und Grauel fegelt bie Estabre Sir Clintons ruhig ab, bas gitternbe Land feinem Schicffal überlaffenb. Gin lettes Unternehmen von Seite ber Patrioten icheitert und wird blutig Bon nun an ift ber Benter Premierminifter in Por-Doch, mas fich alles nun barin begeben, von ber ichauerlichen Opferung jener neun Junglinge, bis jum gegenmartigen Tage, - bas lebt wie ein Mahrchen aus ben wildeften Perioden ber Menfchengeschichte, in Jedermanns Munde und wohl werben bie Nachkommen einst Mube haben, an ber Bahr- ' beit beffelben gu glauben; und boch ift alles geschehen, und nichts ift gefchehen, mas nicht Bertheibiger, ja felbft Lobpreifer gefunden hatte. Fünf Jahre bald find nunmehr porüber und noch herrscht Dom Miguel, von der Mehrzahl ber Portugiesen ans

ertannt, ja, wie es scheint, gewünscht und geliebt. Die übrigen sien in ben Bafferthurmen, in ben Rertern von Almeida, in ben Prafibis, an ber afritanischen Gifttuste, auf ben Galeeren, bie glücklichten, von kummerlicher Gastfreundschaft genahrt, verbringen freubenlos ihr Leben am heerbe ber Fremben.

Durch bie Kanonenschuffe vor Terceira, welche bas Gesschwader von tampsbegierigen und auf Selbstrettung sinnenden Patrioten und Anhängern der anerkannten Monarchie, von Seite einer brittischen Edkader unter der Administration der Torys sielen, ist das europäische Staatsrecht eben so sehr besreichert worden, als durch die Art und Weise, wie man die Nichtintervention unter der Administration der Wiggs gegens wärtig auszulegen beliebt.

Don Pebro, burch Aufstand herrscher von Brasilien geworden, hat inzwischen, ebenfalls burch Aufstand sein neues
Reich verloren und bas alte hat ihn, als er vor Oporto, im
Namen seiner königlichen Tochter und zu herstellung ihrer Rechte,
erschienen, wieder aufzunehmen, bis jest noch immer keine Miene
gemacht. So wie er früher mit andern spielte, also ist auch ihm
von Andern übel mitgespielt und er selbst überhaupt sehr gespielt worden, damit die ewige Gerechtigkeit ihr altes Recht
behaupte und Niemand daran zweislen möge, daß nicht die Untreuen der herrscher, wie die Unthaten der Bölker in gleis
chem Maaße stets ihre gebührende Strafe sinden.

An moralischen Kräften minder reich als Spanien, boch hierin höher im Werthe als Portugal, an intellektueller und afthetischer Bilbung beibe und viele andere Länder auch jett noch weit überragend, wenn gleich kaum noch ein Schatten bes alten Ruhms, stellt sich Italien uns bar, bas breimal uns gluckfelige, bem die rege Phantasie seiner Bevölkerung in glans

jenben Eraumen fo oftmal eine Biebererftebung vorgefpiegelt, ju welcher es nimmer mehr fich erheben mochte, noch fcwerlich je wieber erheben wirb. Der große Lehrer ber Staatstunft und Befdichtschreiber feiner Baterftabt, Machiavelli, nur von Jenen gefchmaht, welche ihn migverftanben ober zu verfteben unfabig, hat fraftiger als irgend ein anderer feiner Landsleute, bie Urs fachen entwickelt, welche bie Biebergeburt und Gefammtvereinis gung Italiens hindern; Die folgenden breihundert Jahre haben jenen hinderniffen noch mehr zugefügt, flatt welche von ihnen hinweggeraumt. Ein Geift bes Partitularismus von ber foroff= ften Art trennt und entfrembet einander gegenseitig bie verfdiebenen Staaten und hat nicht nur eine Reihe von fcarf ausgesprochenen Ruancen in Dialetten, Sitten und Gewohnheiten, in Reigungen, Stimmungen und Ansichten bervorgebracht, welche ben gemeinschaftlichen Ertennungspuntt schwer nur finben laffen, fondern auch bie größte Mannigfaltigfeit in Boltsbedürfniffen, Staatsameden und politifchen Rudfichten bewirft, welche felbst einem machtigen Sieger bas Bert ber Einigung fast unmöglich machen wurden. Rur Napoleons weltgebietenbes Schwert hielt bie wilben Eigenschaften und wiberftreitenben Beburfniffe eine Zeit lang im Baum. Der alte Traum erhielt burch ihn einen Augenblick Erfüllung, um befto ichmerglicher bie Enttaufdung zu machen. Biele Patrioten und selbst ein Theil ber gebantenlosen Menge hangen noch in ber Erinnerung an diesem Augenblick, wie an bem verlornen Da= rabiefe, fo oft bas ungeftume Blut fiebet und bie nachfte Gegen= wart nur wenige hoffnung ihren Bunfchen gemahrt.

Italien, bem Raifer Napoleon, bem Bice-Konige Eugen und König Joachim Murat entriffen, und in seine füheren Bestandstheile zersett, kommt burch bie Bestimmungen bes Kongresses an bie verschiebnen Fürsten zurud, benen jeder einzelne berfelben

bis por ber Revolution augehort hatte. Go feben wir bie Ramilie Bourbon im Befite bon Reapel wieber, bas Murat fur ein Donquittorr'sches Unternehmen auf thorigte Weise mit bem Leben zugleich verloren; fo bie savopische Dynastie in jenem ber vom Ronigreiche Sarbinien abgeriffenen ganber und bes Gebietes bes Republit Genua; Defterreich, mit ben Provingen, melde zwischen ihm und Frankreich ben Gegenstand fo langen und bittern Sabers gebilbet, ben burd bie Revolution gertrum= merten Freiftaat Benedig ohne Bebenten gang, von ber Republit Graubundten bie wichtige Parzelle ber brei Bogteien verbinbend, ichafft auffer bem lombarbifd = venetianischen Ronia= reiche noch zwei anbre, bie von Illyrien und Dallmatien. Auch in biefem lettern befindet fich eine Republit, Ragufa, als Bugabe. Das Saus Efte tritt in Die Souverainitat von Mos bena, Reggio, Miranbola, Maffa und Carrara wieber. Ueber Parma und Lucca wird nur auf die Lebensdauer der gegen= wartigen herricher verfügt; zwei Marien Louisen erhalten fur getäuschte größere Soffnungen bamit einen targlichen Erfat, und in bem Sturge ber Raiferin ber Frangofen und in ber Un= . martichaft auf ihr Erbe mag bie chemalige Konigin von Etru= rien einigen Eroft über bie empfindlichen Rrantungen ihrer Ramilie finden. Tostana, mit anfehnlichen Erweiterungen, gehorcht bem alten milben Geschlechte wieber. Der heilige Ba= ter fieht fich im Patrimonium Petri, in Bologna und ben neu anerkannt. Selbft ber Fürst von Monaco empfangt fein altes herricherrecht gurudt und alle alten Berbaltniffe find mehr ober minber hergestellt; nur ber driftenbe= ichunenbe Orben bes heil. Johannes auf Mattha und bie Re= publiten - mit Ausnahme ber wie aus Jronie und als Sei= tenstud zur Monaco gebulbeten San Marino, gehen leer aus. Auf bem Festlande maltet übermächtig, sich felbst und bie übri=

fraftig fdirmend, ber Ginfluß Defterreiche, an ber Rufte und auf ber See bie Macht Englande vor.

Eine Geschichte Italiens als Nation ift baber, wenn wir jene Beftrebungen ber Rultur, Biffenschaft und Runft ausnehmen, welche allen Sprachgenoffen beffelben angehören, unmbglich; nur in ber Art bes Wiberftanbs gegen bie neue Orbnung ber Dinge ftellt fich ein Bilb von Einheit bar, reprafen= tirt burch ben Carbonarismus. Gine politische Sette, aus verfcbiebenartigen Elementen zusammengesett, mit alten Erin= nerungen, abenteuerlichen Formen und mobernen 3been, erft gegen bie Berifchaft ber Aublander, fobann gegen bie Legiti= mitat ber einzelnen Dynastien gerichtet, halb Schmarmer, balb Philosoph, eine Zeit lang felbst als Polizei verwendet, sobann' als Berbreiterin bes Demofratismus und Rabifalismus perfolgt, breitet ihre Aeste über bie meiften Staaten ber Salbinfel aus und wirft in geheimnifvollem Duntel. Der Patrictibmus flüchtet fich, bie Obern und bie Zwecke felten nur völlig fennent ju ihm, und bie Aufmertfamteit ber Regierun= gen bient nur bagu, feine Gewandtheit gu icharfen, und bie Bahl feiner Anfranger ju vermehren. Beccaria's und Filangieri's tieffinnige Ibeen , Alfieri's Mufe und Tyrannenhaß, Cafti's bittere Satyre, ber Foscolo's glubenbe Phantafiege= ber Manzoni und Andrer freiheitathmende Gefange werben mit Glud unter eine fo große Bahl Italiener, als bafür empfänglich, verbreitet, und bie Gemuther für eine blenbenbe 3bee entgundet, welche nur in Benigen eine wirklich fruchtbringende Burgel bat und ju rubig fchaffenbem, fraftig fammelndem Gelbstbewußtsenn fich fleigert. Gleichwohl zählt man nach und nach einen Theil ber gebilbeten Rlaffen und bes vernachlässigten und gefrantten Sochabels unter feinen Mitgliebern. Die Erinnerungen ber frangofifden Revolution, mit jenen ber Borzeit und bes guelfifchen Mittelalters in Berbinbung, wirsten auch unter ben Bajonetten machtig fort.

Rachbem bie Cortes von Rabir in Spanien fich erhoben, glauben bie Carbonari auch fur Italien bie Stunde ber Befreiung angebrochen. Die Aufftanbe von Reavel und Viemout beginnen und eine Ronftitution, bie Riemand fennt und von ber man erft aus ihrem Geburtsland her ein Eremplar ver= fdreiben muß, wird von bem Leichtfinn bes neuen Liberalismus als Quelle bes Beils feierlich ausgerufen und beschworen. Die Waffengewalt unterbrudt in ben anbern Staaten, wo man bas Beispiel nachzuahmen munfcht, Die Berfuche in ober noch vor bem Entfteben. Allein bie Charlatanerie und bie Zeigheit auf ber einen Seite offenbaren fich balb eben fo flar, als bie hinterlift und Treubruchigfeit auf ber anbern. Die Pringen, welche man als Mitwiffenbe und Leiter ber Revolution gufgenommen und benen man bie hauptpartie bei ber Sache in thorichtsblinder Buverficht anvertraut, bezeigen geringe Luft auf ihre Roften Republitaner ju werben; von ben Konigen, welche bie neuen Charten beschwören follen, entschlägt fich ber eine feiner Rrone, bie er nicht entwürdigen will, ber andere aber entweicht zu bem Rongreffe ber Monarden, welche zu Laibady über Beschwörungsformeln gegen bas herangiehende allgemeine Ungewitter finnen. Als bie wohlbefannten Abler Desterreichs ben Mar ber italienischen Freiheit von ferne nur in's Auge gefaßt, flieben bie Belben, welche Europa bereits vorläufig mit Schilderungen ihrer funftigen Thaten erfüllt und bas angefun= bigte Drama enbet nicht einmal als eine Tragobie, fonbern als ein fraggenhaftes Poffenfpiel. Der alte Buftanb ftellt fich wie= ber ber, jeboch mit schwerer Reaftion gegen Urheber und Opfer, als natütliche Folge ber Dinge, und bas Gefpenft bes Carbonarismus geht noch lange unheilbringend burch alle Provingen

Italiens, durch die bffentlichen Berhaltniffe und durch den Pris vats und Familienverkehr. Die Polizei und drückende fremde Heere, welche als große Besatungen zurückbleiben, schützen fortan die Ruhe. Desterreich, im Kampfe gegen den Liberalismus das strengste und unerbittlichste, bewährt sich als Richter am milbesten so wie in allen Zweigen der innern Regierung am ges wandtesten und taktfestesten.

Die Geschichte ber meiften italienischen Staaten von ba an bis jur Juli=Revolution stellt fich nunmehr als weniger mehr denn etn großes Repertorium von Polizei= und Kriegsmaaß= regeln gegen bie Rauberbanben ju Land und bie fremben Rorfaren, gegen bie geheimen Gesellschaften und bie vertehrte Auftlarung bar. Un ben meiften und unheilbarften Gebrechen leidet bie weltliche Berwaltung bes heiligen Baters und Borbilbes ber Chriftenheit. Rur Confalvi's Stern leuchtet groß und ichon in allem, wo nicht bie Anmagungen Roms als Rirde, mit ben Fortschritten ber Beit reibend gusammentreffen; aber ein einziges Beispiel vermag ohne nachhaltige Rraft von anbern in einem tief entsittlichten Sanbe allein nicht burchau= bringen. Ein heiliges Zeuer ber Runft bewahrt Die ewige Roma für alle Bolfer ber gebildeten Erbe auf ihrem altberühmten Altar. Auch aus bem iconen Rlorenz ift ber Medizaer und Leopolde humaner Geift und hober Kunftsinn nicht gang ent= wichen. Bahrend Die neuen Bauten bes gegenwartigen Geschlechtes, eine nach ber andern, fast spurlos und unbetrauert versinken, erstehen die großen Erummer ber Borgeit allbewunbert aus bem taufendjährigen Schutte wieder; aber Die Inschrifs ten ber vergangenen Große, welche entziffert ber Stahlplatte ju taufenbfacher Bervielfältigung übergeben werben, fprechen, oft taum vom hunderiften verstanden, ihre bedeutungevollen

Lehren vergeblich jum herzen und Berstande ber Mitwelt aus. Solches bezeugen beutlich und grell genug auch die neuesten Fasichingsscenen von Modena, Rom, Bologna und den Marten, welche die Propaganda zu Paris in großmuthiger Eile veransstaltet und Desterreich eben so schnell wieder verschwinden gesmacht hat.

Raum ift bas Pringip ber Revolution, welches in ber westlichen Salbinfel feinen erften Sieg gefeiert, in Italien erlegen, als am oftlichen Enbe von Europa ein noch viel gefähr= licherer Reuerbrand auflobert, welcher nicht nur bas alte Reich ber Domanen mit allgemeiner Auflösung bedroht, fondern auch burch bie unermefliche Reihe von baraus entstehenden Folgen und europaifchen Fragen, bie Grofmachte fur ihr ganges muhefam gefittetes und fo eben erft frift geordnetes Wert ber Erhaltung bes status quo bei ihnen und überall gittern laft. Reuerbrand zeigt fich überbieß schon beghalb von hochft bebentlicher Ratur, weil bie Lieblingeneigung und Lieblingepolitif, für welche feit unbentlicher Beit bie fcmerften Unftrengungen gemacht und Opfer gebracht murben, mit bem revolutionaren Intereffe ber im Ralle Die Befampfung bes lettern und ftrengen Pringipanwendung jusammentrifft und nothwendigerweise in grellen Wiberfpruch mit fich felbst und ben in aller Scharfe aufgestellten politischen Imperativen verwickelt. Endlich, und bas Schlimmfte noch von Allem, fo tommen Plane ber Politit, noch unreif in ihrer Entwicklung und allzu frühzeitig ober auch, nach bem, mas in Reapel und Piemont vorgefallen, allzuspat um ausgeführt zu werben, an's Tageslicht. Aber bie öffentliche Stimmung von Europa ift, fonberbar genug, über bie Griechen= Frage nur wenig getheilt, und bas Gefühl ber Menschlichkeit höher achtend, benn die Rudfichten ber Politit, nimmt fie fo ent=

schiebene Partei in biesem Rampfe, daß die Politik in nicht gez ringe Berlegenheit gerath. \*)

Ein Bolt, von allen übrigen burch Geiftesgröße und Belbenfraft einst hochherrlich, hierauf burch ben Digbrauch ber Freiheit um Diefe felbft gebracht, endlich burch feine eigenen Glaubenegenoffen, einiger Sauszwifte und Meinungeverschiebenheit millen, por beinahe vier Jahrhunderten, wie Joseph von feinen Brubern an bie Ismaeliten verkauft; bie Bertheiltheit feiner Borgeit, Die Korruptheit ber Cafaren = und Die Grauel ber byzantinischen Raiserregierung, ben Fanatismus bes Mittelalters, bie Seuchelei ber Civilisation, ben Egvismus seiner Ranarioten, Primaten, Popen, Rapitanis und Raufleute, ben Sochmuth bes Salb = und Mebergebildeten, und bie Riedertrachtigfeit bes Rnechtes und Stlaven mit fich unter bas Joch bes Pabifdah hinüber nehmend und in fürchterlich graufem Gemifc entwickelnd und verarbeitend - biefes Bolt ift endlich aus feinem langen Traume erwacht, angerufen von marnenben und begeis fterten Stimmen einiger Eblen. Lichtfunten ber Rultur find in bie lange Racht ber Unwiffenheit und Bermilberung gebrun-

Die nun folgende Schilderung bildete einen Theil der im Jahre 1827 ju Donaueschingen gebaltenen und ju Freiburg berausgegebenen, auch von Staatsmannern mit freundlichem, von Patrioten ver-Schiedener Farbe mit raufchendem Boblwellen aufgerommenen Jefts rede auf die Schlacht von Mavarin. Obgleich fie vielfach die Spuren machtiger Aufregung bes Gemuthes und ber begeisterten Stimmung jener Tage trägt, fo wollte boch ihr Berfaffer, ber für bie Sache felbst baffelbe Gefühl auch jest noch bewahrt bat, wenn er, bei richtigerer Burbigung ber Berbaltniffe bas Schneibende mancher Bormurfe gegen die Politit vielleicht nun milbern murbe, ber Aufforderung verschiedener Freunde fich nicht entziehen und in biefer allgemeinen Ginleitung zur neuesten Beitgeschichte mit wenigen 216anderungen ihr eine Stelle gonnen, indem er fie und bie Berans laffung dazu stets als eine seiner angenehmsten Erinnerungen betrachtet. Dieg gur richtigen Burbigung ber Berichiedenheit bes Tones und bes Styles in ber betreffenden Partie.

gen; die Bilber von Marathon, Salamis und Charonna forbern ben lichthellen 3mifchenraum jum Lage. Rhigas fang, Ro= ray und Defonomos lehrten; Rapob'Sftrias brachte feine Schäte und bie Freundschaft ber Mächtigen; unter bem Delbaum bes Friedens-Rongreffes zu Wien ift die verhangnifreiche Betaria erblüht. Die Rurften bes Kanals, früher nicht felten bie Qua= Ier ber Nation, horen endlich auf ihre Leiben, und bie Dpfi= lanti's, Morufi's und Suggo's, erfennen, welch ein ho= herer Beruf es fen, als bie ersten Burger eines freien Bolfes, benn als bie erften Sflaven eines unterjochten bagufteben. Gregorios und Germanos fegnen die Fahne ber Freiheit ein, und verleihen bem Aufftand Die Beihe eines Kampfes fur ben Glauben. Da ertont burch bie bagischen Lanbschaften bie Glocke bes Sturms, und wiederhallt in den Thermopplen, in den Ruinen ber Baterftabt bes Perifles und in benen ber Bolferftabt Ro= rinth, wie auf ben Gilanden bes agaifden und jonischen Mee= Die Flammen von Gallacz werden bie Morgenröthe ber Freiheit; ber Kern ber Junglinge von hellas hullt fich in bas schwarze Gewand fur Sieg ober Opfertob. Die Rlephten, in Charafter und Lebensweise vielleicht nicht unter jenen Rriegern ber Urzeit, von welchen die Belben bes homeros und Berodo= tos hervorgegangen, ergraut in morberischem Rampfe mider bie Tyrannen, fleigen von ben unbezwungenen Gebirgen herab. Die Spane von Janina, vollgefättigt vom Blute ber Christen, bas fie vierzig Jahre in fich gesogen, fletscht ploglich nun, tobt= verfundend, Die Bahne gegen ben ihr gurnenden Chan ber Chane, und verbrudert fich mit ben Enteln ber von ihr ge= murgten Guliotenhelben. Allenthalben bas Geraffel ber Retten, welche fallen; allenthalben ber Ruf ber Rettung zu bem, melder bie Belt, Die Solle und ihre Fürften übermunden.

Aber nicht leichten Kaufes foll bas Kleinob ber Freiheit

errungen werben; des Lebens höchster Preis fordert bas Leben selbst zum Opfer. Bu sühnen sind noch die Sunden der Bäter und die eigenen; zu lautern die Schlacken langer Knechtsschaft in allgemeiner Bluttaufe. Bergehen soll bas Geschlecht, welches mit Moses aus Egypten gezogen, und zwar in einer Wüste, die sich aus dem eigenen Baterlande schuf, auf den Grabern der Ebelsten aber dem neuen Geschlechte heil erblühen.

Falfch find bie Machte bes Gefdickes, trugerifch oft bie Worte ber Konige, unsicher ber Wille, Die Rraft und Die That ber Menschen. Die wilben Thiere, welche ein vierbunbertiab: riger Aufenthalt in ber Nabe europäischer Gesittung, fur bieselbe noch nicht gewonnen ober gegahmt batte, und benachrichtigt von bem Sturm, ber fie vernichten ober wenigstens verbrangen follte, ja angeleitet von ben angeblichen Pflegern ber huma= nitat, fturgen, muthentbrannt, auf bie mehrlofen Opfer und zerreiffen fie. Bor ben Augen ber Botichafter driftlicher Staaten erleibet bas Oberhaupt ber orientalischen Christenheit, am Eingange bes Tempels bes breimal heiligen Gottes benfelben Tob, welchen vor mehr als 1800 Jahren ber Stifter unfers Bunbes erbulbet. Der Sultan ber Domanen, ber Schirmberr ber brei Rauberstaaten, welche feit Souradbin Barbaroffa und Ulucciali bis zu ben neuesten Tagen aus ber Raperung driff= licher Schiffe und ber Stlaverei driftlicher Gefangener, ein, feierlich vom driftlichen Bolferrecht großmuthig begunftigtes, Sandwert treiben, - bruberlich begrußt als Mitglied ber europaifchen Selbstheren, welchen er jabrlich einmal in ber Mofchee Muhameds II. flucht, und beren Gefandte bei feierlichen Aubien= gen auf ber Armenfunberbante bie biplomatifche Schaferftunbe zu erharren genöthigt find, - leitet, von Rebeweibern und Ulema's umgeben, bie fostematische Bertilgung feiner driftlichen Unterthanen ein.

Auf bem Propontis und auf bem Mittelmeere begegnen bie Fahrzeuge jenes Raiferreiches, welches Rapiftran, Briny, La Balette, Don Juan D'Austria, Morofini, Sobiedth und Eugen mit Dube nur vom Untergange gerettet, die Fahrzeuge bes Entels jener großen Frau, welche in ber Sauptstadt ihres thra= gifchen Chersoneses bie ftolge Inschrift feten ließ: "hier geht ber Weg nach Konstantinopel," beren Krieger bei Ismail und Oczas fan zu taufenden geblutet, und fur beren Raiferwort als Opfer beffelben, vierzigtaufend Moreoten gefchlachtet worden find; ferner Die Rahrzeuge besjenigen Bolts, von bem bie Rreuzzuge miber ben Islam einst ausgegangen, bas ein frommer Ronig verließ, um an die Befreiung bes Orientes Freiheit und Leben au feben, und beffen gurften fich bie allerdriftlichften nennen; endlich bes ftolgen Infelreiches, welches bie Freiheit aller Ra= tionen zur Devise tragt - biefer Aller Schiffe - fage ich begegnen ruhig ben Leichnamen, welche rings bie Wogen und Buchten erfüllen, und eine große Berfammlung von Staats mannern bes Abendlandes, burd bie unbefonnenen Eraumereien politischer Theorien verwirrt, und burch bose politische Traum= beuter einen Augenblick irre geführt, fpricht gleich bem Rufti und bem falfden Patriarden, bas Anathema über ben gerech= teften aller Aufftanbe, und über bas unglücklichfte aller Boifer. Die Ufer und die Schiffe, nach welchen die vor bem Tobe Miehenben, mit bem Tobe Ringenben, burch Schiffbruch Berfchla= genen fich ju retten gebenten, find befett mit Reueuerichlunden und Bewaffneten; ja manche Ginzelne, ihre Bollmachten im Hebereifer ber Diensttreue weit überschreitend, fpielen bie Rolle ber Rauber bes Tobten in ber griechischen Anthologie, und neh= men noch bas Gewand ben Leichnamen berer, welche fie in ben Tob, burd Turtenichwert ober hunger, gejagt.

Mittlerweile fcreitet die große Begebenheit mit Miefenschrit=

ten vorwärts. Es erfüllt sich bas Geschick ber Unglückseligen, aber nicht ganz zu ihrem Berberben und voll unsterblichen Ruhmes. Bei Tergovisht erliegt die Kraft und die Hoffnung bes besseren Hellas, und der Berrath siegt über den Helbenmuth. Aber die Geister der Gesallenen treiben die Uebriggebliebenen vorwärts zur Rache. Ein großes Beispiel von Tugend, Selbstausopferung und Glaubenstraft, stirbt der Sarbar Jordaty, mit bitterem Borwurf sur das treulose Europa, in den Flammen des Klosters Setu. Begeisterte Prälaten und unverzagte Kapitanis sammeln auf dem alten Peloponnesos zahlreiche Hausen von Kriegern, die, wenn auch aller Borzüge unserer modernen Einis lisation entblößt, und in ihrem Wesen durch den Stlavendruck von vier Jahrhunderten, so wie durch ihre Lebensweise und Beschäftigung verwildert, dennoch eine Tugend haben, gefahrvolle Freiheit höher zu werthen als ruhige Knechtschaft.

Drei tleine Felfeneilande und bas mannerfuhne Samos machen bes Gultans ungeheure Maften ergittern. Es fallen Die meisten Besten Morea's; es giebt Tripolizza fur ben Griedenmord zu Jaffy, Pera, Stambul, Aivaly, Smyrna, Rhobus, Anvern und Prata grauenvolle Guhne. Die munderliebliche Chios, lange Zeit bas Parabies bes Archipelagos, und in neuesten Tagen, burch vieler Patrioten mubevolle Sorge eine frifche Pflanzichule geistiger Rultur, mirb verwüstet, wie nie ein Land in ber Geschichte, und bie Mehrzahl feiner Bewohner ausgerottet. Aber burch Ranaris Großthat racht bie Nemens glangvoll und beispiellos ben begangenen Frevel. Mögten mande Zeitblatter auch mit bodachtung und Bewunderung von bem Schander ber Rechte ber Menfchheit fprechen: fein pom Feuer gernagter, von Meereswogen umbergetriebener Leichnam verfündigt laut und flar, bag ber Gott ber Chriften nicht mit Mörbern fep. In Afgrnanien, in Epirus, in Guli, Livabien, Theffalien, Attifa und auf ber halbinsel mähet bas Schwert ber Bozzaris, Obnsseus, Kolofotroni, Stours naris und Nifitas; es leitet bie besonnene Weltklugheit bes Alexandros Maurofordatos; es trachtet, wenn auch verstannt, die milbe Redlichkeit Demetrius Ppsilanti's, welcher bes Bruders Fesseln, des Bolkes Thorheit und der Großsmächte Starrheit vergebens beweint, zu rathen, zu helsen und zu retten; es ringen die Miauli's und Tombazi's mit der Wuth des Meeres, dem Mangel an aller Nothdurft, der Uebersmacht seindlicher Flotten und der falschen Unparteisamkeit christlicher Mächte, und die kleinen Fahrzeuge von Kausseuten versdrägen die schwimmenden Kolosse Mahmuds II. Mehemedzuli's und der Räuberfürsten von Afrika.

Wieberum tommen jebod bie Tage bes Elends und ber Drangfal. Die heermaffen Churschids, bes Ueberminbers von Mi Pafda, an welchem ber himmel fpate aber feierliche Rache genommen, und Dram Mi's und Chobru Pafchas überfcmems men das Festland und die Salbinsel. Bei Peta, dem Tergewihft ber Philhellenen, erliegen Manner und Junglinge, befferer Beit und Thaten werth, einem grauenvollen Gefchicke, ebenfalls burch Berrath herbeigeführt. Die Tugend ber Sulioten wird nicht besiegt, fonbern nach gefallener Mehrzahl bes Boltes und nach verzweiflungsvollem Biberftande feiner Saupter erft ermu= bet, wie Tejas burch ben fpeerbehangenen Schilb. Messo= longhi, Maurofordatos und Normann tropen allen heeren und Donnern Omer Brione's und Juffuf Pafcha's. Byron's Schwanenlied begeistert Taufende. Das Schwert bes Donffeus muthet in ben Termophylen nicht minder fdrecklich, als vor Jahrtausenben bas bes Leonibas. Bis an Salonichis Buchten bringt ber Schreckensruf bes fuhnen Diamantis. Ipfara, bas insularische Szigeth bes neunzehnten Jahrhunberts, — abermal bilben driftliche Fahrzeuge bie Piloten ber feindlichen Maffen, — lehrt Manner flerben, und bie Ephialtes bes Kreuzes verachten.

Biel vermag bas Geschlecht ber Menschen: es bezwingt bie Sturme bes Meeres, Die Buth ber Clemente und Die Thiere ber libifden Bufte; es germalmt bie Sunderttaufende, geruftet mit allen Wertzeugen ber Berftorung; ja es ermubet bie Rraft bes Geschickes, und trott ben Leiben bes Debipus; aber nicht bezwingt es fich felbst und bie Leibenschaften bes Bergens. Leiche ter trägt es bas Unglud mit all feinem Gefolge, als bas Glud. Der Wahnsinn ber Thoren gerftort bas Gebaube ber Beifen, ber Cigennut bes roben Seuchlers bie mit ihrem Bergblut ge= fitteten Werte ber Redlichen. Auch bei ben Sellenen zeigt fich bie Tugend ber Mäfigung nicht. Ihre Allverlaffenheit hat fie bitter gegen fremden Rath, ihr theilweifer Sieg ftolz gemacht. Das faum noch vom Blute bes Islamiten geröthete Schwert wird in bas eigene Eingeweibe gestoffen; bie Flamme ber 3wietracht verzehrt bie Erophäen früherer Tage. In ben Gerufien herrichen por ber Reib, ber Bant und bie Bermirrung; in ben Feldlagern bie Babfucht und bie Buchtlofigfeit. Da frohlocken ihre Wegner in ben marmornen Pallaften; ba jubeln bie Reinbe biefer gerechten und großen Schilberhebung unziemlichen Triumph= gesang; die Freunde aber stehen verwirrt und ichaamroth vor Dit ber gleichen Fuhllofigfeit, mit welcher man noch jest in civilifirten Staaten bie ins burgerliche Leben nach ausgeftanbener Strafzeit gurudtehrenben Galeerenftlaven empfanat und zuruckftößt, behandelt bas hochverfeinerte Gefchlecht mit ben funftlichen Rebensarten und ben rein=materiellen 3met= ten bie von ber politischen Galeere nach einem freien Bater= lande Buruckstrebenben. Es verrathen feile Miethlinge, Die vor wenig Jahren noch, für einen Silberling die Woche, alle Un-

thaten bes Satobinismus vertheibigt, für einige Silberlinge mehr bie Rechte der Menschheit, und beforgen, sophistisch=tunft= lerisch, bas Gemirte am Benter=Mantel einer verwirrten Poli= tit, in ber hoffnung, bem Pobel jebes Standes baburd bie Augen zu verblenden. Dennoch erlifcht, trot ber Berirrungen bes Griechenvolfes und feiner Saupter, und trot ber Unftren= gungen jener unlautern Sophistit die schone Flamme bes Mits leibs nicht. Denjenigen, welchen bie Machte ber Erbe, bie Socher= leuchteten, bie Befiger alles Reichthums, bie Diener ber Gewalt und die bestochenen Berführer ber öffentlichen Stimme verlaffen, nehmen, gegen feinen eigenen Willen, fcuzend an ben Bufen: ber himmel und bie noch immer große Bahl ber Freunde ge= feglicher Freiheit und bes ewigen Rechts. Und eine zahllose Maffe von Menschen fieht, wenn auch nicht auf bie Berbienfte bes Griechenvolts, boch auf bas besudelte Rreuz und bie miß= handelte Menfchheit.

Immer größer schwillt bas Meer bes Unglücks, welches die Hoffnungen bes kaum noch glücklichen und glorreichen Helz las wiederum verschlungen. Es kommen heran die Söhne der Wüste; es kommen die Barbaren Anatoliens; es kommen die Enkel berer, welche einst der Herr durch seinen Knecht Moses mit der Ruthe seines Grimms geschlagen; an ihrer Spite stehen europäische Krieger, welche zuerst die Donner der Freiheit, und sodann die jenes Mannes, nach den Ländern der Erde getrazgen, in dessen Politik es keineswegs lag, dem getäuschten Helz las das zu geben, was er ihm einst in einer großen Stunde zugedacht hatte, der die Freiheit, die Wölker und ihre Fürsten zugleich zertreten; willige Wertzeuge zu jeglicher Gewaltthat, zum vive la liberté! und zur Eskorte von ermordeten Königszleichen, zum a das la charte! zum vive la mission! und zum Menschenfang und Menschenmord. Die franklischen Kriegsz

gesellen, in bem langen blauen Montag ber Restauration nach Beschäftigung und Sold und Beute sich sehnend, lehren die Araber, Mauren und Neger, wie man in kurzer Zeit die Mensschen in Masse und nach Regeln schlachtet. Sie zeigen, wie die Brandsackel sicher die Berwüstung bewirkt, welche Bewassenete und Wehrlose zugleich erreichen soll. Und es halsen auch noch die Berkzeuge und Leiter der Barbaren, die Denkmale des Alterthums um Peneus und Ihssu zerstören, nachdem sie solche am Arno, an der Tiber und am Rheine zuvor hinwegzgeschleppt, wie Mummius zu Korinth, ohne Sinn für ihre Herrlichteit, blos aus brutaler Dienstbestissenheit und angedorgster Kunstsofetterie. Und in brüderlichem Bereine sühren Schisse eines Staates, der sonst als einer der Hauptbeschützer des christlichen Glaubens gegolten, die Mörder und Mordbrenner nach den moreotischen Küsten über.

Der Bruberkampf hat inzwischen unter ben hellenen bie physische Kraft gelähmt, die moralische zersplittert. Ein großer Theil des Bluterworbenen, ja der größte, ist wieder in die Hände des Feindes gefallen, und nicht nur gegen die Lebendisgen, ob sie bewassnet oder undewassnet, wird schonungslos gewäthet, sondern selbst gegen den leblosen Stein und die Wurzeln des umgehauenen Baumes. Das Unglück endigt aber noch nicht die Selbstverblendung, sondern mehrt sie nur in noch höherem Raaße. Es verleitet zu bösen Thaten der Gewalt, des Raubes und der Thorheit. Aber hinter den Wällen Mescolunghis und der Burg, wo noch kostdare Trümmer an die Herrlichkeit früherer Zeit gemahnen, retten wenige Hausen von Freiheitstreitern den hellenischen Ruhm, und erfüllen die Gutzgesinnten mit Bewunderung, die Schlechten mit Schaam, die Sewalthaber mit Reue.

Der Tobesichrei ber Meffolunghier wird burch gang Eu-

ropa gehört und gefühlt; bie neue Chelonis, welche mit zehen Rinbern ber einfturgenbe Tempel bes Erachteus erschlägt, flagt vor Gottes Thron die Bergenshartigfeit ber europäischen Politif an. 218 Griedenland nicht nur von ben Machtigen, fondern auch von fich felbft verlaffen mar, ba treten auf die Gingel= nen in Europa, und ihre Baffen und Mundvorrathe, ihre Rrieger und Beilfunftler, ihre Gelbsummen und Troftschriften fernen ben phosischen und ben moralischen, ganglichen Unter= gang. Die fleineren vereinzelten Bache driftlicher Sulfe fam= meln fich zu einem furchtbar reichen Strome; auf ihm tam bie Arche ber Rettung. Der Burger eines fleinen Freiftaates, ber aber burch die Tugend und bie Beisheit feiner Angehori= gen groß in ber Gefchichte erscheint, und ein Ronig aus bem Stamme ber Bittelfpacher glangen an ber Spite ber Einzelnen. Much zwei Bilhelme, im helbenreichen Preugen und im freiheitstolzen Dieberlande thronend, jener ein angeborner Schirmherr aller Unstrengungen fur bie großen Gebanten ber Menfcheit und felbst ber Belben einer, Diefer ein Ronig feiner Burger und ein Burger unter ben Konigen, burch Geiftes= größe uud Gemuthotraft ein gurft, auch wenn er niemals eine Rrone getragen, erfdliegen ben Born ihrer Grofmuth bem ungluckfeligen Bolte. Auch Nitolaus, Erbe ber trefflichen Gigenschaften feines großen Bruders, aber auch den großen Irr= thum ber letten Jahre beffelben erfennend, und ben tiefen Schmerz, bet Alexanders fcone Seele verzehrt, fodann wiedrum gebrangt von ber fich fteigernben Stimmung feines Bolts, von bem Willen feiner Ariftofratie, von bem Rriegsmuth fei= nes heeres, gudt, bes Trupes und bes hohnes mube, bas Belbenschwert feiner Bater. Die Politik Ruflands und bie öffentliche Meinung von Europa begegnen fich, jum minbeften,

was das Gefühl betrifft, jum erstenmal in einer und berfel= ben Sache.

Nicht Mangel an Gefühl fur ber Griechen Unglud und Roth, wohl aber Inftintt ber Selbsterhaltung gegen bas immer ftartere Unschwellen ber Macht bes norbischen Riesen ift es, mas Defterreich fortwährend Gegner ber Sache fenn läßt; in ihr er= blictt es ftets nur bie Bergrößerung Ruglands. Bielverfannt und von ber edlen Schwarmerei bes begeisterten Gemuthes unverstanden, streitet es gleichwohl ebenfalls fur eine Unabhan= gigfeit, jene Europens, mit ficherem und unerfcuttertem Zatte und es gibt fich, auf die Berechtigteit einer aufgeklartern Butunft hierin vertrauend, fur ein größeres Intereffe ber allgemeinen Bertennung ruhig bin. Aber bas Intereffe ber humanitat, bem gahlreichen Theile ber Zeitgenoffen bas größte, wendet, mit ben Geleimniffen ber fein und flug verfchleierten Politif unbefannt, besto vertrauensvoller nad ber neu aufsteigenben Soff= nungefonne in England fich bin.

Ein Mann von ausgezeichneter Kraft bes Geiftes und bes Willens, ber Berhältnisse ber Staaten und ber Leibenschaften ber Parteien wie der Bedürfnisse beiber kundig, ist in Georg Canning, zur Leitung der durch Lord Castlereagh verwirrten Angelegenheiten berusen, und ihn erfüllt der Gedanke, Englands Wohlfahrt und die Interessen der Menschheit durch eine Po-litif zu verschmelzen. Griechenlands Rettung gehört mit zu dem Plan und die öffentliche Meinung hat hiefür auch bei den Staatsmännern sich Bahn gebrochen, nachdem bereits früher das herz der Könige für das heroische Unglück erschüttert worben. Die Unterhandlungen beginnen demnach und das Protokoll vom 15. April 1826 und der Traktat vom 14. April bilben die erste Basis eines Bölkerrechts für die Hellenen. Die Halbsouveränität derselben ist für's erste von den drei großen Mäch-

ten anerkannt und ber Sultan foll auf gewaltsamem ober fried= "lichem Wege zu Anerkennung berfelben vermocht werben.

Sofort jeboch, bei gesteigertem Trote Mahmubs, bes Janitscharenbandigers, neue furchtbare Bermuftung bes Pellovon= nefes burch Ibrahim Pafcha und Meffolunghi's glorreicher Untergang. Nicht Church, nicht Cochrane helfen ber innern Anarchie und ben Rriegeunfällen auf; bas Piratenfpftem er= bittert bie noch zweifelhaften Machte und entwürdigt ben Charafter bes Bolfes jumal bei ben ichabenfrohen Gegnern. Enblich erfcheint Rapo b'Sftrias auf bem Schauplat und mit fraftigem Arme fleuert er ben Sattionen, bem Burgerfriege, ber Gee= rauberei und ber Gesethlofigfeit zugleich; bem bintigen Sanb= werte Ibrahims aber steuert bie Navarinoschlacht, jenes morberi= fche Improvifo, bas Freund und Feind zugleich erfdrectt, bas Abufir ber Pforte, welches bie agpptisch = turfische Flotte mit einem Schlage zerftort und ben Prototollen einen in ber Geschichte ber Diplomatit beispiellofen Nachbruck gibt, ohne bag beghalb zwischen ben Betheiligten bas gute Bernehmen formlich aufgehort hatte.

Ein paar Wochen zuvor ist der große Freund der hellenisschen Sache, Canning gestorben. Das Ministerium Wellington, allen Werken des Vorgängers und dem Londoner Vertrage namentlich abhold, bedroht auf's neue selbst den mühesam erswordenen Besits der Halbunabhängigkeit. Aber der Jorn des Sultans, endlich den Räumen der Brust frei entlassen, des schleunigt das von der Staatskunst mit Seelenangst und unter Erduldung jahrelanger Schmach Vermiedene. Die Pforte schleusdert selbst den Handschuh hin und Rußland beeilt sich, ihn aufzuheben. Seine Heere sezen über den Pruth und gelangen unter großen Siegen und Unfällen, nachdem das Antwerpen des Balkans, Varna gefallen, nach Abrianopel, ja bis zur Straße, die nach Konstantinopel führt.

Inzwischen hat auch Frankreich Morea gefäubert und Dehemeb Mi's Cohn gur Beimtehr gezwungen. Die Grangftrei= tigfeiten über ben neuen Staat, Die Bestimmungen über bie Bermaltungeform beschäftigen bie Diplomatie, beren Beforgniffe ber Friede von Abrianopel in etwas beruhigt hat. Der Sultan ertennt endlich bie völlige Emanzipation Griedenlands; abet man hat biefem bie Grangen bebeutend geschmälert und bie zwei ebelften Perlen, burch mandjährigen ehrenvollen Rampf jum Genug ber Fruchte berechtigt, Ranbia und Samos, werben bem Islamiten wieber preisgegeben. Das neue Protofoll vom 4ten Februar ftellt bie endlichen Berhaltniffe bes befreiten Staates fest. Der Pring Leopold von Sachsen-Roburg, in eblem Un= willen über jene Grangverengung, weigert fich, eine jum voraus gefährbete Krone anzunehmen. Das Proviforium und Prototollfostem herrichen bemnach langere Zeit wieber fort, nachbem bereits ber Juliussturm die europäische Wett erschüttert. Ermorbung bes hochverdienten und ichnobe verlaumbeten Prafibenten, ber erneuerte Burgertampf zwischen vier ftrenge ge= schiedenen und blutig fich haffenben Parteien, fobann bie Intrigen von Auffen, von Propaganden zweierlei Art fur und für unterhalten, find bie unmittelbaren Frudte bavon. lich folieft fid, vorläufig, bas Drama mit ber Bahl und Unfunft bes von brei Machten ernannten und von ben übrigen anerfannten Ronigs, Otto von Baiern.

Wir kommen nunmehr in Weiterverfolgung unseres Pa=
norama's geo raphisch zu England, bem zweiten Hauptver=
treter des Repräsentativspstems in Europa, wenn auch gleich mit vielfach andern Formen, Prinzipien, Sitten und Entwick= lungen, als sein alter Nebenbuhler Frankreich. Als Schieds= richter in manchen entscheidungsvollen Kämpfen zwischen Li= beralismus und Absolutismus, gothisch und modern zugleich, in allen großen Fragen bes Festlandes ein vielgesuchter Bunbesgenosse, in allen Fragen bes Berkehrs zwischen Europa und
ben übrigen Welttheilen, den Mutterstaaten und den Kolonien
ein unabweisbarer Geschäftsträger, stellt es sich uns mit seiner Marine, seiner Industrie, seinem handel und Reichthum, seiner Staatsschulb und Politik, seiner Verfassung und Bildung, seinem National-Charakter und seinen Abnormitäten dar.

England, nach langen Sturmen und blutigeren Burger= friegen, als irgend ein anderer Staat, gur Ginheit und Stetigfeit, burch bie Navigationsafte jur herrschaft auf ben Meeren, burch bie moralische Rraft seiner Berfaffung, so bunt fie auch zusammengefett, und burch ben Geift ber Freiheit, ber in feinen Sitten mehr, als in feinen Gefegen, weht, ju einer un= gewöhnlichen Große in ber Meinung ber Bolfer getommen; von Staatbrechtslehrern erften Ranges als Ibeal im Konstitutionswefen hingestellt, trot feiner Irlandischen Beloten, feiner Arifto= fratie, feines millionen-verschlingenden Sochflerus, feiner barba= rifchen Strafgeseting, feiner faulen Flecken, feiner Sineturen, feiner Armentaren, feiner Staatsichuld, feines Rolonialiv= ftems; endlich trot feiner treulofen, nicht felten graufamen Po= litit, - biefes England hat ben Rampf, welchen es gegen bie De= mofratie in Nordamerifa ju feinem nachtheil begonnen, besto fraftvoller gegen die frangofische Revolution geführt, und babei gugleich einen nationalen 3med erreicht, Frankreich's Seemacht zernich= tet und biefen gefürchteten Nachbar vom Belthandel ausge= fcloffen gu haben. Aber bie unverhaltnifmäßigen Anftrengun= gen, welche jener Rampf gefostet, zeigen fich nun auch in ihrer gangen brudenden Schwere. Die riesenhaft angeschwollene Schul= benmaffe, beren Kapital Die Summe vierzigjähriger Ginkunfte bes Reiches übersteigt, ift bie erfte ber bittern Früchte. Die Berruttung aller innern Berhaltniffe ber Nation ift bie zweite.

Daher muß das Kriegssystem dem des Friedens, die Berschwens dung strengster Sparsamkeit weichen. Die äussere Politik wird auf die Erhaltung des Bestehenden besthränkt, das Recht der Dazwischenkunft in die Angelegenheiten anderer Bölker für die Zukunft in Abrede gestellt; nur wo Englands Interessen gefährstet sind, weiß man gleichwohl, gewandt genug, auf indirekte Weise sich thätig einzumischen.

Unparteisam bei bem Einbruche Angoulemes in Spanien au Berftorung ber herrschaft ber Cortes, erft hart und treulos gegen bie Insurrettion ber Griechen, fobann philantropisch, und ju gleicher Zeit ihnen und bem Gultan bienftfreundlich, liberal gegen Gubamerita, beffen Staaten es, bas erfte unter ben Rabinetten Europa's, anerkennt, zwischen Brafilien und Portugal, zwischen Dom Pebro und Dom Miguel, zwischen ber Pforte und Griechenland, zwischen Nitolai und Mahmud bin= tereinander vermittelnd, mit ber Juliusrevolution sympathisi= rend, mit bem Jufte-milieu und Louis Philipp in engem Bruberbund, feinen beiben alteften Bunbesgenoffen Portugal und Solland bas meifte Unglud bringend, und mitten im Reform= raufche fur England, gegen bas teutsche Sannover allein ftarr, hart und stabil, das helbenmuthige Polen mit leeren Phrasen bes Troftes und unfruchtbarer Bewunderung abfertigend, - hat es Bielen Dienste geleistet, ohne sich selbst babei je zu vergeffen und bas Berdienft, ben europäischen Frieden erhalten zu haben, mehr als einmal fich erworben. Das Ministerium Caftlereagh=Lon= bonderry, von ben Torys, Wellington an ber Spipe, fraftig unterftugt und mit einer überaus unvolksthumlichen Kontinen= talpolitit, wird von dem nationaleren Ministerium Canning, beffen Elemente aus gemäßigten Torps und gemäßigten Bhiggs befteben, abgelost. Die Opposition, unter Georg IV. in entschiebenem Rachtheil, erficht ihren glangenben Triumph unter Wilhelm IV.

Alber auch England hat mahrend ber 18 Jahre, Die feit bem Wienerkongreffe verftrichen, eine Reihe von Revolutionen in feinen innern Einrichtungen burchlaufen und es ift in einen Strubel von Reformen geworfen, welche, fiegreich burchgeführt, ein neues berrliches Bolteleben ihm verburgen, mifflungen ober übertrie= ben jedoch, bas gesellschaftliche Gebaube in seinen Grundpfeilern erschüttern und einen ungeheuren Ruin nach fich gieben werben. Der Rabitalismus, im Jahre 1819 von ber Deomanry und von Dragonern in Schranken gehalten, burch bie blutigen Saupter Thisilewoods und feiner Freunde erschreckt, hat burch die Juliubrevolution eine eblere Gestalt empfangen und theilweise mit ber Reform fich verschmolzen. Allein die Scenen von Manche= fter und Briftol enthullen auch die gange Gefährlichkeit einer Popularität, welche felbst ben niedern Boltbleibenschaften fur arofe Zwecke ben hof macht. Die Drohung Cannings, im Parlamente gegen bie absoluten Machte bes Restlanbes ausgesprochen. ift von Lord Gren und feinen Freunden mehr als einmal mit allzugroßer Unvorsicht in ber Site bes Streites mit bem Tornsmus. in Bezug auf die Angelegenheiten bes Baterlandes wiederholt worben, und nicht nur ber Wieberschein aufrührerischer Flammen hat ben Abgrund beleuchtet, welchen man leicht ber Nation bereiten durfte, fondern auch Irland antwortet bereits den Ruh= rern Englands, welche ihm Die Reform ju verfummern gebenfen, nach benfelben Refrains, Die bei patriotifden Chrengastmah= lern aus bem Munde ber Minister Gr. Majestat fo freigebig ertont. Die Reform ift erft begonnen, noch lange nicht vollendet. Bon ber Bahlform und ber Berftellung einiger Rechtsgleichheit in ber Bolksvertretung bis zur gleichmäßigen Bertheilung bes Brundeigenthums, bis gur endlichen Berftorung ber geschloffenen Guter ber Geiftlichen und ber altern Gohne, bis jur Grundung eines Bauernftandes und Berbrangung ber Beitpachter, bis

jur herabsetzung ober Austebung des Zehntens, bis zur Abhülfe der unendlichen Pachternoth, bis zur Ausmerzung der weltlichen Sinekuren und Schmälerung der geistlichen Pfründen, bis zur humanistrung der Rechtspflege und Veredlung der niederen Klassen bis zur Aushebung der Armentaxen und Ersindung neuer Nahrungsquellen für die mit seiner Freiheit hungernde, ja verhungernde Mehrheit des Bolks, endlich bis zur Befreiung des handels und der Industrie von der Tyrannei der Korngesetze und dem Monopol der Grundeigenthumsaristokratie — welch ein unermesslicher Stoff zur Arbeit und Ruhm für Lord Grey und die geistvollen Wortführer des Liberalismus in England, und welch eine Saat von Schicksalen für das jetzige und nächstommende Geschlecht!

Der nachfte Staat, welcher fofort unfern Blicken fich bar= ftellt, und welcher in einigen Fragen bes Drients als Gegner, in andern als Mitintereffent, in Europa bermal meift als Un= tipobe Englands, aber entichiedenermaffen auch hier nur in ein= gelnen Angelegenheiten als folder, gelten fann, ift Rufland. Diefes unermefliche Reich, - fchrieb im Jahre 1824 einer unferer aeistvollsten Publiziften, - bas ben neunten Theil ber bewohn= ten Erbe in fich faßt, auf ber einen Seite China, auf ber andern Brandenburg jum Nachbar bat, in bem mehr als bun= bert Rationen an funfzig Sprachen fprechen, bas Rennthier und bas Rameel ju Saufe find, bas islanbifche Moos und bie Dlive madit, gablt, auf einem Boben von 350,880 Quabrat= meilen, eine Bevolterung von 46 Millionen Menichen. Meeren, Eisfelbern und Buften, ober von ichwachen Staaten umgeben, ruht es in ftolger Siderheit, nur juganglich von einer Seite, Die aber mehr jum Ausgang als Eingang offen ift. Durch bas breite Thor, bas bie Natur in feine gefchlof= fenen Grangen gebrochen, ift ber Beg ihm gegen ben lieblichen,

reichen Guben gezeigt, nach bem ber Dorblander von jeher luftern war. Die Menschen roh, abgehartet, genügsam und untermur= fig ber Macht, die ihnen ju gebieten hat, führen ben Rrieg leichter und angenehmer, als folde, welche bie reichlichen Ge= nuffe bes Lebens tennen. Bur Unwiffenheit im Bolte, bas teinen eigenen Willen hat, gefellt fich bie hochfte Bilbung im Rabinette, jur größten Tauglichfeit bes Wertzeugs, alfo bas gröfte Gefchick bes Meifters, ber es braucht. Freilich find bie Einwohner gefchieben burch Sprache, Religion und Lebensweise; aber fie alle binbet ber Behorfam, bas gleiche Bedurfnif auf berfelben Stufe ber Kultur. Auch bilbet bas eigentliche Bolt ber Ruffen von flavischer Abtunft und ber griechischen Rirche augethan, einen Rern von mehr als 83 Millionen Menfchen, beren Buge bie übrigen folgen muffen. Der Beherrscher, burch fein Gefet gebunden, mit bem Gangen nach Willführ ichaltenb, fteht über ber Rirde wie über bem Staate, und hat bie Waffen bes himmels und ber Erbe zugleich in feinem Dienste. gange Rraft bes Reichs ift ungetheilt, und unter allen wirklich europaischen Staaten hat Rufland allein fich biefes Bortheils au erfreuen. In ihn allein hat ber Beift ber Neuerung ben Weg noch nicht gefunden, und feine Bolter, Die weber bas Bedürfniß einer andern Gefetgebung und Berfaffung fennen, noch ein Recht auf biefelben ahnen, fimmen in bem Glauben überein, bag ber Raifer ihnen ber Stellvertreter Gottes auf Erben fen. hier gibt es weber Parteien noch Systeme, welche bie Gefinnungen ber Unterthanen theilen. Reine Revolution ift bentbar, als bie burch eine Gewaltthat bes Augenblicks, ben Beherrscher wechselt; im Bolte felbft und in feinen Berhaltniffen wird aber baburd nicht bie minbeste Beranderung bemirkt. Db Ratharina, ob Paul, ob Alexander herrsche, ift für bas Reich baffelbe; ben gangen Unterschied macht bes Fürsten Per-

fönlichteit, allerdings höcht bedeutend für das Glück, ber Bolfer, für ihre Folgsamkeit, hier aber ohne Einfluß. Diefen Umftand barf man nicht übersehen; er vor allen verdient Beherzigung in einer Zeit, wo die meisten Staaten mit sich selbst im Streite liegen, eine neue Ordnung der Dinge gegen die alte kampft, ober ein solcher Kampf sich vorbereitet. Rußland allein gehört noch ganz und ungetheilt dem alten Glauben, der alten Regel der absoluten herrschaft an.

Unter folden Umftanden bebente man, mas biefer Riefen= flaat vermag, und zwar in einer Beit, wo Bwietracht und Ungufriebenheit bie Rraft fast aller Bolter spaltet und lahmt und bie großen Landmachte überbem in auswärtige politische Berwicklungen verschlungen find, Defterreich Stallen und Frantreich Spanien ju huten haben wirb; mo Preuffen, aus wiber= ftrebenden ober frembartigen Theilen gebilbet, erft zu einem eintrachtigen Gangen gufammenwachfen foll, in bem Dieberlande Batavien und Belgien, gleich ben feinblichen Brubern, bas natürliche Saus entzweien. Sat es bas Schickfal fo gefügt, baf Defterreich die migliche Bormunbichaft über Italien, Frankreich bie noch gefährlichere über Spanien in biefer Beit befam, bann baben beibe bes Auftrage fid fdwerlich ju freuen und bas Schickfal barum nicht zu preifen. That es eigne Politit, bann ge= fcah es bei Defterreich nicht ohne Zwang, ba feine italienifchen Besitungen Reapel ju verwandt und nahe maren, That es frembe Politit, bann ift biefer, im gefährlichen Spiele, ein Meisterzug, gelungen. Es konnte eine Beit kommen, wo bie öfterreichifche Monarchie und Frantreich ihre gange freie Beweaung brauchen und mit Berbruf auf bie Banbe feben, Die fie fich in Italien und Spanien angelegt, Sollte es fich endlich noch fugen, baf auch England burch bie Angelegenheiten ber alten ober ber neuen Belt beschäftigt murbe, bann maren alle

Mollen nach Wunsch besetzt und Rufland hatte ben Preis ber Alugheit bavon getragen. Es ließ ungerührt sich Griechen und Türken würgen und erschöpfen. Jeder Streich, ben bieser ober jener führte, brachte wenigstens einen Gegner in Gefahr und machte reinern Boben.

Eine verwundbare Stelle hat Rufland, nemlich Polen, bie Ferfe bes Achilles ... Allerbings ift bie Sehnsucht nach Rationalselbstständigkeit in ben Bergen ber Polen nicht erstorben. Aber in bas Unvermeibliche muß ber Mensch fich fugen; und felbft bie feurigen Patrioten find befonnen und flug genug, bag fie lieber Rufland als jedem andern Nachbarftaate angehoren wollen. Sollte, in ber gegenwartig fur bas übrige Europa bebentlichen Lage, Rufland feinen Ginfluß auf Diefen Belttheil erweitern und befestigen wollen, welche Macht burfte fich bann jum Wiberftande fraftig fuhlen? Es ift hier nicht von einer Ueberschwemmung burch Schwarme von nordischen Barbaren, von einer Bolfermanberung bie Rebe. Bir fprechen nur von ber Möglichkeit, bag Rugland eine Art von übermachtigem Einfluß über Die Staaten bes festen Landes übe, wozu ihm ber Weg geebnet ift .... Gerabe ber ungeheure Umfang Ruß= lands, hort man fagen, macht es unbehülflich; und je weit= Schichtiger feine Sanber, je gablreicher feine Bolter find, befto gewiffer und schneller werben fich bie bisparaten Theile von einander lofen, ba boch ein menschlicher Beift bas unermegliche Bange nicht beleben und befeelen tann. Dazu aber gehort in jedem Kall noch mehr als ein Jahrhundert. Rufland hat nichts mit ben Reichen abnlich, Die unter ihrer eigenen Schwere zu= fammengebrochen find, Es ift ein Rolog von Erz mit Zugen von Thon, behauptet ein Staatsmann mehr wißig als mahr. Worin lage benn bie Gebrechlichfeit ber Junbamente auf benen ribt? Wenige Staaten in ber Welt mogen fo fest fteben!-

Im Jahre 1833 sehen wir, wie wahr dieser teutsche Publigist den Gang der Begebenheiten und die Stellung Rußlands
zu den europäischen Staaten geschildert, aber auch, wie auffallend anders das Schicksal hinsichtlich der einig verwundbaren
Stelle entschieden hat. Alles übrige Gesagte bleibt mit geringer Ausnahme noch jeht gültig und Gesahr und Besorgniß dieselbe. Aber auch für die Interressen der Menschheit wird ein
reinerer Boden gewonnen werden, wenn in dem Kampse des
anarchischen Prinzips, das aus Mitte der romanischen Bölterschaften sich entwickelt und immer wieder von Neuem aufglüht,
mit dem Prinzipe der Stabilität, das in dem slavischen Rußland am konzentrirtesten erscheinet, die beiden Gegner wechselseitig
sich ermüdet und erschöpft haben; denn gewiß seiert dann die
germanische Bildung, zu neuem Selbstdewußtseyn und Selbstkraft gelangt, noch einmal ihren glänzenden Sieg.

Wirb nun auf jene erfte Grofmacht bes Festlands ein vom Partheigeist ungetrübter Blid geworfen, wie muß man nicht erstaunen über bas Große, ja Unermefliche, bas mahrend ber Dauer weniger Geschlechtalter in bemselben und fur baffelbe ge= wirft und geschaffen worben! Bie anders wird bann auch in Anbetracht ber gabllofen und ungeheuern Sinderniffe, mit benen fo mande Schöpfung ju ringen gehabt, ber Maafftab jur Beurtheilung ber herricher und ihrer Gefinnungen, Spfteme und Grundfate ausfallen, als bisher von Mannern, benen boch Beift und Weltansicht teineswegs abzusprechen, nicht felten gefche= hen ift. Das, mas oberflächlicher Wurdigung nach allgemeinen ftaatbrechtlichen Theorien als absolutistisch, ja bespotisch erscheis nen muß, erscheint bem prufenben Geschichtefreunde als noth= wendiges System ber Politit, welches die Möglichkeit ju beben= ten hat, auf welche Beife und burch welche Rrafte eine aus verschiedenartigen und entgegengesetten Bestandtheilen gufammen=

gefügte ganber= und Bolfermaffe, an einanber gehalten- und belebt, vom Geift ber Ordnung und Bilbung burchbrungen, und zu freiern Staatsformen nad und nad herangezogen merben tonne. Die lette Periode von ber Abtreibung bes unge= rechten Ginbruchs ber frangofischen Rriegsgewalt bis zu ben neuesten Tagen nimmt baber in ber Rulturgeschichte eine bobe Stelle ein und Alexanders Andenfen namentlich wird nicht nur ben Ruffen, fonbern ben ebleren Menfchen aller Meinungsfarben ftets ehrwurdig und heilig fenn. Belde Sumanitat bei aller Restigfeit ber Bermaltung, welch religiofer Sinn bei allem Stres ben, burch Unterricht und Aufflarung bem Staate einen eben= burtigen Rang unter ben civilifirten Bolfern Europa's ju ver= ichaffen! Manche alte Borurtheile werben ausgerottet, Die Reffeln ber Leibeigenschaft einem großen Theile ber Bevolferung abgenommen, Runfte und Wiffenschaften geehrt und geforbert, alte Gefete verbeffert, neue gegeben, Migbraude ber Bermal= tung gehoben und bestraft; auch viele andere Spuren ber Bewaltthat fruherer Zeiten verschwinden nad, und nach. Der Geift ber Gesittung, teutsche Intelligeng und frangofische Urbanitat, burchbringt bie Nation und bezähmt bie Robbeit bes alten Boltscharafters täglich fichtbarer. Perfonlich blickt bes Raifers Auge in ben entgegengefetiften und entfernteften Provingen, un= ter muhfeligen Unftrengungen und Reifen, beren eine ihm felbft ben Tob bringt, nach ben bringlichften Gegenstanden feiner Berr= Scherforge. Que feinen Sanden empfängt bas burth ihn und ben Wiener Rongreg neu, wenn auch in verkleinertem Maag= ftab, geschaffene Polen eine freie Berfaffung, als Unterpfand aufrichtiger Liebe, und nur ber treulose Rathschlag von Einge= bornen felbst verhindert die Bereinigung der altentriffenen Provingen mit bem wieber erstandenen Ronigreiche.

Bei trefflicher Behrverfaffung und ichwellendem Kriegemuth

geigt fich bas Rabinet Meranbers von Grundfaben ber ungewöhnlichsten Mäßigung geleitet; und wenn je Eroberungegeban= fen es erfüllt und vormarta getrieben, fo muffen boch bie Zeinbe bes Czarreiches felbst zugestehen, baf fie nur in ber ebelften und unverfänglichsten Form fich ausgesprochen haben und ben nationa-Ien Leidenschaften feste Pringipien mit unerschütterter Konsequens ftete jur Seite geftanben finb. Das Schwert, welches in ber grie= difden Sache mehr als einmal gurnend fich gegudt, tehrt jebesmal, jum Erstaunen ber Belt, ruhig in die Scheibe mieber, und bie Großmuth, welche einft gegen bas besiegte Frant= reich ausgeübt worden, wiederholt fich auch ba, wo es gilt ben hochfahrenden Uebermuth bes Sultans ju gudtigen. In bem= felben Beifte feben wir ben Radfolger, Ritolai, fich bewegen, welchem auch liberale Geschichtschreiber außer seiner Abneigung gegen Die Gedankenfreiheit und übertriebene Strenge gegen Die Polen fonft alle nur möglichen Tugenben beilegen, welche einen Berr= fcher, einen Menschen und einen Familienvater gu fchmucken im Rachbem er bie Syber einer, in aristofratischem Stande sind. Beifte und fur ariftofratische 3mede unternommenen Emporung mit fraftigem Urme übermaltigt und burd Pastemitich ben langen Starrfinn ber Bergvolfer bes Raufasus ermubet, vermehrt ber Feldzug gegen die Perfer Die Reihe von Trophaen. bie Sauptbefriedigung wird bem Thatendurft bes Sceres und bem tief vermundeten Gefühl ber Nation erft burch ben glor= reichen Rampf wiber bie Pforte, welcher, begrüßt vom freudigen Buruf aller Parteien in Europa, felbst ber bes Liberalismus, und geleitet burd bas teutsche Belbenschwert Diebitsch Sabalfansti's erft bann enbet, als ber Sultan fich gezwungen fieht, ben Frieben und bie Rettung als ein Geschent aus ben Sanden seines Gegners zu empfangen. Die Juliubrevolution geht in ihren moralischen Andwirfungen auf andere Bolter bei Rugland fpur=

los vorüber und ber Bürgertonig erleibet bie Demüthigung, nur eine zögernbe, zweifelhafte, bedingte Anertennung ber Quasiles gitimität bei bem Bruber bes Stifters ber Allianz zu erhalten. Sofort steht Rufland an ber Spite bes Gegensates wider bie neue politische Religion und betämpft mit sichtbarem, stolzem Ungestum bie herausforbernbe Propaganda.

Das große Trauerspiel in Polen beginnt; ber Rampf auf Zob und Leben wird eingegangen und von beiben Seiten mit einer Glut bes Nationalhaffes geführt, welcher feit langer Beit nicht mehr in Europa in foldem Grabe mahrgenommen worden. Die Bolter und bie Partheien theilen fich fur und wiber bie Aufgestanbenen, welche ihr blutig begonnenes und beroifd burchgeführtes Bert auf ein breimal wieberholtes hiftorifches Unrecht, auf die uralte und niemals aufgegebene Dationalitat, auf Alexander's Charte und beren Berletungen, auf Ronftantin's Bermaltungsgräuel, auf Die Bestimmungen bes Biener Rongreffes, als auf die vorzuglichsten Rechtstitel, ihre Soffnungen aber auf Die siegreiche Rraft ber Julius=Revolu= tion, auf ben Beiftanb Franfreichs und bie Berheiffungen ber Minister Louis Philipp's, endlich auf bie Sympathie aller gebilbeten europäischen Bolfer stüten. Allein bie großen Thaten bes unmittelbaren Feldzugs felbst werben burch bie Planlofigfeit bes Bangen in ftrategischer Sinsicht, burch bie Uneinigfeit ber heerführer, burd bie Schismen bes Reichsrathes, burch ben Einfluß ber Fattionen, burch bie herrschwuth ber Glubbs und ben unheilvollen, bereits vom Beginn an porhandenen Dualismus ber ariftofratischen und bemofratischen Richtung vereitelt.

Pastewitsch, ber Besieger ber Kautasier und Perfer, übernimmt ben Felbherrnstab, nach bem Tobe Diebitsch's und seines Ruhmes, und zum zweitenmal erfüllt Polen sein Geschick. Die Ruffen ziehen in Warschau ein und bas tonstitutionelle Ronigreich ift verschwunden. Ein hartes Gericht, von Europa faft in ber Mehrzahl getabelt, ergeht über bie Refte bes Auf= standes, welchen Flucht ober Auswanderung nicht gelingen. Die ruffifche Ration, burch ihren Zeind im innerften Leben ver= wundet, forbert eine glangenbe und beifviellofe Guhne. bie burch alle Lander giehenben Polen nehmen überall bie Ber= gen ber bewundernben Menge mit und verzetteln allenthalben Die glühenden Rohlen tiefen, unversohnbaren Saffes wider Ruß= land, wiber bie Monarchie, und wiber bas Jufte=milieu. Bolter, ihrer Jehler und Miggriffe uneingebent und um Rechtes titel und Motive ihrer Revolution unbefummert, feben fortan blos ihre Tapferteit und ihr Unglud, und die Ramen Sgrys negti, Uminsti, Dwernifi, Dembinsti, Grobegti, Dftrowsti, Plater u. A. ftrahlen als unvergangliche Sterne am helbenhimmel ber Freiheit. Den Kall Barfchaus aber erflaren bie bem Jestbestande feinbseligen Parteien für ben Unfang ei= ner neuen Bebichira ber absolutiftifchariftofratischen Reation.

Schweben, bas um bie Mitte bes siebzehnten Jahrhunsberts bie Uebermacht bes hauses habsburg gebrochen, ber bestrohten Gewissens und Glaubensfreiheit ein Anter ber Rettung ward, bessen großer Gustav sich nicht zu gering hielt, bie Krone ber Teutschen auf bas haupt sich zu seken und die standinavischen und germanischen Bölter mit einander zu vereinigen, — Schweben, bas die Fluren Teutschlands bis zur helevetischen Gränze hin verwüstete und die politische Macht bes alsten Reiches im westphälischen Frieden brechen half, das sofort in allen diplomatischen Unterhandlungen und bei allen Friedens-Kongressen eine Hauptrolle spielte, und Rußland in seinem herzen erschütterte und bemüthigte, — welch' ganz andern Platz unter den Staaten Europa's hat es nunmehr eingenommen!

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

fo gittern boch meber Teutsche noch Mostowiten mehr vor ihren BBaffen. Seine einft bodgebilbeten, einfluffreichen, weit ausfrinnenden Staatsmanner haben gang bescheibenen und ruhigen Rachfolgern Plat gemacht, und melbeten nicht Zeitblatter bis= weilen Alte bes öffentlichen Lebens von oben ober unten, fo wurde man faum fich erinnern, baf noch ein Schweben bestehe. "ABas zur Erhebung bes Staats - fagt Weitel mit Recht - geschehen konnte - ber treffliche Konig hat es gethan und thut es noch. Er hat bie Erfahrungen eines gepruften Lebens auf ben Thron gebracht, ben er mehr ziert, als ihn biefer gieren fann. Indeffen umgeben ibn und fein Gefchlecht hundert ficht= bare ober verborgene Gefahren. Der Politif, Die fich immer geltend zu machen fuchen wird, ift Rarl Johann nicht legi= tim, obgleich er burch ben Bunfch ber Regierung und ber Ration auf ben ichwedischen Thron berufen marb. Gine folde Unficht wurde man mit Befremben von jedem Jahrhundert bos ren; die Bertehrtheit bes unfrigen, mo man nach ben Saller= ichen Restaurations = Brundfaben Die Gesellichaft zu restauriren fucht, macht fie begreiflich. Daß bie großen aufgetlarten Ra= binette biese Ansicht theilen, mochte ich nicht behaupten, wohl aber, baf fie bei einer Partei Billigung und Unterftubung finden, bie fich mit Europa in Die Zeiten ber Rreugguge verfeten zu wollen icheint."

"Der unerwartete Erfolg — fährt berfelbe Schriftsteller fraftig fort — hat schon manche Nieberlage jum Siege und manchen Sieg jur Nieberlage gemacht. Es könnte möglich senn, baß Karl Johann einmal wunschte, bie bei Großbeeren und Dennewiß geplunderten Lorbeern in dem Kranz um seine Schläse nicht zu sehen. Wir glauben es nicht und reben nur von der Möglichkeit. Aber welch eine Zeit, in der man bas Gelingen seiner besten Entwurfe, seine reinsten Absichten und seine schön-

sten Thaten zu bereuen hatte! Uebrigens ift für Schweben und seinen König wenig zu fürchten, so lange sie Russland für sich haben. Und könnte bieses so bald vergessen, daß Karl Joshann sein Freund war, wo er, im Bunde mit Napoleon, dem nordischen Kolosse hätte gefährlich werden und wenigstens Finnsland wieder erwerben können? Der König ist in den Berbacht gekommen, den Abel zu begünstigen. Seine Lage erfordert alslerdings, daß er diesen mächtigen Stand sich ergeben erhalte. Das gebietet ihm die Klugheit, und ihr mag er gefolgt senn, wenn er dem Abel sich geneigter erwies, als es der Bürgerstand gern sieht. In seinen politischen Grundsähen kann so wenig, als in den aus seinem frühern Leben ihm gebliebenen Gesinznungen und Gefühlen die Neigung liegen, einen Stand über die Nation zu seten.

Norwegen ist Schweben, wie Belgien holland angeschlose sen. Es gehört Zeit und bei der Regierung viele Klugheit daz zu, um die sich abstoßenden Theile zu einem einträchtigen Ganzen zu verdinden. Die Ereignisse können auch beide entbehrlich machen, die Zeit sowohl als die Klugheit; benn bei der raschen Entwickelung der Begebenheiten, die keine menschliche Weisheit vorauszusehen und keine menschliche Macht zu leiten vermag, bleibt anch den Kabinetten oft nichts übrig, als sich dem Strome zu übergeben.

Indeffen ist die Vereinigung der standinavischen halbinsel unter einer und berselben Regierung in der Lage von Schwesten und Norwegen begründet; und was die Natur gewollt, bas erreicht der Mensch, wenn er ihr nur nicht entgegen wirkt. Die Zeit hat durch Gewohnheiten und Vorurtheile die beiden Reiche geschieden; die Zeit wird sie durch Gewohnheit und die Erkenntniß ihres wahren Vortheils wieder einigen, obgleich Norwegen, vielleicht nicht ohne Grund, sich in einer Art von

Abgeschiebenheit erhalten zu muffen glaubte, inbem es feine Gelb= verwendung und feine Truppen von benen Schwebens getrennt Auf feinen Ronig burfen wir bas Bertrauen feten, bag ihm gelingen werbe, mas Undere ohne Erfolg versuchen Er hat fich als viel erfahrnen und viel geprüften Mann bewährt, ber feine Lage, feine Zeit und bie Menfchen tennt. Der Charafter feiner Regierung ift Festigfeit ohne barte, Bute ohne Schwache, und Gerechtigfeit mit Alugheit gepaart, Er giebt, mas er nicht wohl versagen fann, ohne bie Forberung abzuwarten; und fo wird als Wohlthat bankbar von ihm angenommen, was ihm fpater mit Undant tonnte abgenothigt werben. Bas er nicht aus freier Entschließung bewilligen zu burfen glaubt, verweigert er mit ruhigem Ernfte. 3mifchen ihm und ben Reichoftanden - bie mit ihren vier Kammern, jebe mit einem Beto eben tein Mufter find - hat fich ein icones Berhaltniß offenbart, bas fich auf Achtung und Bertrauen grundet. Bernabotte mußte fich ohne 3meifel bas wirklich Praktische ber Revolution, die ihn gebildet, anzueignen, ohne sich ben Täuschungen glanzender Theorien und philantropifcher Pringipien hingugeben. Diefe, nicht auf Zeit und Ort berechnet, haben bas Schicffal einer voreiligen ober verfpateten Begetation, Die von bofer Witterung überrafcht, unentwickelt ftirbt."- Die Umftanbe, welche Schweben verhindert, Theil an ben großen Begebenheiten von 1820 bis jest ju nehmen, ge= horen zu den glucklichen fur Dynastie und Land; beibe werben badurch vor Gefahren bewahrt, in weldte Wiberfpruch ber Grundfate und Gefinnungen nothwendigerweife führt.

Durch freie Uebergabe ber fouveranen Rechte von Seite bes Bolts und die Lex Regia vertragsmäßig absolut, hat Danemart, vielleicht unter allen Staaten ber gludlichste, eine seltene Rube im Innern und zugleich eine unverfummerte Ach=

tung von Auffen genoffen. Obgleich ber Berluft Rormegens. mit welchem mannigfache Berhaltniffe lange Beit es zusammengehalten, noch oftmal fo fcmergliche als bittere Erinnerungen weckt, ift es boch allem Chrgeit und allen Gelüften nach ganbererwerb fremd geblieben. Gine Bertrauen einfloffende Dynaftie von voltsthumlicher Gemuthbart, eine milbe und unverfünstelte Abministration, eine weife, geregelte Gefetgebung, vollständige Sidgerheit ber Person und bes Eigenthums, endlich Ordnung in ben Finangen und wohlerhaltener Rredit laffen beinahe bie freie Berfaffung vergeffen machen, ber es entbehrt, und bie Scheu por Biebertehr bes ariftofratischen Drudes, ber einft bas Land fo ftart geveinigt, bient bem fanften, patriarchalischen Despotismus aur festesten Stube. Die Begriffe von Gleichheit ber Stanbe find allmählig fattifch in's Bolt übergegangen und mertwürdigerweife besteht sogar fast vollkommene Preffreiheit. Nichts besto weniger hat ber Zeitgeist in ben neuesten Tagen auch hier angefehrt und Unforderungen ju Begrundung verfaffungemäßiger Rechte und au Ertheilung von Garantien gegen Möglichfeiten ber Butunft erhoben. Eine Reaftion bes britten Standes gegen bie allgu= ausgebehnten Privilegien ber Abeletafte in manden Beziehungen fangt an fich zu entwickeln und über die Grofe ber Abgaben bei brudenber Schulbenlaft außern fich nach und nach bie Beforgniffe weiterblickender Patrioten. Die Regierung, um ben Schein gu vermeiben, als habe bie Rrifis ber Juliusbegebenheiten nothigend auf fie eingewirtt, und burch einzelne Symptome auf bas Das fenn feindseliger, wenn gleich jur Beit noch ungefährlicher, Cles mente aufmerksam gemacht, ift bringlicheren Unfinnen weislich zuporgefommen. Sowohl bie "aufgeflarten" als bie "erfahrnen Manner" find bemnach als Beilfunftler fur bie vorhandenen Staatsgebrechen ausersehen und es fteht zu hoffen, bag bas teut= iche Solftein feiner mindern Sorgfalt fich zu erfreuen haben

wird, als die begunftigteren altbanischen Provinzen und die wens bischeteutschen Serzogthumer.

Ein bebeutend mertwurbigeres Schaufpiel als biefe zwei Staaten fillen Wirfens und bescheibener Große, bieten uns Die Dieberlande bar, an beren Schickfal feit beinahe brei Jahren bas Schickfal Europa's gefnupft fcbien. Das alte Belgien, mahrend bes Mittelalters in vier eigenthumliche Saupt= raffen: Wallonen, Gläminger, Bollander und Friefen, unter= fchieben, ju welchen noch einige andre teutsche und ju Unfang bes fechoschnten Jahrhunderts auch fpanifche Beftanbttheile ge= kommen, hatte unter ber herrschaft Burgund's von Philipp bem Guten an bis zu Philipp II. eine einige Nation ber Nie= berlander in fiebzehn Provingen gebilbet. Die Reformation brachte Berfchiedenheit ber Gemuthöstimmung hervor, nicht aber ber Santel, wie man ohne Gefchichtefenntniß angegeben. Gubliche und nördliche Provinzen traten fofort in fcharferem Gegenfat hervor. Aufanglich gemeinsam gegen bie spanische Willfurberrschaft fam= pfend, und unter bem Panner bes Draniers vereint, fagte ber Guben vom Morben fich los und tehrte unter bas fruhere Joch juruck. Bon ba an, erft als fpanifches, fobann, burd Beirath, ofterrei= difches Niederland, in ben großen europäischen Rabinetstriegen balb von bem einen, balb von bem andern Theil erobert, ohne jemale eine Nationalität ausgedruckt ober angesprochen zu ha= ben, fiel, mas man nun Belgien nennt, (Quremburg und Lut= tich, reinteutsche Staaten und Glieber bes burgundischen und westphälischen Kreises murben nicht mehr gerechnet) burch bas Eroberungsrecht an Franfreich, nachmals, burch ebenbaffelbe, an bie verbundeten Machte. Die Belgier thaten bamals feinen Schritt, um eine Nation ju bilben. Dagegen hatte ber Nor= ben in einem unerhört mörberischen und langwierigen Rampfe Frei= heit und Selbstffandigfeit fich erfampft und eine weltgeschichtliche

Rolle gefpielt. Nachbem auch holland - wie bie vereinigten Provingen ber Dieberlande Rurge halber nun hießen - bie Bechfel bes Gludes erfahren und nach verlorner Marine und Rolonialherrichaft in Folge bes Burgerfriegs erft ben frantischen Republitanern, bernach bem großen Imperator als Proving heimgefallen, erhebt es fich, nach Spanien und Preußen unter ben unterbrückten Bolfern junadift wieder und verfunbigt felbststanbig und ohne frembe Aufforberung und Beihülfe feine Freiheit. Diefelbe, nach nunmehr ausgeglühtem ober verfohntem Parteihaß, flutt fich neu an bas. Saus von Belben und Staatsmannern, welche Dieberland einft feine Größe gebracht. Für die Rolonien, welche England bebalt und fur bie teutschen Erbstaaten, welche ber Balram= fchen Linie zugeschlagen werben, erhalt Solland Belgien und Luttid, Dranien aber Luremburg. Derfelbe Szepter und biefelbe Berfaffung follen bie zwei getrennten Bruder wieber vereinigen, und die Nation ber fiebzehn Provingen herstellen. Die wider= Breitenben industriellen Intereffen, als beren unguflosbarer Saupt= verwicklungefnote bie Schelbefrage erscheint, werben burch biese Wiedervereinigung ausgeglichen; benn mas ber eine Theil an größerer Staatsichulbenlaft übernommen, wird ihm burch bie Theilnahme an ben Rolonien bes andern und burch bie freie Ginfuhr in beffen Provinzen, reichlich erfett, auch überhaupt eine Reihe von frifden Erwerbsquellen ihm geoffnet. Der britte Stand hat gegen bie neue Ordnung der Dinge feine Ginsprache gethan, wohl aber hat ein Theil bes Sochabels und bes Rlerus, Der eine getrieben von ultramontanem Fanatismus, ber andere von alter Gifersucht ber Familien Merfchoot und Aremberg gegen bas Saus Naffau, die Berfaffung ju beschwören fich geweigert.

Gang nach ben Forderungen bes Zeitgeistes bewegt sich bie Regierung. Freiheit ber Person, bes Afols und ber Preffe im ungemeffensten Umfang ftehet unter ben gewonnenen Gutern

oben an. Die lange, während bes Kriegslärmes vernachläßigte Abministration bes Innern im Suben, hebt sich unter frästiger zugleich und milber hand. Die Gesete werden wieder geachtet; bie gesunkenen Sitten verebeln sich. Kunste und Wissenschaft sinden einen medizäischen Schut, wie nirgendwo in diesem Grade. Die Industrie steigert sich zu einem, seit dem 16ten Jahrhundert nicht mehr gesehenen Flore; große Bauten und Kanäle werden auf= und ausgeführt. Bei ungewöhnlich starten Staatslasten, welche vorzüglich der zum gemeinsamen Schutz Miederlands und Teutschlands bestimmte Gürtel von Festungen mitveranlast, ist durch das Genie der Regierung eine glänzende Entschädigung durch vermehrte Wohlfahrt des Landes geges ben und das Wert des Wienerkongresses burchaus gerechtsertigt.

Richt von Seite biefer Laften jeboch werben bie Sinberniffe begrundet, welche man R. Wilhelms Birtfamfeit in ben Weg gu legen gebenft; man ftellt bie geiftigen, bie religiofen gumal, voran. Den Ratholifen machen bie Priefter - welche beim Biener= tongreß auf Wieberherstellung bes Behntens gebrungen - weiß, baß ihr Glaube burch einen fegerischen Konig gefährbet fen; ben Liberalen, beren Mehrjahl, gemeinsam mit ber Regierung, Die privilegirten Raften und ben Ultromontanismus befampft, predigt eine republikanisch sonapartistische Propaganda über= triebene Theorien von Freiheit Des Unterrichts (welche gerade von ber Regierung gegen beffen geinbe geschütt wirb), von Freiheit ber Preffe, (welche niemals eine Cenfur gefeben bat,) von Freiheit ber Sprache, (welche niemand verlett hat, ba bas Alamifche, bie Muttersprache von zwei Drittheilen ber Bevolferung nothwendig als die vorherrichende anerkannt werden muß,) von Berantwortlichkeit ber Minifter (welche im Mufter= ftaate Frankreich felbft, im Dritten Jahre ber fiegreichen Revolution, noch nicht organisitt worden), endlich von vielem Andern mehr

fo lange ver, bis biese Theorien Feuer fassen und eine Gabrung ohne Grund und Sinn bewirken. Der gesehliche Wiberstand gegen die Auswüchse des Parteigeistes erscheint als Tyrannei
und die Lärmglocke wird unaufhörlich durch das ganze Land
gezogen; ein mahrchenhafter Dunst, von einheimischen und fremben
Journalen verbreitet und durch die Clubbs unterstützt, täuscht eine
Beitlang die öffentliche Meinung des Auslands über die Mishandlung und die Leiden der Belgier.

Die Regierung, in allen ihren Unstrengungen und Lebens: regungen burch eine lichtscheue; von ben Ibeen bes Jahres 1786 getriebene und von ber frangofischen Kongregation thatig unterftupte Partei gehemmt, wirft fich endlich traftvoll bem immermehr über Sand nehmenben Jesuitismus entgegen und ftellt bie nach teutschen Muftern reformirten Sochschulen; bas philosophische Rollegium, die Berordnungen von 1825 und bas Schisma ber Utrechter Ratholifen als Barrieren entgegen; Darüber neues Buthgeschrei und Umtriebe aller Art. Als Berfohnung foll ber Abschluß eines Rontorbates wirten; aber es ift bie erfte Brefche in bas Beiligthum ber Nationalfreiheit und ber Dranischen Berrichaft über Belgien. Reinen Theil befriebie gend, giebt es bas Signal ju einer Gunbfluth von ertraumten, aber auf ben Beift ber Menge wirtsamen "Griefs nationaux." Die Union ber Ratholifen und ber Liberalen bilbet fich; bie Freiheit Des Unterrichts ift ihr vorzuglichstes Niboleth; van Maanen; ber bie Gegner burchfcaut und hindern will, aber von ben Kollegen raftlos preisgegeben und von ben Patrioten verkannt wird, ber Popang, um tiefere Zwede ber Saftionen au verfteden: Dun beginnen bie Unterhanblungen; Die Buges Standniffe; die Salbmaaftegeln; die Schwachen; Die Berrathe= reien, von oben und unten. Die Arretes vom Oftober 1829 untergraben bie festeften, bisber noch gestanbenen Sauptpfeiler ber gesellschaftlichen Ordnung, ba alsbalb auf die mit allgemeinem Zuruf aufgenommene Energie, ber Rudfall in bas alte Halbspftem erfolgt.

Elettrifch wirft, mas ju Paris in ben brei Tagen gefches hen, auf Phantafie und Entschluß ber verbundeten gattionen. Der "Gedante von 15 Jahren" wird endlich nun fur ausführbar gehalten. Das Beispiel ber Frangofen wird, erft von einem fleinen Saufen, nachgeahmt und von den ruhig zuschauenden Behörben gebulbet, ja jum Theil mit ihrer Sulfe ber Aufftanb formlich organifirt. Der Rern bes britten Stanbes und ein großer Theil ber nicht mitverschwornen, gebilbeten Rlaffen fieht fich gewaltsam in ben Strubel einer Revolution hinein gezogen, an beren Möglichkeit Niemand geglaubt bat. Die festen Plate fallen hintereinander burch hinterlistigen und feigen Berrath. Der Kanatismus einheimischer und frember Sorben gilt fur Rreiheitshelbenmuth und immer blutiger und gräßlicher wird bie Ropie von bem glorreichen Ereignif bes Nachbarlanbes. Bergebens find bie Berfohnungeversuche; fie werden von ben Sauptern mit Absicht unmöglich gemacht. Die Miggriffe bes Rabinettes, Die Planlofigfeit ber Militarmaagregeln rufen bie Septembertage ju Bruffel hervor und ein toniglicher Beld weicht ber Stimme ber Großmuth feines Baters wie ber eigenen und überläßt bie bereits gur Ergebung gestimmte Sauptftadt ben Revolutionaren, um bie noch befürchteten fernern Grauel ihr zu erfparen. Enblid geben auch Gent und Antwerpen, bie zwei letten wichtigen Bollwerte, verloren; aber ber greife Chaffe, welchen bie getreuen Patrioten umfonft an ber Spite bes Rampfes gegen bie Emporer gefucht, racht vor feinem Abzug schwer bie verlette Treue und ben gebrochenen Bertrag.

Die Art und Beise ber fernern Entwicklung bes Aufftan= bes entspricht gang ben Grunbfagen und Mitteln; fostematisch schreitet ber politische Wahnsinn in Zerstörung alles geschaffenen Großen und Guten ber frühern Periode weiter und bie entseselten Leibenschaften und Laster herrschen ohne Scheu in dem Führerlosen Lande. Die Belgier bemühen sich in die Wette, das Wert ihrer Sande Europa nicht nur so verhaßt und lächerslich, sondern auch so gefährlich als möglich zu machen. Aber nur wenige der Urheber genießen ihred Sieges mehr als einen Lag; ein selbstschtiges Interesse verdrängt das andere und die geheimen Zwecke jeder Partei treten unverhüllter hervor und strafen aus ihrem eigenen Munde die Revolution hinsichtlich ihrer Beranlassung seierlich Lügen; in ihren eigenen Akten liegt auch sosont ausgesprochen, daß sie das Werk nicht der Ereignisse, sondern der Menschen gewesen sey und daß das dittergetadelte System van Maanens in ihren Arbeiten nur ihr begegnet und in den dunkten Gängen hemmend sie angerusen habe.

Der Brand von Antwerpen führt nicht nur zwischen Belseien und holland sondern auch zwischen Belgien und Oranien eine ewige Scheidewand auf. Die Parteien zerhadern sich nun über die Gestalt bes neu aufzusührenden Werkes. De Potter und die demokratische Partei ziehen den Kürzern; das Prinzip der konstitutionellen Monarchie und der Nichtwereinigung mit Frankreich wird angenommen. Die provisorische Regierung beruft den Nationalstongreß. Gesandte derselben fünf Großmächte aber, welche auf dem Wienerkongreß den Bestand des Königreichs der Niederlande garantirt, versammeln sich, vom Könige Wilhelm als Verzwittler angerusen, zu London, woselbst sie nach und nach die Stellung verändern, und, beiden Theilen, unbeliedig, diesenige von Richtern annehmen. Das System der unendlichen Protoskolle beginnt.

Während jedoch die Londoner Konferenz burch biesel= ben bem fernern Brande zu fleuern und burch ermubenden . Notenwechsel ben revolutionaren Enthusiasmus nach und nach, nicht ohne Glud, herunterzustimmen sucht, bat ber belgische Rongreß, mit einem Genat jur Seite, und mit Gurlet be Cho= fier als Regenten an ber Spite ber proviforifden Regierung, bas Saus Raffau vom belgischen Ehrone für ewige Zeiten ausgeschloffen und die Radfrage um einen Konig in verschiebenen Landern Europens argert und beluftigt Freund und Feind gu gleicher Zeit, Gin Waffenstillftand, burch bie Konfereng ergwun= gen, verstattet ben Belgiern bie nothige Muße biegu, mahrend er Solland Zeit verftattet, von ber Ueberrafdung fich zu erhos len und ben alten Bolfsgeift wieder aufzufrifchen. Remours, Leuch= tenberg, Erzberzog Rarl, Otto von Baiern, Merobe, Salm= Salm, ber Erzbischof von Medeln, Surlet be Chofier u. A., find die Randibaten fur ben ausgeschriebenen Thron. Bei Louis Philipps Weigerung, ben Pringen von Leuchtenberg zuzulaffen, und ben eigenen Sohn ihnen abzutreten, entschließen fich bie Belgier, inzwischen mit einer ziemlich republitanischen Berfaffung und verschiedenen Ministerien, je nach bem Uebergewicht ber einen ober andern Partei, beglückt, ju bem von Lord Grey und dem Adpotaten Lebeau empfohlenen Prinzen Leopold von Roburg. Das Protofoll ber 18 Artifel wird mit lautem, bie Bahl bes Konigs mit ftummem Beifall angenommen. Bis zu biesem Augenblicke ist bas Glück mit ber Revolution gemes fen, nicht megen ihrer eigenen Rraft und Rompattheit, sonbern weil die Umftande, ber polnische Krieg und bas Whigg-Ministes rium in England zumal, fie munderbar und wider Berbienft begunftigt. Run aber wenden fich die Dinge und die Revo-Intion erftirbt langsamen Tobes unter bem Protofollthurm ber Ronfereng, unter ben Folgen ber eigenen Thorheit, bem Aufschwung ber Nationalfraft in Holland und unter

ber Berachtung Europa's, welche immer lauter und ungetheil= ter über fie fich ausspricht.

Der neue Souveran, ohne die Bedingungen erfüllt zu haben, an deren Annahme der frühere seine Zustimmung in die Trennung beider Hälften der Niederlande gefnüpft, erscheint zu Brüffel und empfängt die im Schlamme des cynischsten Joursnalismus hin und her gezogene Krone so wie die satyrischen Huldigungen der Blousenmanner. Allein beinahe vom Festsmahl hinweg ruft ihn die triegerische Trompete zu den Gefährzlichseiten und Wechselfällen des Lagers.

Solland, gurnend ob ber langen ichmablichen Berfennung, tiefaufgeregt in feinem Innern burch bie Erinnerung ber Borzeit und bas Bewuftfeyn ber Gute feiner Sache, burch ben ge= fteigerten Sohn bes abgefallenen Brubers jur Rache gestimmt, auch burch ben Drang ber Umftanbe jur Gelbftvertheibigung gezwungen, ruckt ploglich über bie von ber Ronfereng vorge= ftectte Grange, mit einem moblgeordneten, neu gefraftigten Deere, mit freiheitestolzen Schutterenen, mit Freiwilligen, Die Die hochfte Baterlands = Begeifterung burchgluht und benen van Spend , jum Felbgefchrei bient. Mit ungeftumem Muthe werfen fie fich auf die prablenden Legionen ihrer Zeinde. Saffelt und Lowen feben beren ichimpfliche Flucht und bie Strafe nach Bruffel fteht geöffnet. Allein bie Diplomatie, vorzuglich in ben zwei Genien Leopolds, Bellard und Abair, reprafentirt, und eine frangofi= fche Armee, mit feltsamer Auslegung bes felbft aufgestellten Nichtbagwischenkunftspringipes, werfen fich amischen bie gitternbe ' Stadt und Dranien und Cachfen = Beimar. Die große Nation muß fortan bie heroifde gegen bie um ein Drittel ffeinere beschüten und bilbet an ber Rorbgrange Die Sidjerheitsmache bes Septems ber=Ronigthums.

Mit neuer Rufligkeit fest bie Konfereng bas Protokollge= fcaft nun fort, unbefummert, ob bas eine mit bem anbern und bie Rolgerungen mit ben Pringipien und Bafen im Biberfpruche fteben ober nicht; aber eben fo beharrlich fett Konig Wilhelm, von bem getreuen Bolte auf eine Beife unterftutt, welde Europa mit Stau= nen und Bewunderung erfüllt, biefen Unftrengungen ber Di= plomatie ben beharrlichften Wiberftand einer eifernen Willenstraft entgegen, ein Fels mitten unter ben Brandungen, welche allenthalben Rabinette und Bolfer bewegen, und unter ben Schmaden und Berirrungen, Uebertreibungen und Erniedrigungen, benen biefelben täglich, abwechselnb, fich hingeben. Der große Rampf um bie 24 Artifel, um Luxemburg, Die Schelbefrage, Die Bertheilung ber Staatsschulb u. f. w. fest fich fort, von ben berühmten Protofollen vom 15. Nov. 1831 und 31. Janner 1832 bis zu bem neuesten Protofoll von Antwerven. Das Unerhörte geschieht zulett; mit Berläugnung ber eigenen (monarchischen) Grundfate und mit ber That von Antona-nicht zufrieden, über= fallt man mitten im tiefften Frieben und ju Gunften einer Revolution einen schwachen Staat von britthalb Millionen mit einer Estader und einer Armee, und 60,000 Frangofen feiern als glanzenden Nationalfieg bie Ueberwältigung einer Citabelle burch bie Quantitat ber Augeln und mit Materialien, welche bas Rriegevolferrecht verworfen und benen ber Unwille von Europa folgt, fo wie bie Ermubung einer Befatung von 5000 Mann aus bem verachteten Bolfe ber Rramer. Großer aber als feine Ue= berminber, gieht ber greife Chaffee ichweigend nach feiner ritter= lichen Saft im Nachbarlande und mit bitterer Berachtung ver= brennt Roopmann, einem alten Bellenen gleich, bie ihm anvertrauten Kahrzeuge seiner Nation. Die Ranonen find abermals verhallt, Die Protofolle fnittern von Neuem wieder; bie Sachen fteben auf bem als ten Flecke; brobend und gitternd gugleich fieht man gegenseitig fich an

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google.$ 

und bie Politif mit ber immer gorbifcher geworbenen belgisch= hollanbifchen Frage ift gleich unfahig jum Leben wie jum Sterben.

Belden Ausgang auch bie Frage nehmen wirb, - fo viel ift richtig, bag es im Rieberland einft nicht nur um Solland und Belgien, fonbern auch um Teutschland und Franfreich fic gehandelt; daß ber geführte Rampf jugleich bem teutschen und frangofischen Pringipe galt, bag ber Berfuch, erfteres fiegreich Durchzuführen, an ber Macht ber Umftanbe gefcheitert ift vielleicht weniger an ben Fattionen Belgiens und Franfreichs und ihrem verwegenen Spiel, als an bem bornirten Ei= genfinn einer althollanbifden Parthei, welche bas Unfchließen an bie Intereffen Teutschlands verhindert und bafur ben lang= jahrigen, unnugen, herzentfrembenben Rheinschifffahrt8=Stanbal aum Beften gegeben, ober vielmehr beiben betheiligten ganbern jum Rachtheil aufgeführt hat. Sowie Die Sachen jeto fteben, bleibt ben Niederlanden tein anderer Ausweg übrig, als bas Berfaumte, wenn auch fpat, noch einzuholen und in die große germanische Familie nicht nur fur Luremburg, sondern auch fur Solland - vielleicht fur etwas mehr, wieder einzutreten und ben bruberlichen Gruß zu erneuern, welchen einft Philipp von Marnix im Ramen bes großen Oraniers ben Stanben von Oberteutschland nach Worms überbracht.

Während in Belgien Hoch=Abel und Klerus im Bereine mit der Demagogie das Bannier des Aufstandes erhoben, stellt sich in der Schweiz — der Eidgenoffenschaft hochteutscher Lande — ein entgegengesetzes Schauspiel dar. hier zeitigt die Justinssonne längstausgedachte Entwürfe einer seit Jahren unter den Augen der Regierungen und beinahe wie mit stillschweigensder Zustimmung berselben wirksame, ihren Zweck auch gar nicht verbergende Opposition gegen Geistlichkeit und Aristokratie, oder vielmehr gegen Pfafferei und Junkerthum. Diese Opposition

trägt jeboch mehr bottrinare, reformatorifche Narben und gahlt bie ebelften und ausgezeichnetsten Manner unter ihrer Sahne. Nicht Trennung, fondern Ginigung und Ginheit ift ihre Loo-Die Schweig, ein Saupthollmert bes teutschen Reiches und ju beffen größtem, aber auch ju ihrem eigenen Rachtheil von ihm abgeriffen, hatte gmar ein Sahrhundert hindurch ruhm= volle Freiheitstraft entwickelt, aber bie Freiheit felbst niemals Rur auf ben Schlachtfelbern zeigte fie fich an jenen unsterblichen Tagen; fie floh aus bem Berfammlungsfaal von Stanz und mar feitbem nicht, wenigstens nicht zu ber Gesammt= heit, jurudgefehrt. Durch bie Berichiebenheit ber Sprache, burch bie Reformation bes fechszehnten Jahrhunderts und ben Sieg ber Grundfate bes Stanger-Bertommniffes in Gefühlen, Ibeen, Rei= gungen, Sitten und Intereffen zerspalten, murben bie Schwei= ger von ber frangofischen Revolution unvorbereitet und unreif ju einer politischen Wiebergeburt, überrascht. Die Kehlgeburt bes Patriotismus, Die helvetische Republit, brachte neue Ibeen unter bie Menge; aber ben Ruhrern fehlte es an Genie und Satt. Die Reaktion erhielt ben Borfprung in ber öffentlichen Dei= nung; ber Burgertampf brach von Neuem aus. Da trat Rapoleon bazwischen und gab bie Bermittlungsatte. Ihren 3med großentheils erfüllend, und in ber Ueberzeugung ber Ration allmählig Burgel faffenb, wird fie burch bie Ereigniffe ber Jahre 1813 und 1815 vernichtet. Die Restauration und die Biener Rongregafte erfeten ihre Stelle, lettere ein allgu über= eiltes Flichwert von Berfohnung fast unvereinbarer Intereffen und Anspruche, aber in ber bamaligen Anarchie und Eroftlofigkeit immer noch ein wohlthätiges Palliativ. Als ihre schlimmfte Seite zeigen fich bie zahlreichen Widerfpruche, die fie in fich verfdließt und bie politischen Unmöglichkeiten, die fie garantiren foll. Der ganze neue Staats = ober Staatenforper ift ein Amphibium von

Aristofratie und Salb=Demofratie; alle einzelnen Theile find scheinbar wohl zusammengefügt, aber es fehlen bie Rerven, bas Blut fann nicht recht freisen, bie Abern find unterbunden, bie Bufe ungleich und fur bas haupt ift gar nicht geforgt mor= Es wird einem Siftorifer ichmer fallen, Die Geschichte ber Schweiz von 1815 bis 1830 ju ichreiben, benn er wird um= fonft nach Unfange= und Mittelpuntt barin fuchen: bas Gange bilbet eine forme und farblofe, unbehülfliche Daffe von geräusch= vollen Rleinigfeiten, argerlichen Kantonal-Rlatfchereien und gegenfeitigen Pladereien in ben nothwendigften Beziehungen bes öffentlichen Lebens, von unbruderlicher Unfeindung und un= würdiger Berabfetung unter fich felbft, fowie von blinbergebner Demuth und thörigter gurcht gegen bas Ausland, por beffen Befehlen man oft in bemfelben Augenblide erschrictt, in welchem bie Thaten ber Borgeit in fraftvollen Reben gefeiert mer= Der Bertehr auf jede Beife gehemmt, bie Gefetgebung meift in jammervollem Ruftanbe, bas Richteramt ohne Burbe, ber öffentliche Unterricht meift in Sanben ber Priefter und Monde ober unbeauffichtigter Privaten, im protestantischen Rir= chenwesen Vietismus und Pebanterei, im tatholischen Jesuitismus und Ultramontanismus vorherrichend, in ben Berhaltniffen mit Rom die schlechtesten aller Kontorbate; in Wiffenschaft und Kunft treffliche Ginzelne, mit felbft europaifchen Namen, aber tein Bufam= menhang bes Gangen, teine Nationalität, tein Aufschwung, tein Gefdmad, teine gemeinschaftliche Berührung; bas Militarmefen nutlos und boch toftspielig, ber alte fcmahliche Menfchenhan= bel mit ben Rafernen bes Austandes, ber öffentlichen Meinung aum Sohne, erneuert, - bies ift in Rurgem bas getreue Bilb per Schweiz in jenen funfzehn Jahren. Die Affociationen treten gegen foldes Unwefen allein mit wirkfamem Erfolge auf, fie erziehen nach und nach eine neue Schweiz mitten in ber

alten. Aber bie Julius = Revolution unterbricht ober beschleu= nigt mit beklagenswerther Rafchheit gewaltsam bie von bem Rerne bes Bolfes felbst vorgenommene Reformation. Beispiel bes großen Nachbarftaates und einiger fleinern teut= fchen reigt dur Nachahmung von Revolutionen. Rleine Gegen= ftanbe werben in große Rahmen gestedt, völlig veranberten Berhaltniffen glangenbe Ramen und frembe Begriffe gegeben. So erzeugt fich argere Sprachverwirrung als je. Me unlau= tern Clemente, ber Restauration wie ber Revolution, tommen jum Borfdein und theilen fich in bie Berrichaft und in ben Rumor bes Tages. Die konstitutionelle Opposition, auf ben meiften Puntten fiegreich, auf einigen burch Unionen ber ge= ffürzten Aristofratie mit ber Befe bes Demofratismus nieber= geworfen ober untergeordnet, mit bem alten Gegner, mit bem Rabifalismus und endlich' mit fich felbst fur Energie ober rich= tige Mitte, für endliche Gestaltung und Ausbilbung bes neuen Wertes ringend, hat endlich eine Revision ber Bunbes-Berfaffung nach langen Rampfen und Rrampfen zu Stanbe gebracht, welchem weiter nichts fehlt, als ber Bollzug. Der Tagfatung von Lugern gegen= über bildet brobend fich ein zweiter, ein politifch=firchlicher Billmer= gerbund in ber Sarner-Ronfereng. 216 bie munden Rleden, melche bem gangen noch vorhandenen Rorper ber bisherigen Gid= genoffenschaft Auflösung bringen konnen, treten hauptfachlich hervor: Bafel, Schwyz und Neuenburg. Jede ber vier Par= teien (ber Ariftofraten, Stabiliften, Liberalen und Rabifalen) Flagt gegenseitig bie andere an; als die stärkste noch bis jest hat die liberale fich geltend gemacht. Mit ungläubiger Gleich= gultigfeit blidt bas Ausland auf ben Rampf und bie Bestrebungen Aller; icheinbarftrenge Unparteilichfeit beobachten bie Machte gegen ben "neutralen" Freiftaat, welcher fich felbft in jeber Rraftaußerung neutralifirt und in biefer Sinficht fein Prabitat verbient; einschreiten burften sie blod, wenn ber Entschluß Bieler, an bas französische Interesse enger sich anzulehnen, grofere Ausbehnung gewinnen sollte.

Der größte Theil ber europaischen Staaten ift nunmehr burchgangen, und es bleibt und blos noch Teutschland mit Defterreich und Preuffen aufzuführen übrig, ein in geos graphischen und tommerziellen, politischen und moralischen Begiehungen mannigfach verschiebenes Aggregat von Bolterschaften und Staaten, Stammen und Raffen, Ibiomen und Dialetten. welche gleichwohl einander nicht leicht entbehren konnen, welche burd gemeinsame Erinnerungen und Schickfale, Trophaen und Unfalle, Intereffen und Bedürfniffe an einander gefettet find, und bennoch wieberum vergebens nach einem Puntte inniger Berührung und Durchbringung ftreben, ja burch bie neuesten Beitereigniffe und bie Richtungen bes öffentlichen Geiftes von Europa und beffen nothwendige Rudwirfungen einander ents frembeter als jemals fich zeigen. Rord und Gub, Ratholigies mus und Protestantismus, Abfolutismus und Reprafentation, Foberation und Centralitat - bieß find bie entscheidungevollen Gegenfage, welche bie teutsche Ration und bie mit ihr anneren amei Monarchien mehr ober minder bewegen und bedingen.

St leuchtet die Schwierigkeit einer erschöpfenden Darstellung dieser Zustände Jedermann klar hervor; für unsere gegenwärztige Zeit ist sie um so größer, je schärfer die Parteien sich gezschieden, je schneibender die Borwurfe der einen gegen die andern sich gestaltet haben und je unversöhnlicher die Systeme gegen einander geworden sind. Es ist wohl Bermeffenheit, anzunehznen, daß nicht die Leiter der Bölkerschieffale und somit auch ganz vorzüglich die der Schicksale bes teutschen Bolks, durch bessen edelste Kräfte der große Sieg wider den Imperator erzsochten worden, die reinste Absicht gehegt, von teutschem Geist

und Wefen alles nur immer Mögliche wiederherzustellen; allein ber Erfolg entsprach ben Bemuhungen nicht gang und alle an= bern Rationen giengen mit mehr Gewinn aus bem Streite, als bie Nation ber Teutschen. Die hinberniffe lagen nicht alle in bem Willen ber Menschen allein; fie lagen auch in ben, burch Die frangofische Revolution völlig veranderten Berhaltniffen, welche bie Wiederherstellung bes alten ober eines bemselben ahnlichen Buftanbes unmöglich zu machen wenigstens gefchienen. batte eines neuen Rrieges mit mehreren ber Allierten felbft beburft, um basjenige zu erfampfen, mas man, freilich mit allem Rechte, angeforbert. Demnach fieht man fich auf Erhaltung bes aus bem Schiffbruch Geretteten, auf Entwicklung, Beredlung, Bervollständigung bes fludtig Geschaffenen beschränkt. Der bei = lige Bund, von Monarden breier verschiedener Glaubensbe= tenntniffe, barunter bie zwei groffern Teutschlands, gestiftet, übernimmt bie Garantie gegen jeden Ructfall bes revolutionaren Geiftes, für bie Rube Europa's.

Bei diesen zwei Machten, die das Ganze vorzugsweise leiten und instinftartig und naturgemäß auch bei den übrigen Kadinetten des neuen teutschen Bundes, herrscht das Prinzip der "bestehenden Ordnung der Dinge" vor; in den Wölkern aber regen sich für und für die Hoffnungen, welche die Proklamation von Kalisch und die Kadinetkorder vom 22. Mai 1815 angeregt. Ueber die Art und Weise der Erfüllung jedoch entzündet sich der Streit und die Nation zerfällt in Parteien, unter denen schwerlich jemals eine Verständniss möglich. Auch sieht sie sich gehalten, mit Desterreich und Preußen, welche zuz gleich europäische und teutsche Mächte sind, ein politisches Doppelleben zu sühren, welches nicht selten mit großen Unbequemzlichseiten für beibe Theile verdunden ist, ohne welches jedoch

bie unbeschütte Ration, Frankreich ober Rufland gegenüber, (Falle, bie wenigstens gebentbar) ju Grunde geben murbe.

Nachdem die Rlagen über die Unvollkommenheit bes Wienerstongreffes, der Bundess und der Schlußafte aufgehört, beginnt das Verfaffungswesen und der Kampf über und um daffelbe; ebenso machen sich die verschiedenen Stimmen über Zweck, Besteutung, Thätigkeit und Gränzen bes teutschen Bundes geltend. Der Bolkswille erhalt, durch geistreiche Schriftsteller, begeisterte Sänger und kühne Patrioten angeregt, eine ungewöhnliche Regsamsteit. Der Abel und die Abelskette wecken die Ausmerksamkeit bes britten Standes und erzeugen eine heftige Gährung der Gemüther.

Der teutsche Sandels = und Gewerbstand lagt über Die Anar= die bes Boll= und Mauthwesens, über bie Sperrung ber Fluffe, fo wie über andere Semmungen bes Bertehrs feine bitteren Rlagen weithin erschallen. Die Theurungen und bie Getreibe= Sperren vermehren bie Boltonoth. Der Mysticismus, in folchen Lagen ber Gefellichaft meift ben ergiebigsten Boben fur feine Saaten findend, treibt fein gefahrliches Wefen und hilft bie troftlofen Gemuther noch mehr verwirren. Die Anmagun= gen Roms treten von Neuem auf ben Borbergrund und Fragen über die Rechte ber Rirche und Die Freiheiten ber teut= ichen Nation beschäftigen Diplomaten und Publizisten langere Beit vorzügsweise. Die Regierungen, bei aller Ronfequenz bes eingeschlagenen Systemes, laffen ben Zeitgeift in feiner bottri= naren Richtung gewähren, und ungehemmt und fast ohne alle Beeintradtigung von Seiten ber Cenfur, macht berfelbe auf taufend Beife, bieweilen bitter genug, feine Forderungen an fie gel= tenb. Die teutiche Jugenb, im beiligen Rriege, ben fie, gur Entscheidung nicht wenig beitragend, fo mannvoll mitgestritten, für großjährig erflart, will ebenfalls nicht hinter ben Batern bleiben. Bon Ideen und Mannern bes Tugendbundes, aus

bem bes Großen so viel fur bas Baterland hervorgegangen, ans getrieben, schließt sie, meist in unrichtiger Anwendung der von der Schule empfangenen Begriffe und Grundsäte auf die Berzhältnisse der Gegenwart, ihren schwärmerischen Bund. Die Ofztoberfeier auf der Wartburg liefert das verhängnisvolle Programm desselben. Die Gegner finden sich auf eine in Teutsch= land unerhörte Weise in die Schranken gerufen; die Besorgnisse der Regierungen werden mit einem mal rege.

Dicht minder fraftig tritt ber öffentliche Beift, welcher hier in phantaftischen aber nicht bedeutungelofen Eraumen fich ergeht und in geheimer Sehnsucht nach patriotischen Ibealen von einem wiederhergestellten einen Teutschland glüht, aus bem Saale ber Stanbeverfammlungen mehrerer fubteutschen Staaten entgegen. Nachbem bereits im Morben ber Freund Schillers und Gothe's mit einer Berfaffung fur Beimar vorangegangen, führen Roburg, Naffau, Silbburghausen, Baiern und Baben hintereinander ahnliche ein. Das monarchische Pringip bilbet in fammtlichen, wie naturlich, bie Grundlage. Durch freien Bertrag, hierin einer Forberung bes Contract social hulbigend, knupfen in Burtemberg Konig und Bolt nach langem Saber zwischen alten Satzungen und neuen Berfaffungsentwurfen ihren Bund noch ungertrennlicher. Das neue landständifche Leben entwickelt fich auf mannigfach verschiedene Beise. Die Unbehülflichkeit ber Ginen, Die raschen Fortschritte ber Andern im parlamentarischen Geschäfte, Die Berlegenheis ten ber Minister, die ungestumen Forberungen ber Abgeordnes ten, bie rege Theilnahme bes Bolfs und bie machsende Rraft ber öffentlichen Meinung - bies Alles liefert ein in Teutschland feit langer Beit nicht mehr gefchautes Bilb.

Moch stärker tritt ber Zwiespalt ber Meinungen im Norsben, b. h. in Preuffen hervor.

Dle'im Befretungstampfe ungewohnlich gefteigerte Stimmung bes Boltegelftes hat hier noch nicht vollig'fith gefeht unb beftidfifige fich beghalb um'fo incht mit ber Berheigung vom 22ten Mit, ale es ihr an anderen Gegenftanben ber Befchaftigung fehlt. Die Anftala ten jur Begrunbung bes Berfaffungewertes fur bie Gefammemos natchie werden getroffen; allein die unberuftne Theilnahme politis fcher Sellfeher und Propheten, welche bie Bermirrung und bie binberniffe mehren helfen, bie ungewöhnliche Gabrung ber Gemuther, welche bas Entgegengefettefte oft auftreben, und bie Unmbalidifeiten, welche aus ber Menge von verfdiebenartigen Elemens ten bes Staates hervorgehen, machen bie Gefetgeber in ber bereits angefangenen Arbeit flugig und es ift bis jest noch beim Anfang geblieben. Gleichwohl feuchtet burch alle Afte ber Res gierung Friedrich Wilhelms gerechter Ginn und Sarbens berge, burd tiefes Gefthichteftubium und teicher Belterfahrung Bellgebilbeter, moblivollenber, verfohnlicher Gelff. Die noch toffe barere Saar Steins, in Wien bereits verschmaht, liegt freis lich baneben größtentheils unaufgegangen; aber manche Beew für bie Butunft bleiben gleichwohl unverloren und erfiter ren ihres Zages, wenn ber Drang ber Werhalfniffe, welcher im Abfolutionius, burd Gefetgebung, Unterricht und Sittlichfeit gemilbert, allein feine Rettung fur jest finbet, nachgelaffen haben wird und weinn als freies Gefchent ericheinen tann, mas, in ber Gegenwart gegeben, als vom Trobe bes Bemofratismus erzwungen, und als bie Rraft nach Innen und Augen zugleich foroachenb, erfcheinen mußte.

Wenn der Ucbesstand der vielartigen unharmonischen Elemente im ziemlich allgemein kultivirten Prenßen schon einen Stillstand im Resvench = und Verfassungswesen bewirkt, so kellt er sich mit noch größern hemmungen in Desterreich bar, und bamit erscheint auch bas System der Stabilität und ber Centralistrung

aller Regierungbibeen in ber Perfon bes herrichers menigftens einigermaßen ertlart, motivirt und entschulbigt. Doch fcarfer auch tritt biefe Nothwendigkeit bei grundlicherer historischer Ans fict ber eigenthumlichen Berhaltniffe und ihrer allmähligen Ent= widlung hervor; und ob auch im Wiberfpruch mit anerkannten Pringipien bes geläutertften Staatbrechts und mit ben Forbe= rungen bes Beitgeistes, fo muß boch bas feit ber frangofischen Ummaljung eingeschlagene, ober vielmehr icon bei Unlag bes Rampfes gegen bie Glaubenstrennung begrunbete Syftem nicht mit bemfelben Maafftab beurtheilt werben, wie bas Staats= leben ber übrigen, jumal ber rein protestantifchen und ber fühteutsch = tonftitutionellen, ben Ballungen bes romanischen Blutes naber ftebenben Bolterschaften. Fur biefes Syftem, an welches Metternich ben Ruhm und bie Rraft feines Lebens und bie Chre und ben Rrebit aller Monarchieen gefest, flieg Marie Louise vom Thron und ber bem Bergen Frang's I. theure Bergog von Reichstabt niemals auf benfelben. Es hatte fomit bie Feuerprobe ber Uneigennütigfeit gewiß mehr als hinreis dend, ja auf agamemnonische Beife, bestanden.

Das Leben ber hochschulen und die Richtung ber Jugend, sobann ber Ungestüm bes Journalismus und die Energie ber Ständeversammlungen erregen sofort immer größere Besorgnisse in ben Kabineten und erzeugen in ben Stiftern bes heiligen Bun= bes ben Gedanten, die europäische Centralgewalt der Groß= machte durch eine feierliche Erklärung gegen den demofratischen Geist tund zu thun. Solches geschieht zu Ende des Jahres 1818, auf dem Monarchenkongresse zu Aachen.

Als die liberale Welt diese Kriegserklarung des Monarschismus gegen die Ibeen der Beit gelesen, steigt der teutschen Sugend das Blut siedender als je in den Kopf und sie fordert, mit allgu ritterlich-unbesonnener hite, auch ihrerseits die bestes

benbe Orbnung ber Dinge jum Zweitampf heraus; bei einem andern Theile aber entfacht fich affassinische Begeisterung, welche jum Unrecht, ja jum Berbrechen verführt. Der Dolch eines jener Junglinge burchfticht bas berg eines ber meift verhaften Boltsverrather, aber auch bamit bie Soffnungen ber Nation und die Reformen von oben, fur eine gange Generation; vielleicht für langer. Der bisher neutrale Argwohn macht verzweiflungsvollem Schrecken Plat, biefer aber einer allzuenergifchen Bertheibigung gegen wirkliche zugleich und eingebilbete Gefahren. Rur Die Gunben Ginzelner wird bie Nation in Belagerungs: ftand erklart, und bie Jugend, bie Gelehrtenwelt, ber Unterricht felbft, bie Wiffenschaft und bie Aufflarung unter Polizei ge-Die Inquisition von Maing, Die Rarlsbaber=, Die ftellt. Wiener=, Die Johannisberger=Befchluffe treten hintereinandet ins Leben. Gin Geift gegenseitigen Diftrauens, gegenseitiger Antlage, gegenseitiger Mifhandlung außert fich burd alle Berhaltniffe bes öffentlichen wie bes Privatlebens und giebt bem offenen Charafter bes teutschen Boltes eine bisher gang frembe Richtung. Die Parteinamen von Liberalen und Servilen, Ariftofraten und Revolutionaren, Fürstendienern und Bolfsfreun= ben erhalten icharfere und gehäffigere Betonung und jeber Theit halt mit jesuitischem Gewiffen gegen ben andern jede Zaufdung, ja jebe Ungerechtigfeit fur erlaubt, welche bem angenommenen Syfteme ober ben mit Leibenschaft erfaßten Theorien Bestand und Sieg gewahren und verburgen ju tonnen icheint. hinfur leben fich in einer und berfelben Ration zwei völlig von einander getrennte Staats: und Bolfsleben fort. Die Sache ber Parteien bes Auslandes wird zur einheimischen gemacht und ihr haß und ihre Liebe, ihre Triumphe und ihre Nieberlagen werden mitgefeiert, Die Wiffenschaft, Die Runft, Die Begeisterung, Die Schönheit, ber Glaube - alles wird in ben Rreis ber po-

Aitifchen Leibenschaften mit bineingezogen und bient pongnungen ginseitig nur einer Partei und heren Bwecken.

Da die Liberalen die Maaßregeln wider sie wie eine Art Christenperfolgung betrachten, so gemunt das Berhältniß ap Innigfeit und Stärke und die verschiedensten Rünnten von Oppositionen jeder Art, in den Sauptbestrebungen nicht selten geradezusche entgegengesett, werden ohne besondere Prusung als die ihrigen betrachtet und zu einer und berselben Kirche gerechnets barum in ber Folge so viele Täuschungen und Enttäuschungen.

Bahrend Defterreich in feinem Innern allen biefen Beitbe= wegungen fremd bleibt und blos auf Die Bewachung ber glubenben Afche bes Carbonarismus in Stalien, ber ohnmachtigen Drohungen bes Demagogismus in Teutschland und bes fraftigeten Wiberftandes, einer freiheit= und nationalftolzen Arifto= fratie in Ungarn, ferner auf Die Beobachtung ber Politif Ruflands in ber prientalischen Frage, und endlich auf bie Ausbildung und Befestigung bes seit Josephs II. Tobe begonnenen, Syftemes im Staats = und, Rirchenwefen fich beforantt, - Preufen aber burch feine religiofen Reformen, burch fein treffliches Landwehrspftem, feine mufterhaften Unterrichtsanftals ten, feine wiedergehobenen Finangen, feine verbefferte Gefetge= bung, feine neubegrundeten Provinzialftande aufrichtige Reigung jum Fortschreiten im Geifte ber Beit beurfundet und baburch bie Gahrung mehrerer Jahre nach und nach wieder einwiegt gibt fich ber teutsche Guben feineswegs zufrieden und extragt, nur unwillig bie von ben Kongreß= und Ministerprototollen bem bffentlichen Aufschwung angelegten Feffeln.

Auf ben lanbständischen Eribunen, auf ben grabemischen Lehrstühlen, in ben beschnittenen Journalen, in Werken von größerem Umfang und mit anonymen ober ber Fremde eut= lehnten Flugschriften gegen bas System bes Tages bestens sich beheifenb, findet bie Doposition eine unerwartete, bequeme Stube in bem Aufftanbe ber Grieden und in bem für Die Sache berfelben thatigen Philanthropismus. Diefer bietet unter mannigfachem Bormanbe wieberum Ranale und Puntte ber Bereinigung, bar und bie öffentliche Meinung, welche bie Liberglen als ausichlieflich burch fie reprafentirt, betrachten, kann unter unverbächtiger gabne in gefchloffenen Reihen und Bliebern marfchiren. Gben fo tommt ber Jefuitismus mit feinen Plactereien, welche alle gebilbeten Geifter emporen, jur rechten Zeit, die Pringipien von Karlbbab und Berona wer= ben baburch fo siemlich paralifirt und ba bie Reglerungen felbft pon freien Studen jur Magigung einlenten, bie Ergebniffe Der Mainzerkommiffion von großer Unerheblichkeit fich ausweis fen, auch überhaupt eine Reattion im ftrengen Sinne ben teuts fchen Sitten im Allgemeinen und bem Gemuthe ber meiften Beutschen Fürften insbesonbere wiberftreitet, fo erhalt bas ton-Ritutionelle System allenthalben freiern Athem. Seinen ets ften Sauptsieg feiert es bei Cannings Erhebung; einen mei= ten in Griechenlande erzwungener Selbftftanbigfeit. Das Mi= nifterium Martignat flimmt gur, wenn auch etwas gebampften, Kreube. Einen reichen Rahrungoftoff ju bittern Bormurfen und gefährlichen Bergleichungen zwischen eigener Behre und That, amifchen Chemals und Jest, liefert Dom Miquels treulos-blutige Usurpation; sie ift es, welche bem moralischen Leben bes mos nardischen Pringips in ber Meinung ber Menge tief einschneis benbe Bunben, wie tanm juvor bie Politit in ber Griechenfache, geschlagen. Dit ftillem Bergnugen wird baber bas Grauelfoftem in Portugal und Dom Miguel als unwillfurlicher Berbunbeter bes Liberalismus von ben Diplomaten ber Vartei betrachtet.

Die sanguinischen hoffnungen, welche man erft auf bie Bertilgungofchlacht bei Navarino, sobann auf ben ruffischtuktis-

schieges und somit auch: einer allgemeinen Revolution und eines allgemeinen Sieges und somit auch: einer allgemeinen Revolution und eines allgemeinen Sieges ber konstitutionellen Ideen, gedaut, vernichtet abermals der Friede von Abrianopel und die Wildung des Misnisteriums Wellington. In dieser kummervollen Berlegenheit tritt plöplich aushelsend Belgien mit seiner innern Gahrung auf und die Opposition entschließt sich, einen Berbündeten aufzunehmen, welcher ihren Reigungen und Grundsähen über viele Puntte sonst widerspricht und sogar im Gesolge der heißbekämpsten Theorratie erscheint, sie entschließt sich, blod des Umstandes wesgen, weil der Sieg des französischen Elementes in dem Lande, das so lange der Gegenstand begehrlichen Rationalstolzes war, den Plan einer allgemeinen Umwälzung, in Folge unabwendbarer Rontinentalkollissonen, zu sordern und zu zeitigen verspricht.

Diefe Riederlandifche Frage icon bringt vorläufig ein Schisma unter ber Opposition hervor, bei welcher übrigens auch noch mehrere anbre Berichiebenheiten, namentlich über bie Berhältniffe zu Preugen und Franfreich, aufgetaucht find. Die Orbonnangen, von geistvollen Mannern langit vorausge= feben und richtig beurtheilt, werfen eleftrifche Runten in ben porhandenen Gahrungeftoff und bie Juliustage werben mit einer on Bahnfinn grangenben Begeisterung begruft. minder entzucht einen großen Theil bas blutige und etelhafte Nach= fpiel in Belgien. Man halt bie tonftitutionelle Gotterbammerung für nunmehr angebrochen. Braunschweig, Churheffen, Sachfen, Sannover, burch manche innere Roth, bie Ungleichs beit ber Stanbe, ben Druck bes Abels und ber Steuern jumale bewegt, ober mit den Landesschickfalen eng in die Privatleiben= ichaften und Lieblingeneigungen ber regierenben Saufer verflochs ten, ober burd unverhaltnigmäßige Befdrantung ber Gemiffensund Dentfreiheit tiefgereigt, erheben fich gleichfalls und geben

ein im teutschen Rorben noch nie erhörtes Beifplel revolutio-

Diefes Beifpiel broht auch anbere Staaten im mittlern und füblichen Teutschland mit fich fortgureiffen und alle Schrecken bes Bauernfrieges vom fechszehnten Jahrhunbert über eine betradtliche Strede ju entfeffeln; bod retten fluge Rachgiebigfeit und fluge Strenge balb auf bem einen, balb auf bem anbern Puntte. Frei von folden Scenen, bod nicht ohne heftige Babe rung ber Beifter und Gemuther, machtig angeregt von auswartis gen Einfluffen, fo wie burch bie Erinnerungen an unerfüllte Soffnungen ober erlittene Rrantungen fruherer Perioden, tampfen Ba ben und Baiern fur Wiebererwerbung, Befestigung und Bervolls tommnung bes touftitutionellen Lebens, fur Möglichteiten und Unmöglichkeiten, Ibeale und Phantome, wirkliche Bolksinteref= fen und übertriebene Theorien. Ausgezeichnete Ramen glangen abermal am parlamentarifchen himmel. Leibenfchaften ber verfchiebenften Art erscheinen miteinanber in ben Schranten. - 2Burtemberg überheben ein gut geordneter Staatshaushalt, eine vaterliche Dynastie und eine milbe zugleich und feste Regierung bie politischen Reformatoren eines großen Theils ihrer Sorge; aber nichts besto weniger entwidelt eine von vorn herein gegen alle Lebenbauferungen von oben blind eingenommene und bem monarchischen Prinzipe fichtbar feinbfelige Partei alle Rrafte beren sie fähig und sucht, bie frühere legale Opposition mit in's verwegene Spiel hineinreißend, ohne Bebentlichfeit ber Mittel, auf die Maffen zu wirten. Die volle Preffreiheit ift allenthals ben bas Felb : und Bereinigungsgeschrei. Der teutsche Bund wird zur Reform aufgeforbert, bas Unschließen an Frankreich als nationales Intereffe bes tonstitutionellen Teutschlands ver-Funbigt, leibenschaftlicher haß gegen Rufland, als nationales Gefühl gelehrt. Die von den Frangofen zugleich angeregte und

verrathene : Sacht ber Polen, das Blut eines gwoßen: Theils ber teutschen Bevölterung mit ungewöhnlicher heftigfeit burche fiebend, mird zur eigenen gemacht und von ber frausfischen Parteizu ihren eigenthümlichen Zwecken gegen Preußen, welches man als ben Mitschuldigen am Untergange bes bewunderten helbemoltes zu betrachten sich angewöhnt und welches außer manchen andern Bründen vorzüglich auch aus bem der Gelbsterhaltung gegen die sein Gebiet bedrohende Nevolution gestimmt seyn mußte, tunkfertig benüht.

Bir merben im Berfolge unferes Gefdichtwertes : bie Befcwerben naber zu bezeichnen Gelegenheit nehmen, welche mit Brund theils von ber Ration als folder, theils von einzelnen Staat ten indbesonbere gegen bie Periode von 1815 - 1830 aufges ftellt worben, und war nach ben verschiebenen Richtungen bes gefellschaftlichen Lebens, ber politischen, religiofen, abminifratis ven, tommergiellen, nach benen fie fich geltend gemacht. Die Uebertreibungen, welche in Art und Beife bes Berfuches ber Abhülfe begangen worden und die Berfalfdung ber alten ngtionalen Opposition burch eine frembartigefrangofische und bie baburch entstandene Theilung im Lager ber Opposition werben wir jenen Befchwerben gegenüberftellen und fomit bann auch Die Gefahren, welche bem Staatsforper in Rolge ber Mebers treibungen nach Innen und Auffen zugleich gebroht, bie Ueber" fluglung der Reform burch die Revolution, bes monarchischs tonftifutionellen burch bas bemofratische Pringip, Die Reattion ber Oppositionspartei gegen die Restauration: von der Juliust repolution bis zum Falle von Barichau, ber fernere Kampf mifchen beiben und die letten Kraftanstrengungen ber Berge partei, im Sambacherfeste am anschaulichsten reprafentirt, fo wie. bie Bermurfniffe ber frangofisch = liberalen und ber national-libe= rolen Parteien, bis zur Gegen-Reaftion der Bundesbeschluffe vonz

28. Juni: 1832 - alle biefe merhvirbigen Abichnitte bet neuce Ren Beitgeschichte worden fo vollftäudig und getreu als möckich wor bie Augen bes Referd gebracht werben. Im Gangen feben poit in grei politischen Richtungen nach oben, bas bausinten effe und bad Staathintereffe, und in zweien nach unten, bas Intereffe ber Privilegirten und bas bes britten Stanbes, fodann aber wiederum bei biefem letteren felbft ned vier Rattionen, die Indiffereng und bas Justemilieu, die Rationalität und ben Konftitutionalismus auf bie verschiebenfte Beife bie Fragen bee Tages auffoffen und ben Rampf ber Meinungen kampfen. Ginen entschiedenen Ginfluß übt auf alle Die Frage ber Kinangen und ber Staatsichulben, bes Sanbels und bes Bertehre, und biefer Einflug vorzüglich fdeint bagu bestimmt, gwis fchen mehreren Parteien und Fraftionen eine Berfohnung gu bewirfen und eine neue Formation in ber gegenwärtigen palitifchen Gestaltlofigfeit herftellen zu tonnen. Die religiosen Uns gelegenheiten, nur von begeisterten Ginzelnen noch gepflegt, find in bem allgemeinen garm über bie weltburgerlichen und mas teriellen Intereffen faft ganglich in Sintergrund geftellt. In ehrenwerthem, achtunggebietenbem Auftanbe befinden, fich bie Militarperhaltniffe bes Bunbes, und bief ift eine ber Glange partieen feiner achtzehnjährigen Birtfamteit. Geruftet gegen jes ben Angriff von Auffen fteben bie teutschen heere, unter Defterreichs und Preufens fraftvoller Anführung und zum Schuse bes Baterlandes bereit. Die meiften übrigen Staaten haben ebentfalls ihr Rriegswesen auf vorzugliche, einige, barunger Burtemberg obenan, auf mufterhafte Beife geordnet, fo begroon biefer Seite her Toutschland die größte Sicherheit fich barbietet.

Bon großem Einfluß auf Teutschlands tunftiges Schickal, weil in die Berhältniffe Ruflands und Oesterreiche, sowie auch. Englands und Frankreiche und in die Wechfelbeziehungen der bei-

ben Reprafentativ= und ber fogenannten brei nordlichen Machte tief eingreifenb, ericheint bie ottomanifche Pforte, bie wit beim Griechentampf und beim Abrianopler=Frieden verlaffen, mit ihrem abgenutten Staate Drganismus, ihrem verfiechten Bolfsleben, ihrem verstimmten und verftummten Nationalgeiste, endlich mit ihrem wantenben Dasein felbst, vor Ibrahim's siegreichen Baffen taum noch burch bie Gulfe driftlicher Machte, benen fie oftmal jahrelang Sohn geboten, gegen bas Meufferfte beschirmt. Die Janitscharen = Bernichtung, ber Digam Dgebib, Die Reformen und die Annaherung ju ben Sitten und Begrife fen ber Chriften find alljufpat getommen, um bas fruher ober fpater eintreffenbe Schickfal abhalten ju tonnen. Dach abgebrotfeltem Griechenland zeigt fich bie Grunbung eines neuen Chalifates, verichmolzen mit europaischer Rultur, burch Bonaparte vorbereitet und burch Mehemed Ali weiter gepflegt, in Megnyten mehr als mahrfcheinlich, und bie ewige Remefis hat es alfo gefügt, bag nach nicht gang abgelaufenen brei Sahrbunberten ber Rachfolger beffelben Selim, welcher ben letten Chalifen in ben Strafen von Rairo fcmahlich auffnupfen ließ, in ber eigenen Sauptftabt vor bem Pafcha, welchen er über Megnpten gefett, als, aller Babricheinlichkeit nach, bem erften herricher aus ber neuen Chalifen=Dynastie, erzittern muß.

Der übrige Orient, Afien selbst, auch Afrika bieten für die eigentliche Geschichte nur weniges und erscheinen blos in Beziehungen und Berwicklungen mit einigen der bedeutens bern europäischen Staaten; die Staaten, von denen der Rühe lohnt, zu reden, wie China, führen ihr stilles, nur selten von innern Unruhen oder kleinen Granzkriegen unterbrochenes Pflanzen = oder von und vielleicht unverstandenes und zu wenig getanntes Leben fort. Persien, von Rufland gedemuthigt und bei den Schicksalen der Türkei zu seinem eigenen Nachtheil uns

bekummert, Ost in bien, von England eifersuchtig gegen Ruslands mögliche Gelüsten und Angriffe bewacht, in vieler hinsicht von dem Mutterlande äusierst stiefväterlich, in manchen Puntten mit empörender harte behandelt und mit einer unterdrückten Bevölkerung vergeblich nach Erziehung zu gleicher Rustur und milberer Gesetzebung ringend, — sind ausser jenem großen Kaiserreiche, bessen Beherrscher, "der Sohn des himmeld" dermal nichts besto weniger alle hande voll zu thun hat, um der redeslischen "Hundemenschen" sich zu erwehren, — die einz zigen in der von und angedeuteten Reihe. Ausser dem gegen die Christenheit fortgesetzten und nur vor Algier gebührend gezüchtigten Piratensusten und nur vor Algier gebührend gezüchtigten Piratensusten und nur Vor Algier gebührend Beimanen in seinem Innern und Rapoleon's Felsengrab aus St. Helena als merkwürdige Dinge für Europa aus.

Defto bebeutsamer, lehrreicher und großartiger tritt ber pierte Belttheil, Amerita, mit feinen gablreichen Rontinentala und Infelgruppen vor und, und ein neues in Politit, in in= nern Berhaltniffen und in Rulturweise vielfach von bem unfrigen verschiebenes Leben entfaltet fich in benfelben mit einem großen Reichthum fur bie Gegenwart, mit einem noch größern menn bie Rehler ber alten Welt vermieben bleiben follten für bie Butunft; für viele unserer Reformatoren und für viele. unferer Ungludlichen gilt biefer Welttheil balb als Ibeal von vernünftiger Gefetgebung und burgerlicher Freiheit, balb als Parabies und Elborado für alle Mubfale und Bedrangniffe bes Lebens, balb als neue Quelle für bie Begierbe nach Ge= winn und Reichthum. Andere, von falterer Berechnung bes menfdlichen Bergens und feiner Rrafte und Leibenschaften, feben barin neue Pflangftabte ber Bildung in jeder Ruckficht mit ei= nem ben Sitten bes jegigen Gefchlechtes möglichen Rafe und

Grabe, "eine neue Lehrichule für Wefengebang und Stullevermalfund , batin man nad manniafullen Nort- und Diultidrife fen, nach aflicklichen Ergebniffen und einofinblichen Erfahrungen, nach derobinenen Workugen und neuen Berffummlungen bes Steillichen in und, zur Einficht getangen wird, baf bie Bludfeligiteit an feinen Erbgurtel, bie Freiheit un feine Berfaffung aubidlieflich gebunden fen; fonbern baf beibe ofine Gerechtig= feit und ohne Sitten wieber verftminben, auch mo fie fur eine Refflong fich eingefiellt haben; bag überhaupt alle Berfafflingeir bon und fur Denfchen gemacht und nur butth fie gut boer follmin find: Itilia von von Can to. I at a Drei : Dauptpartien ber Geschichte Amerita's mubrent bet neuellen Periode werben von und, in einem zur Gefibichte Eu-Boba's berhaltuifmäßigen Blattetraume zu befdreiben fenti erft Die vereinidten Graaten, von ber Berbrennung ber Stabt Bashington burch bie etbilifteten Englander bis gur Anerten= nung des tyrannifden Ufurpatore Dom Miguel und bis Ihm' Rambfe mifden Sub und Rord über Die Stlovenfrage und ben Latif bliech bas freieste Bolt ber Welt, mit feinen Deafi= Benten und Staatsminnern Monroe, Abams und Saffon, forann ber große fubameritanifche Freiheitstellen und bie Burgerzwifte ber neuen Republiten Columbia (Beneguela, Reni Granaba und Ataequator), Mejico, Chili, Peru, Bofivia und Buenos-Antes, welche bas fpanifche Joch abgeworfen ! nebenbei Brafilien mit feiner Revolution; Montevideo von Ihm wie von Buenos-Apres endlich emancipirt und Para= quan, bie alte Zesuitentolonie, jest unter einenr militarifth= bemostheofratifden Diftator; unter ben Mannern biefer großen Begebefibeiten, Bolivar, San Martin, Pacz, Bernful bez, Santanber, Sutre, Arfigas, Ribubavia, Quirogafisturbibe, Bittoria, Guerrero, Debrag lug

But finde inele orthogen Mumen. Die Beder benicht bie Greborfischenbsten Mumen. Die beder bestellt bes

Dir: Infelm enblich geigen einerfeite ben burch Blutftroille und Opfer jeber Att gegrundeten Freiftaat Da vit mit feinem Pethion und Bover, bas erfte Schaufviel eines civilffirten. im Gangen giemlich gludlichen Regerftaates, mit bemi felben auch nigleich ben Beweis von ber Befähigung je beit Raffe: und Karbe au ben Tugenben und Fruchten ber Suma: mitat liefernb; andrerfeits bas trauxige Gemalbe forterfebter Rolonialtyrannei von Europäern gegen Gingeborne unb Reger, mit allen Graueln bie bas Glavenfpftem harthergigen und gewinnsuchtiger Pflanger mit fich bringt, ja mit mellifach offenem Wiberftanb gegen bie Gefete und Berpronungen bes Mutterlanded: Aud auf biefen verfundigt fich allmäblig bie blutige Morgeurothe von Lagen, wie jene ber Riggub, Confaint Louvertute, Deffatines und Chriftoph, Det größte Mann bes frat nifth-ameritanisthen Festlandes, ber Gründerseiner Freiheit, sowoill Durch eigene Thaten, als bie morabiden Folgen berfelben für will neuen Staaten, ift in bas Grab geftiegen, belaben mis ben Dormare fen ber Reigheit und Rieinboit, bes Saffes und bes Unbanfes, welche jeber emporragenden Geftalt fich an bie Arrfen hangt: über Leiben und Gefdicte feines Baterlanbes trauernd, Die fem fint ericbloffente prophetisches. Auge bereits vorauserblickt, und die riefenhafte Ibee eines heiligen Bunbes ber gesummten amerikanifden Rus milie, jum Schutzund: Trut gegen Auffen und Innen geins Ibee, Die ber Bongreff: von Panama verwirklichen follte, tift miel ihme zu Grabengegangen: Der einzige europäische Rurft; well der non freien Studen mit ber Revolution fich vermablie und bie fichere Rrene für eine unfichere aufgab. Dom Debro, Mi von feinem beafilischen Bolte nicht ohne febneibenben Solm weget trieben und aus bem Monarden gweier fconen und gefenteten

Bapber in einen umirrenben Abenteurer ofne Baterland, Beruf und Rrebit verwandelt worben, jum marnenben Beifviel für alle halbheit und Ameibeutigkeit auf bem Throne. Im Morben Amerita's aber ringt ber gelauterte Freiheitsfinn mit bem roben Egoismus, bie farre Ronsequeng ber Pringipien mit ber harten Rothwendigfeit bes Besithums einen immer mertwurdigern Streit, welcher bereits bie Union ju gefahrben fcheint und bas Aergerniß eines zerftorenben Burgerfrieges, bem alternben, ichabenfroben monarchischen Europa zum nicht wenig erbaulichen Schauspiel, in ber jungfräulichen Bei= math ber "völlig und in ihrer Reinheit anerkannten Menfchen= wurde und Menschenrechte" berbeirufen burfte. 3m Mittel= puntte bes National-Rongreffes behauptet bas militarifch-ariftofra= tifche Element, burch die wiederholte Prafibentenwahl Andrew Satfond fraftig genug vertreten, wiewohl gur Beit noch gleiß= nerifch mit bemofratischem Zierrath umhangen und burch bie Unentbehrlichfeit eines fraftigen Sauptes unterflütt, nach und nach überwiegenben Ginflug und bie erften Schritte gur Be: grundung einer festeven, der Monarchie abnelnden und nach und nach auch unwillführlich zu ihr hinführenden Bentralgewalt find, nach bem Urtheile vorurtheilsfreier Ameritaner felbft, nicht, erft gestern und heute gethan worden. Die menschliche Ratur bleibt fich überall gleich und ihr Bedurfnift, und ihr Ehrgeiz, ihre Bersuchungen und ihre Leibenschaften, welche fie hierseits bes Weltmeers bewegten, werben nicht in ben Wellen beffelben begraben, sonbern erscheinen auch bort, nur in Sinficht auf Form, Ausbrud und Gegenftand verandert, aber immer mit berfelben un= überwindlichen Dacht auf ben berechnenden Geift, wie auf bas ben Einbruden ber Sinnenwelt offene Gemuth wirtend, bem ruhigen Menichentenner und prufenden Beobachter ber Schickfale unfered Gefdlechtes wieber.

## Erstes Buch.

Bon bem Bienertongreffe bis jum Rongreffe von Aachen. (1814 - 1818.)

## Erstes Rapitel.

Die Geschichte des Wienerkongresses und seiner wichtigften Bestimmungen\*) — die Präliminarien.

Obgleich unfer Geschichtswert sich zur hauptausgabe gesett hat, erst vom Ende bes Rampses ber verbundeten Mächte wider Napoleon Bonaparte an die Schilderung der Schicksale Europa's und der damit wesentlich zusammenhängenden Begebenheisten in andern Welttheilen zu beginnen, so erfordern doch der innere Zusammenhang bes Ganzen und die Menge von spätern Bezugnahmen auf die Bestimmungen des Wienerkongresses, welche in der Darstellung des äußern und innern Lebens der verschiedenen Staaten jeden Augenblick vortommen, daß eine klare und gedrängte Uebersicht jener merkwürdigen, zu Begrüns

<sup>\*)</sup> Quellen: Rluber: Aften bes Wienerkongreffes. Gagern: Mein Antheil an ber Politik. Flaffan: Le Cougrès de Vienne. Omearea und Las Cafes über Napoleon auf St. Helena.

bung eines neuen europäischen Staatsrechtes gepflogenen Unterhandlungen, vorangestellt werbe, und zwar um so' mehr, als ein bedeutender Theil derselben wirklich erst in die Periode nach Napoleons Sturze fällt, die lettern Borgange aber ohne die frühern füglich nicht erzählt werden können.

Durch ben Bertrag vom 11. April 1814 hatte Napoleon, als er feine Seere bis auf die 50,000 Mann bei Fontainebleau, einen Theil der Sudarmee und Die italienische, geschlagen, von ber öffentlichen Meinung Frankreiche fich verlaffen, und von falfchen Freunden und feilen Kreaturen in bem einst fo blind ergebenen Senate fich verrathen fah, feinem Schickfale nachgegeben und für fich, feine Rachfolger und Nachfommen, fo wie für jebes Mitglied feines Saufes, jedem Rechte der Oberhoheit und herrschaft sowohl über bas frangofische Reich und bas Konigreich Italien, als über jedes andere Land feierlich entfagt auch bie Souveranitat ber Infel Elba fo wie eine Civillifte von zwei Millionen Livres auf bas große Buch von Franfreich nebst mehreren anbern Begunftigungen angenommen. Seine Bemahlin, bie Kaiferin Marie Louisc, und ihr Gohn, ber Ronig von Rom, wurden mit ben Bergogthumern Parma, Piacenga und Gua= stalla, ale vollem Eigenthum, abgefunden und in alle Dberho= heitsrechte barüber eingesett. Diesem Bertrage maren bie Ge= fandten Defterreichs, Muglands und Preufens unbedingt, ber Gefandte Englands bagegen blos in Bezug auf Elba und Parma, nicht aber hinsichtlich ber übrigen an ben Er-Raiser verwilligten Bortheile, beigetreten. Die Familie Bourbon, ohne ben wirtlichen Ausbruck ber öffentlichen Meinung von Frankreich, bin= sichtlich bes neuen Staatsoberhauptes, recht abzumarten, hatte burch bie Intriguen bes Kürsten Tallenrand, welcher in aller Gile fchlau bas fo bedeutfam geworbene, in feinem Begriff fo vage und zweifelhafte, nachmals jedoch zur absoluten Nothwen=

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

velcher für die Erhaltung ber Throne erhobene Wort "Legitis mität" erfunden, ferner burch die Bertäuflichteit eines Senates, welcher die Würde Frankreichs eben so wenig als die einst dem Raiser geschworne Treue zu bewahren wußte, endlich durch den mächtigen Einfluß Großbritanniens, in dessen Heerlager der Derzog von Angouleme unberusen sich eingedrängt, ihren durch eigene Fehler, durch die gewaltsame Ausschung aller alten Berzhältnisse in der großen Revolution verlornen Thron wieder erzhalten. Die übrigen Mächte waren so ziemlich neutral in dieser Frage geblieben und namentlich Kaiser Alexander am spätesten mit dem Gedanken an die Wiederschr der Bourbonen vertraut gemacht worden. Man glaubte der Forderung eines entschiezdenen Nationalwillens nachgegeben zu haben. Die edelste Selbsteverläugnung hatte Kaiser Franz I., welcher Tochter und Enkel underücksichtigt ließ, an den Tag gegeben.

Die bei ben verbündeten Mächten hinsichtlich des neuen Berhältnisses zu Frankreich vorherrschende Idee war schon von Pitt bei seinem Eintritt ins Ministerium ausgestellt und später von Castlereagh neuerdings sestgehalten, auch von K. Alexander, dem man zuerst sie mittheilte, gebilligt worden: Frankreich soll alle die Länder wieder verlieren, welcher es sich seit Anfang der Revolution bemächtigt; über diese Länder müssen Berfügungen getroffen werden, welche sowohl Garantien für die Sicherstellung ihrer Ruhe, als Schukwehren gegen Plane künstiger Bergrösserung darbieten; endlich müssen die Grundsäte eines neuen und allgemeinen Bölferrechtes für Europa erörtert werden, welches den Bestand jedes einzelnen Staates und die Sicherheit und das Gleichgewicht Aller zu gewährleisten im Stande ist.

Diese Idee, vor Wiedereinsetzung ber Bourbone, schon im Jahre 1813 und zu Anfang bes Jahres 1814 genehmigt, wurde von ben Berbundeten gegen Frankreich naturlich auch

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

nach diesem Ereignisse nicht aufgegeben. Die Einsprachen bes darüber beleidigten Rabinetes, welches doch einzig der fremden Großmuth alles, was es errungen, zu verdanken hatte, wurz den durch die nur allzubegründete hinweisung auf die ungestümen Forderungen der eigenen Unterthanen, welche wohl ein Recht besasen, noch mehr anzusprechen, auf die ungeheuern Verluste, so man durch die französische Kriegsgewalt erlitten, und auf die neuesten ausservebentlichen Opfer, mit welchen die Bezwingung der Revolution verbunden war, gehörig beantzwortet.

Nichts besto weniger tamen die Machte in dem Bertrage vom 30. Mai 1814 ju nachstehender Ertlärung überein: daß sie, durche brungen von dem Bunsche, den langen Erschütterungen Europa's und den Leiden der Bölter durch einen dauerhaften, mittelst vershältnißmäßiger Bertheilung der Streitfräfte unter den Mächten wohlbegründeten, in seinen Bedingungen auch die Gewährleistungen seines Bestandes enthaltenden Friedens ein Ende zu machen, darauf verzichteten, von dem der Regierung seiner Könige wieder gegebenen Frankreich dieselben Bedingungen und Garanetieen zu verlangen, welche sie von dessen leiter Regierung verslangt hätten.

Der erste Artikel bieses wichtigen Bertrages stellte ben Frieden zwischen Frankreich und den verbundeten Monarchen wieder her und die Lettern verhießen ihre möglichste Sorge, sowohl unter sich, als duch, in wie weit es von ihnen abhienge, unter allen Staaten Europa's Eintracht, Ruhe und gutes Bernehmen aufrecht zu halten.

Der zweite und britte Artifel gaben Frankreich die Granzen vom 1. Jenner 1792 zurud und aufferbem eine Gebiets= vermehrung in ben Unterprafesturen Chambern und Annecy, in ben Graffchaften Avignon, Benaiffin und Mompelgard und verschiebenen fonft ju Teutschland gehörigen Entlaven.

Der vierte Artifel erklärte die Schifffahrt auf bem Rheine jusqu'à la mer unter den auf einem funftigen Kongresse noch weiter zu erörternden Grundsätzen und Bestimmungen, frei. Der fünfte ließ Hoffnung, daß auch die Befahrung anderer Flüsse, die in ihrem schiffbaren Laufe verschiedene Staaten trennten oder durchschnitten, zum Behuse innigern Bölkerverkehrs unterssucht und erleichtert werden durfte.

Nach dem funften follte holland, unter die Oberhoheit bes hauses Oranien gestellt, einen Zuwachs an Gebiet, (für seine Rolonialverluste) erhalten.

Den teutschen Staaten sicherte der sechste Unabhangigkeit und Bereinigung durch einen Bund, und auch ber freien Schweiz ihre fernere Selbstregierung dazu. Italien dagegen follte, außer ben zu Desterreich gehörigen Ländern, aus selbstständigen Staaten bestehen.

Dem siebenten bis neunten Artitel gemäß, verblieb Malta ber Obergewalt Großbritanniens; bie von biesem jedoch Frant= reich entriffenen Kolonien tamen, mit Ausnahme weniger Infeln, an den alten Eigenthumer zurud; darunter befand sich auch Guabeloupe und Guiana; ber spanische Antheil an St. Domingo dagegen ward bem Könige Ferdinand VII. heimgestellt.

Der lette Artikel sette fest, daß sammtliche, im gegens wärtigen Kriege betheiligten Machte Bevollmächtigte nach Wien schieden sollten, um baselbst auf einem allgemeinen Kongresse alle nöthigen Einrichtungen anzuordnen, welche zu Bervollständigung der Berfügungen bes Bertrages bienen wurden. Die Unterzeichner waren: für Frankreich der Fürst von Talleyrand, für Desterreich der Fürst Metternich und der Graf Stadion, für Großbritannicn die Lords Castlereagh, Aberdeen, Cathcart

und Stewart, für Preußen die Freiherren von harbenberg und humboldt, für Rufland die Grafen. Razoumoffeti und Reffelrobe.

Sonderbar genug erhoben fich eine Menge von Stimmen in Franfreich mit unendlichem Wehflagen über bie emporenbe Ungerechtigfeit ber Abtretung fo vieler Eroberungen, als hatten biefelben an und fur fid irgend ein Recht bes Befites begrundet und als mare, wenn man biefen Fall wirtlich angenommen, nicht bas gleiche Recht auch ben Berbundeten jur Seite geftanben. Die "Strome vergoffenen Blutes fonnten" ben anbern Staaten gleichs gultig fenn, welche meiftens blos in ben verlornen Befit und in bie alten Berhaltniffe gurudtraten, fomit bem Befiegten ge= genüber fein Recht verletten, die "theuern Pfander bes frangofifchen Ruhmes" aber, welchen man von ba an bis gufunferen Tagen mit fo fentimentaler Ungeberbigfeit nachgeblicht bat, bilbeten fammtlich blos bie Beute, welche ber Rauber, in Folge ber Bechsel bes Gludes, wieber bahinten hatte laffen muffen. Es war baher eine emporente Anmagung, ben fattifchen Beftand ber Dinge von 1792 bis 1814, ja theilweise blos ben von 1806, 1807 und 1810 bis 1814, als einen rechtlichen geltend maden zu wollen und beffen Bertrummerung burd Baffenmacht als brutale Gewaltthat zu betrachten, mahrend von ber andern Seite bie Waffenmacht einen mehrhundertjährigen Rechtsbestand nimmermehr geehrt und bas fchreiende Unrecht theils burch Gophismen zu befconigen gesucht, theils ohne alle Beschönigung, mit alleiniger Berweisung auf jenen Sprud bes Brennus, baffelbe vollbracht hatte.

Die hauptklagen ertonten um Belgien und bie Mheinlande. -Jeder Geschichtkundige weiß nun aber, welch geringfügige Rechte= titel Frankreich für ersteres vorweisen konnte und auf welche Weise es sich in den Besit bieses schonen, von der Natur so fehr begunftigten, von feinen Prieftern und Eblen jeboch fo verwahrlobten Lanbes gefett; wie, mit Ausnahme ber paar mals Ionischen Provinzen, bie burd Sitten und Sprache ben Rrangofen abgeneigte Bevolferung nad Abtrennung von bem großen militarifden ganber-Aggregate ftete fich gefehnt bat; binfichtlich ber Rheinprovingen aber mußte außer mehr benn taufenbiahrigen Erinnerungen und gemeinfamen Schidfalen ber von ben Frangofen felbst aufgestellte Sat: "La patrie - c'est la langue" binreichen, um von bem Unrecht ihrer Befchwerben fie zu überzeugen. wenn auch bie Teutschen nicht andere triftige Grunde genug gehabt hatten, bas befannte: "Der Rhein, Teutschlands Strom. aber nicht Teutschlands Grange" gehörig zu unterftugen. Wenn von Beschwerben bei biesem Frieden bie Rebe feyn tonnte - und bie Rebe bavon mar auch ftart und bitter genug - fo ftanben fie gunadit ber fiegreichen teutschen Ration gu, welche, mabrent bas besiegte Frankreich feinen alten Grangumfang vor 1. Janner 1792 mit einem Buwachs von 4 - 5 Millionen Seelen und vielen andern reellen, aus ber langen, blutigen Revolution ber= vorgegangenen Wohlthaten, bie ben innern Buftanb bes Staates betrafen, empfing, nicht nur ihre hoffnung, bie burch Lubmigs XIV. Ufurpation ihr entriffenen wichtigen Provinzen wieber au erhalten, teineswege erfullt fah, fondern auch fogar verzweifeln mußte, eine neue politische Ginheit, ftatt bes umgefturgten teutschen Reiches, auf festen Pfeilern begrundet ju feben.

Mehrere Zusakartitel zu bem Bertrage vom 30. Mai spraschen sich über die kunftigen gemeinsamen Bemühungen Frankzreichs und Englands für Abschaffung bes Negerhandels aus. Es erhielten die Mächte auch freie Berfügung über die Länder, auf welche Frankreich durch den dritten Artikel des offenliegens ben Bertrages verzichtet, und die Berhältnisse, worauf man das System eines dauerhaften Gleichgewichtes zu begründen ge-

bachte, follten von dem allgemeinen Kongreffe geregelt werben, nach Normen, deren Bestimmung die Berbundeten sich unter einander selbst vorbehielten.

Dem Könige von Sarbinien marb in bem ehemaligen Freis ftaat Genua ein Bumache ju feinen Staaten gegeben, ber ba= fen iener Stadt felbit fur einen Freihafen ertlart. Franfreich anerfannte und gemährleiftete, gemeinsam mit ben verbundeten Machten, Die politische Cinrichtung, welche fich Die Schweiz, un= ter ber Obhut ber verbundeten Machte und nach ben unter ihnen bestimmten Grundlagen, geben murbe, Die Lanber gwi= iden bem Meere, ben neuen Grangen Franfreiche und ber Maas follten fur immer mit holland vereinigt feyn und bie Kreiheit ber Schifffahrt auf ber Schelbe follte nach bemfelben Grundgesete hergestellt werben, ber in bem gefchloffenen Bertrage bie Schifffahrt auf bem Rheine bestimmt. Die teutschen Lander endlich auf bem linken Rheinufer, Die feit 1791 mit Aranfreich vereinigt worben, follten gur Bergroferung Sollands und jur Entschädigung Preufens . und ber andern Stagten Dienen.

Der Kongreß, welchen bieser Friedenspertrag vom 30. Mai, berühmt unter dem Namen des ersten Pariser-Friestens, verheißen hatte, kam wirklich gegen Ende des Jahres 1814 noch in der Hauptstadt Desterreichs zu Stande, nachdem er durch die dringend gewordene Reise des Kaisers von Rufland und des Königs von Preußen über einen Monat aufgeschoben worden.

Es war am 25. September, baß bie beiben Monarchen zu Wien angekommen. Kaiser Franz I., begleitet von bem Kronprinzen Ferdinand und sämmtlichen Erzherzogen, ging ihnen entgegen. Ihr gemeinschaftlicher Einzug an ber Spite ber auserlesensten Truppen geschah auf die prachtvollste Weise.

Dach ihnen trafen hinter einander ein; Die Konige Friedrich VI., von Danemart, Maximilian I., von Baiern, und Friedrich I., von Burtemberg, bie Raiferin Elifabeth von Rufland mit Der Groffürstin Catharina, ber Kronpring Wilhelm von Burtemberg, einer ber vorzüglichften gelbherren bes glorreichen Rampfes, ber Großbergog Rarl von Baben, ber Churfurft Bilbelm von heffen : Raffel, ber Pring August von Preugen, Die Pringen von Raffau = Beilburg und Cachfen-Roburg, ber Pring Anton von Sachsen und eine Reihe anderer, theils four veraner, theils mebiatisirter gurften, welche Unspruche geltend gu maden, Buniche ju erheben, von Rorben und Guben berbeigeströmt waren. Alle fanden Die gastlichste Bewirthung. "Sie ftanben, - brudt ein royaliftifcher Frangofe fich aus fo au fagen, gebrangt um ben Thron Frang I.; ein fcmeis delhaftes Berhaltnig, welches biefer Monard burd ben pracht= pollen Empfang anerkannte, mit welchem er fie bewilltommte. Die fremden Monarden befanden fich, burch bie Aufmertfam= teiten, Bergnugungen und Auszeichnungen, bie man ihnen fpenbete, in Wien wie im Schoofe ihrer Staaten. Der ofterreichische Sof, welchem Sparsamfeit Staatspflicht ift, bewies, bag er, wo es ben Glang bes Thrones gelte, burch großartigen Lurus eine Ausnahme von ber Regel ju machen wiffe.

Was die verschiedenen Monarchen und Prinzen betrifft, so zeichneten sich die meisten in ihrem Privatleben, wie mitten unter den Festlichkeiten durch jene Leutseligkeit aus, welche die Hoheit jenen, die damit ausgestattet sind, lieblicher und benen, welche sich ihr nahen, theurer macht. \*)" Ein teutscher Schriftssteller dagegen erlaubt sich nachstehende Phrase: Diese Kenner aller Babel's und Niniveh's der modernen Zeit sahen hier eine völlig unumschränfte Gewalt in einer bloß vaterlichen Gestalt

<sup>\*)</sup> Flassan i. a. 28.

ausgehbt, die Alleinherrschaft in ganglicher Ungestörtheit, die burgerliche Geschieklichkeit ohne Bermeffenheit, den Gehorsam ohne Zwingherrschaft, die Ehrerbietung ohne Kriecherei, Lebendsenuß ohne Frevel, Kunstsinn ohne Wollustgier, Weltton ohne Gottesbergeffenheit und Gelehrsamkeit blod im Dienste des Staates und der Kirche. Wien war für den entworfenen Plan der passenblte Ort.\*)

Obgleich bie erfte Unlage bes Rongreffes nur auf Minifter ber Mante berechnet gemefen mar, welche am beendigten Rriege gegen Franfreich Theil genommen hatten, fo brachte co bennoch fein eigenthumlidger Charafter und bie Ungertrennlichfeit ber zu regelnben Berhaltniffe mit fich, bag auch Abgeordnete ande= rer Fürsten und Staaten, ja Bevollmachtigte einer Ungahl von-Intereffenten, welche durch bie frangofifche Revolution ober bie Rapoleon'sche Gewaltherrschaft verlet worden, ihn mitbesenbe-Rur die Pforte bachte nicht baran, einen ihrer Effenbi's au ichiden, wiewohl ihre Intereffen es ebenfalls erheischt hat= ten; allein vielleicht mit Absicht Gelb und Zeit sparend, verließ fie fich auf ihre naturlichen Freunde und Berbundeten. Dagegen fah man feit bem Dymmeger-Rongreffe jum erftenmal wieber einen Legaten bes heiligen Baters bei einer Berfammlung thatig, auf welder Rube und Frieden ber Christen= beit berathen und befestiget werben follten.

Die Reihe ber Bevollmächtigten am Kongresse mar fol-

fur Defterreich: ber Furft von Metternich und ber Freis herr von Beffenberg;

"Frankreich: ber Fürst Talleyrand, ber Herzog von Dalberg und die Grafen be la Tour, bu Pin und Alexis be Noailles;

<sup>\*)</sup> Soneller. (Defterreiche Ginfing auf Teutschland und Europa.)

- für Großbritannien: Lord Caftlereagh und bie Lorde Cathcart, Clancarty und Stemart;
  - " Rufland: bie Grafen von Reffelrobe, Rozoumoffsty, Stadelberg und Capo b'Iftria;
  - " Preufen: ber Fürft von hardenberg und ber Freiherr von humbolbt;
  - " Spanien: ber Ritter Gomeg=Labrabor;
  - " Portugal: die Grafen de Palmella, Salbanha be Gama und Lobo de Silveira;
  - " Schweben: ber Graf von Lowenhjelm;
  - " Danemart; Die Grafen Joachim und Chriftan von Bernftorff;
  - ,, beibe Sigilien: ber Kommanbeur Fabricio Ruffo und ber herzog von Serra=Capriola;
  - " Sarbinien: ber Marchese von St. Marfan und ber Graf Roffi;
  - " ben Rirchenftaat: ber Rarbinal Ercole Confalvi;
  - " Sannover: ber Graf von Munfter und ber Freiherr von Sarbenberg;
  - " bie Nieberlande: ber Baron van Spaen und ber Freiherr von Gagern;
  - " Burtemberg: ber Graf von Winzingerobe und ber Freiherr v. Linben;
  - " bie Schweiz: ber Landammann von Reinhard und ber herr von Montenach;
  - " Zoscana: Don Reri Corfini;
  - " ben Malthefer=Orben: die Baili's Miari und Berlinghieri;
  - " Baben: ber Freiherr von Saade;

für heffen = Raffel: ber Graf Relle'r und ber herr von Reppel;

= Deffen = Darmftabt: ber Rreiherr von Turdheim. Bir übergeben bie einzelnen Abgeordneten ber übrigen fleinern, teutschen sowohl als italienischen Fürsten. Die De= biatifirten hatten bie Fürstin Elifabeth von gurftenberg als Sauptorgan entfendet, ba fie, munberbar genug, biefer Frau bie meifte mannliche Rraft und biplomatische Gewandtheit gutrauten. Ginige, wie bie Aremberg, Bentint u. f. w. unter= handelten auf eigene Rechnung. Auch bie großen , nachmals freien, Sanbeloftabte, Frantfurt, Samburg, Lubed und Bremen hatten ihre Bevollmächtigte, ebenfo verfuchten eine Reihe aufgehobener Rorporationen ben Ginlaß. Genf und bie zwei Sauptparteien in ber Schweig, die ber Mediation und ber Restauration, arbeiteten burd eigene Organe, welche zwar nicht anerfannt, aber boch jugelaffen und berathen murben, theils bei bem Rongreffe im Allgemeinen, theils bei einzelnen Monarchen und Diplomaten insbesondere fur Erhörung ber Bunfche und Bermirklichung ber Unfichten ihrer Rommittenten.

Den verschiedenen Gesandtschaften gab man bisweilen auch noch andere Personen für einzelne Geschäfte und Zweige bei, ohne daß sie mit dem Charakter von Bevollmächtigten bekleidet gewesen wären; so dem Ausschusse für die Angelegenheiten der Schweiz herrn Stratford-Canning, im Namen Englands, so mehreren Konferenzen für Rußland den ehemaligen preussischen Minister, Freiherrn von Stein und den Baron von Anstetten. Dagegen wurden mehrere diplomatische Agenten wegen der eigenthümlichen Lage ihrer Regierungen nicht zugelassen oder vielmehr von der Mehrzahl der Kongresmitglieder nicht anerkannt; so z. B. der Graf von der Schulenburg, Bevollmächtigter Sachsen, der Herzog von Campo-Chiaro

und ber Fürst Cartati, Bevollmächtigter Joachim Murats, bamals noch Königes von Neapel; endlich ber Marchese be Brigs nole, Abgeordneter ber provisorischen Regierung bes Freistaats Genua, beffen Aushören jedoch schon befchloffen worden.

Die vorbereitenben Ronferengen, weldze unterm 16. Gepa tember burch ben Fürsten Metternich, ben Grafen Reffelrobe, ben Lord Cafflereagh und den Baron von Sumbolbt eröffnet murben. beschäftigten fich mit Entwerfung ber Grundlinien fur Die Arbeiten bes Rongreffes. Gie gingen hiebei von bem erften ge= heimen Artifel bes Parifer Friedens aus, beffen Inhalt oben angegeben worben ift. Man tam überein, fammtliche Gegens ftande ber Berathungen in zwei große Abtheilungen auszuscheis ben und burch zwei abgefonberte Ausschüffe behandeln ju laffen. In ber erften Abtheilung follten blos bie großen Angelegenhei= ten Europa's begriffen und bie Berhaltniffe ber Machte unter fich, fobann bie Bertheilungen ber Frantreich abgenommenen Lander, bie Granzbestimmungen u. f. w. erörtert, ber Ausfcuf hiefur aber aus ben Bevollmachtigten ber vier vers bunbeten Machte fo wie jenen granfreiche und Spaniene, ges bilbet werben; bie zweite Abtheilung bagegen follte fich ausschliefis lich mit ben Angelegenheiten Teutschlands und beffen innerer Gestaltung beschäftigen, ber Ausschuß hiefur aus ben Bevollmächtigten von Defterreich, Preugen, Baiern, Sannover und Bürtemberg befteben.

Dieser Borschlag fand keine Schwierigkeit, wohl aber jener ber brei Machte, baß Frankreich und Spanien von bem Plane ber Ländervertheilung erst bann in Kenntniß geseht werden sollten, wenn man unter sich selbst darüber völlig in's Reine gekommen ware. Castlereagh selbst gab zwar den Grundsach ber Ansleitung ber Unterhandlungen hinsichtlich ber Fragen bes Pariser Friedens, nicht aber die Ausschließung der beiden genannten

Staaten als befreundeter, nicht feindlicher Machte, von offener und freier Erörterung derfelben zu. Talleyrand felbst, als er in Wien endlich angetommen, verwahrte sich feierlich gegen die vorgeschlagene Anordnung und er ward bemnach ebenfalls in ben engern Rath zugelassen.

Der Kürst Talleprand mußte bei verschiebenen andern Puntten mit gleicher Energie bie Burbe feines neuen herrn zu be= baupten, so wenig befestigt fie auch noch nach innen fich gezeigt; fo verlangte er von ben Anordnungen, welche ber Plan ber Machte in fich verschließe, eine vollständige Ueberficht; fo begehrte er an allem, mas nicht bestimmt ichon fruher zwischen ben Berbundeten geregelt worden, vollkommene Theilnahme als er= fter Bevollmadtigter bes befreundeten Franfreichs; enblich vermahrte er fich fogar gegen fernere Beibehaltung bes Ausbrucks "Berbundete" in Bezug auf bie vier Machte bes Parifer=Friebens, ba ber Friede ja bereits geschloffen, somit jener Musbrud überfluffig und fur bas Rabinet, bas er vertrete, belei= bigend fep. Die acht Machte, welche jenen Frieden gemeinsam unterzeichnet, hielt er fur am geeignetsten, Diejenige Rommiffion ju bilben, welche bie vorläufigen, vom Rongreffe vor allen übri= gen ju entscheibenben Fragen ju untersuchen hatte.

Allein, wenn die Berbundeten in mehreren ber erstgenann= ten Dingen auch nachgaben, um das Entstehen heftiger Erör= terungen gleich von vorn herein zu vermeiben, so war doch bieß weniger ber Fall mit dem letten Ansinnen, bessen Gewäh= rung dem Kongreß eine Gestalt von Repräsentativ=Bersamm= lung verliehen haben wurde, worin die Stimmenmehrheit die Oberhand behalten hätte und die Interessen der Staaten ersten Rangs den Interessen der Staaten zweiten Ranges nicht selten hätten weichen muffen. Ein solcher Liberalismus lag aber kei= neswegs in ber Absicht ber ju Wien versammelten Saupter und ihrer Organe, noch tonnte er naturgemäß barin liegen.

Reues ernftes Radbenten erwectte ber Borfchlag Lorb Caftlereagh's, ben Plan, welchen bie verbunbeten Machte nach bem erften geheimen Artifel bes Parifer Friedens, als bem allgemeinen europäischen Staats-Systeme am guträglichsten eradtet, ber Genehmigung bes Rongreffes ju unterwerfen. Bis Diefer Plan fobann, in Kolge vertraulicher Mittheilungen ber Minister ber vier Madte mit ben Bevollmadtigten ber übrigen Staaten, bie gehörige Reife und Billigung erhalten, follte einftweilen ber eigentliche Rongreß als noch nicht eröffnet angeseben werben. Talleprand ichien hiemit ziemlich einverstanden, billigte Die Bilbung eines Boridlagsausichuffes, unter ber Bebingung, bag berfelbe innerhalb feiner Grangen fich bewege und Audfcuffe zur Borbereitung ber Arbeit ernannt murben. Diese Ernennung forberte er fur ben Kongreß felbft, als ben oberften Lenfer und Ursprung ber Macht in boppelter Sinfict. Er berief fid mit ichlau ichmeichelnder Liberalität auf bie Berr= fchaft bes Gefetes und bie Dacht bes öffentlichen Billens in England, auf die Gelbstftandigfeit, welche man ber ju haltenben Berfammlung, ihrer eigenthumlichen Burbe gemäß, erhalten muffe, auf bie uble Nachrebe wegen Unterbrudung ber übris gen burch überwiegenben Ginfluß, welcher bie vier Machte Durch Beiterführung ihrer aufgestellten Grundfate fich auszus feben Gefahr liefen. Sobann brachte er auch gewandt genua Die fleinen teutschen Staaten mit hinein, binsichtlich welcher man mit Unrecht die Besorgniß bege, baß fie in die besonderen Un= gelegenheiten fich mischen wurben. Die teutschen Staaten meinte ber Kurft - burften bieg nicht und bachten auch nicht Daran. Genug fen es, bag man ihnen bie Fortbauer ihrer Gelbstherrlichfeit zusichere und bei Berathung bes Bunbesge= fetes, welches fie tunftig regieren follte-, gulaffe. Goldes feb alles, was fie gu forbern hatten, und mehr forberten fie auch in ber That nicht.

Rachdem Talleyrand's Plan und Grunde einer allgemeinen Berfam mlung fammtlicher am Kongreffe gegenwärtiger Bevoll= machtigten verworfen worden, wurden auch noch Portugals und Schwedens Gefandte in den "leitenden Ausschuff" aufgenommen; fo bestand bemnach derselbe gerade aus den Ministern der acht Machte, welche den Pariser-Frieden unterzeichnet, zu bessen Ber-vollständigung der Kongreß eigentlich veranstaltet worden war.

Der Ausschuß ber acht Machte, ober, wie er abfurgungs= weise nun hieß, ber "Acht," erklarte fich fur tonftituirt, mablte ben Fürsten Metternich jum Prafibenten und feste brei befon= bere Ausschuffe nieber, von welchen ber erfte mit Begrundung eines teutschen Bunbes, ber zweite mit ben Angelegenheiten ber Schweig, ber britte mit ben Berhaltniffen Staliens fich ju befaffen hatte. Der Rongreß - alfo fchilbert Alaffan ben Charafter beffelben - wurde nun fur bestehend und in voller Thatigfeit begriffen angeseben, nur nicht nach ber Meinung berjenigen, welche hier eine allgemeine Berfammlung von Bevollmächtig= ten jur Entscheidung über fammtliche Ungelegenheiten Europa's au finden munichten; vielmehr mar es blos eine Bereinigung von Bevollmachtigten jener Staaten, welche ben Frieben unter= geichnet hatten, und welche fich jest nothigenfalls mit ben flei= neren Staaten über bie Mittel jur Bervollständigung bes ge= bachten Friedens vom 80. Mai burd bie Landervertheilungen und Entschädigungen in's Reine feten wollten. Goldes mar bie eigenthumliche Obliegenheit bes Rongreffes.

Nicht gewöhnliche Schwierigkeiten stellten fich ber Errei= dung biefes Zweckes entgegen und verschiedenartige Plane burchtreuzten sich, ohne bag man bie Möglichkeit einer Ber= wirklichung vorausgesehen hatte. Der eine, von Mehreren viels leicht am ungestümsten gewünschte faßte die vollständige Wiesderherstellung des vorsrevolutionaren Zustandes, oder des Status quo vor dem Jahre 1792 in sich; der andere wollte den Frieden von Lüneville für die Landmächte, den von Amiensader für die Seemächte jum Grunde gelegt wissen; ein dritter, gemischter, beschränkte sich auf die Erhaltung eines Theils des Bestehenden, auf Besestigung der einen, auf Erhebung der andern und auf Gründun selbst dritter, neuer, Staaten. Politik, Länderumfang und Bevölkerung sollten dabei in gleichem Bershältniß den Ausschlag geben.

Dem lettern Spfteme ftellten fich jeboch allgu viele Bebentlichteiten entgegen, welche fowohl aus ber Unruhe über bie Große ber ju bringenden Opfer als aus ber Gifersucht über ben Bumachs bes Ginen, auf Roften bes 3meiten, jum Nachtheil eines Dritten, hervorgingen. Namentlich bilbete bie Frage über Polen und Sachsen einen unentwirrbaren, fur ben Rongreg felbst verbangnifvollen und ohne Rapolcons Wiebererscheinung verberbenbringenden Anoten. Wie fehr auch Raifer Alexander ber Stimme ber Großmuth gegen bie besiegten Frangofen nachgegeben hatte, so trieb ihn boch sowohl bie Nothwendigkeit fei= nes politischen Systemes und ber Sicherheit seines Reiches, in Erinnerung an die einft im Mittelpuntte feines Reiches bestanbenen Gefahren, als die Rucksicht auf feine Nation, welche für fcmere Beleidigungen Genugthuung forberte, auf bas berjogthum, pon bem jenc Gefahren einft ausgegangen, Anfpruche ju erheben. Schon ber Reichenbadber Bertrag hatte eine Bertheilung jenes Bergogthums ohne irgend eine Dazwischenkunft ber frangofischen Regierung zugegeben und ber erfte geheime Artitel bes Parifer Friedens ftillichweigend, mit Frankreichs Einwilligung, fie bestätigt. Beibe befreundete Monarchen von

Rufland und Preußen waren übereingekommen, daß Warschau und Sachsen einander gegenseitig, als Entschädigung für die erlittenen Berluste, garantirt werden sollten. Beibe gründeten ihre Ansprüche auf die ungeheuern Anstrengungen, die sie zu Bekämpfung bes gemeinsamen Feinds von Europa zu machen und die unverhältnißmäßigen Opfer, die sie vor allen übrigen zu bringen, genöthigt gewesen seven. Sodann kam hinzu, daß der gegenwärtige Besither der Kronen von Warschau und Sachsen durch seine unteutsche und uneuropäische Politik und durch die Unterstützung des gemeinsamen Feindes dis zum letzten Ausgenblicke sich des bisher besessenen Ranges unter den Fürsten unwürdig gezeigt und gerechte Bestrafung mehr als verdient habe.

Alexander, von einem großartigen Gedanken ergriffen, nicht nur dem herzogthum Warschau als solchem, eine, den Reigungen und Bunschen ber Bewohner angemessene Berwaltung mit freisinnigen Institutionen zu geden, sondern sogar die früher der Republik entrissenen Provinzen damit zu vereinigen und die polnische Nationalität und das polnische Königreich, welches blos durch die gemeinsame Dynastie und durch freundschaftliche Bande mit Russland vereinigt wäre, wieder herzustellen, überssandte bereits im Julius 1814 dem im Kongresse niedergesetzen Ausschusse für Warschau den Besehl zu, eine Verfassung hiesur auszuarbeiten.

Außer biesem hatte ber Raiser auch noch bie bestimmte Absicht, bas Loos ber mittlern und niedern Boltstlaffen zu verbeffern, und bem Bauernstande namentlich auf= und zu einer gesellschaftlichen Stellung zu verhelfen.

Gegen biefen Bereinigungsentwurf waren aber jum voraus Defterreich, England und Frankreich gleich febr eingenommen, ba man nicht nur bie Sicherheit bes erstern Staates als folscher, sondern auch die Selbstftandigfeit Teutschlands, burch eine

fo nahe und übermächtige Nachbarschaft, und bas Gleichgewicht von Europa im Allgemeinen gefährbet glaubte. Dhne bie großen Dienste zu verfennen, welde Rufland ber europäischen Sache geleistet, erinnerte man bennoch an bie beträchtlichen Erobe= rungen. burch welche es fich feit bem Ausbruche ber Revolution auf Roften Polens, Schwebens, Defterreichs, Perfiens und ber Turfei verftartt. " Richt ohne fluge Ironie berief man fid auf bas mitten in feinen Siegen beharrlich an ben Tag gelegte Streben Alexanders, ftets als uneigennütiger Befreier au erscheinen, ber mit bem Lohne ebler Bergen, ber allgemeinen Gludfeligfeit und bem Ruhme ber Geschichte fich begnüge. Dies fen Ginwurfen begegneten Unbere mit ber Erflarung: Ruflanbs Macht fen lange nicht fo furchtbar und fo rafch im Fortschreiten begriffen, als man gewöhnlich fich vorstelle; es habe für langere Beit genug ju thun, bie im fo eben beendigten Krieg ihm ge= fclagenen Bunben zu heilen, und fein Gebante gebe auf nichts weiteres, benn auf die Befestigung ber jest befessenen Berrichaft über eine Reihe fo weit ausgebehnter Besitzungen, so wie auf Berbefferung bes innern Buftands berfelben. Falls jeboch bie ehrgeizigen Ibeen Ratharina's II. jemals im Rabinette von St. Petersburg bie Dberhand gewinnen und Europa Gefahr broben follten, fo ftehe biefem immer noch berfelbe Beg gu feiner Sicherheit und Bertheibigung offen, welchen es vor turgem noch gegen Rapoleon und feine Universalmonardie mit fo vielem Erfolge eingeschlagen, nemlich ber ber Roalitionen.

Gegen Preußen, beffen begeisterte Nationfraft eigentlich im ganzen Felbzug entschiedenermaßen ben meisten Ausschlag gegeben, und welches mehr als irgend ein anderer Staat durch ben gebemuthigten Feind verloren hatte, konnte man, ohne unsgerecht zu senn, weniger Grunde anführen, wenn es wenigstens annahernd so viel für sich zur Entschädigung forderte, als es im

Jahre 1805 bereits besessen hatte. Die Berträge von Reichenbach und Töplit hatten, ersterer ihm allein, letterer ihm und Desterreich gemeinsam, solches auch gewährleistet. Nun sehlten ihm aber selbst nach dem Wiederbesitze der durch den Tilster Frieden entriffenen Provinzen noch 2,926,000 Seelen zu den 9,884,600, welche es vor 1805 innegehabt. Das Königreich Sachsen schien am geeignetsten, den Mangel zu beden, und sowohl seine Lage zwischen beiden Haupttheilen der preußischen Monarchie, als die Bedürfnisse seiner Bevölferung mochten, wenn einmal von einer Einverleibung die Rede seyn sollte, diesenige des Ganzen, nicht aber blos eines Theiles erheischen.

Die Politik erhob sich jeboch gegen biesen Schritt mit einer ungewöhnlichen heftigkeit und beging baburch, baß sie einerseits basjenige, was ihr Unrecht und Gewaltthat schien, boch zuleht theilweise zugab, anderseits aber die tugendspröbe Beschützerin bes Wölkerrechts und ber Moral spielte, ein boppeltes Berbrechen, indem sie dem Könige von Sachsen gegenüber das Prinzip verleten ließ, gegenüber dem sächsischen Bolke aber gar nicht wahr nahm, welch grausame Berstümmelung sie durch ein solch' unnatürliches Doppelleben den beiden getrennten hälften anrichtete.

Die Umstände selbst waren von der Art, um für Preußen, in Betreff der sächsischen Frage zu entscheiden. Der Fürst Repnin, welcher als Statthalter im Namen Kaiser Alexanders das Königreich militärisch verwaltete, übergab dasselbe geradezu, mittelst einer Erklärung von der Zustimmung Ocsterreichs und Engsland, zu Ende Oktobers an die preussischen Truppen. Bevollmächtigte Friedrich Wilhelms III. erschienen im Lande, Besit davon zu nehmen, und empfingen ohne Weigerung für ihren Monarchen alle Ehren der Oberhoheit. Der König hatte seierslich verheißen, Sachsen dem preußischen Reiche nicht geradezu einzuverleiben, sondern als besondern Staat und unter dem

fortwährenden Titel eines Königreichs einfach mit jenem es zu vers binden, also mit Aufrechthaltung der Gesammtheit seiner Bestandtheile und sammtlicher alten Rechte und Privilegien. Im Ganzen schien also blos noch die Form wirklicher Anerkennung des neuen Besithtandes zu sehlen. Niemand außerhalb Wien zweiz selte auch mehr an der Verwirklichung dieses längst beschlossenen Planes.

Dennoch vereitelte gerabe die überrafche Dienstfertigkeit bes Fürsten Repnin benfelben großentheils. Die Zuversichtlichkeit, welche er seinen Ausbrücken von ber Einwilligung beiber vorgenannten Mächte gegeben, hatte bie Empfindlichkeit berselben rege gemacht; Beschwerben wurden barüber erhoben, so eins bringlichen Inhalts, daß Repnin selbst einige Ueberellung öffents lich eingestehen und seinen Hof, gleichsam als theilnahmlos an bem von ihm gethanen Schritte, hinstellen mußte.

Der Freiherr von Stein, mit seiner ungemeinen geistigen Thätigkeit bamals zwischen Preußen und Rußland zugleich gestellt und für ben Ruhm bes lettern wie für die Größe bes erstern mit ber ganzen Kraft seiner Seele thätig, empfand vor Allen andern bitter die Folgen bieses verkehrten Benehmens. In seinem tiesen Unmuth schob er die Hauptschulb auf ben Staatskanzler, welchem er vorwarf: baß er zu Kalisch, Reichensbach, Chatillon und Paris, kurz, bevor man nach Wien gekomsmen, die Wiederaussührung des Gesammtgebäudes ber preussischen Monarchie nicht näher bezeichnet\*), und damit die Schwierigkeisten sämmtlich vermieden habe, mit welchen hernach der Kongreß zu kämpsen gehabt. \*\*)

<sup>\*) ,,</sup>In quali et quanto" brudt Gagern fich aus, welcher intereffante Mittbeilungen über biefe Stimmung feines Freundes giebt.

<sup>&</sup>quot;") "In meinen Augen — fagt berfelbe Diplomat, flug fich berauswins bend — ist das so entschieden nicht; aber eben so wenig vermag ich es ganglich an widerlegen."

## Zweites Kapitel.

Die Bermurfniffe über Polen und Sachfen.

Als ber Ronig Friedrich August von Sachsen, welcher, noch immer Berfehmter und Mechter ber brei Rachte, faft taum etwas Eröftliches bisher wohl erwartet hatte, von bem über fein Sand Beschloffenen nachricht ethalten, überfandte er bem Rongreffe unterm 4ten November eine Abreffe, worin er fein politisches Spftem unmittelbar vor und mabrend ber großen Entscheibungstage ju rechtfertigen und barguthun fuchte, baf er im Intereffe feines Reiches und zu Erhaltung beffelben gethan habe, mas ihm fo hart als Berbrechen gebeutet werbe. Er flagte über verweigertes Berhor, über zugefügte Gewalt, berief fich auf bas von Alerander ihm gegebene Bort, bag feine Entfernung blos eine zeitgemäße, vorübergebenbe Rriegsmaafregel feyn follte; er erinnerte die Monarchen von Desterreich und Preufen an die ihm ertheilten Beweise von Theilnahme und Freundschaft; fobann über= lich er fich feinem Schmerz über die getäuschten Erwartungen und über bie, bem Bernehmen nach, ihm brobenben Gefahren. Begen bie Besignahme Cachsens burch bie Krone Preugen verwahrte er fich feierlich und erflarte er fich auch ungeneigt zu jeder Art Abfindung hiefur. Dichts mochte einen feltsamern Gindruck bei psydologischen Beobachtungen biefer biplomatischen Geschichte erregen, als ber feltene Ebelmuth, womit bie Minifter Eng= lands bamals, balb bier, balb bort, bie Rechte und Gelbaffan= bigfeiten von Dynaftien und gandern zu vertheibigen fich an= ftrengten, nachdem es fur fich felbft in ben Befit alles beffen gelangt mar, wornad bas berg ibm geluftet hatte. Für feine zwanzig Milliarben Staatsschulben nichts besto weniger in Ge= genwart und Butunft fich entschädigend und "im Befige ber

wichtigsten Rubepuntte bes Erbballs, Gibralter, Malta, Rorfu. Capo bi bona Speranga, Isle be France, Ceylon, Trinibab, St. Lucie und ben Bermuben gleichsam bie gange Belt mit feinen Riefenarmen umfpinnenb", nach zerftorten Marinen feis ner Rebenbuhler, nach gedemuthigter Kolonialmacht feiner bis= herigen Nachbarn, marf es fich jum Paladin ber Freiheit Europa's auf; aber es mar fast taum ein Schritt, bem nicht irgenb eine egoistische Absicht jum Bebel gebient hatte. Man weiß bin= langlid, aus welchen Grunden es bas Ronigreich ber Rieber= lande ichaffen half, wiewohl andre, triftigere von Seite Dritter, theils Betheiligter, theils Bedrohter, Diese Schopfung ebenfalls geforbert hatten. Auch fur bie Unabhangigfeit ber Schweizer und für bie Sicherheit Staliens zeigte fich England überaus gartlich, und man muß noch jest in Sannover billig erstaunen, mit welcher Rraftanstrengung fich im Jahre 1814 sein (bamaliger) Churfürst bie Wortführung fur bas Reprafentativfostem, wo nur ein Unlag fich barbot, angelegen fenn ließ.

Die Manner bicfed Englands, welche am Kongresse eine so merkwürdige Rolle spielten, unterschieden sich sonst in Gesmüthsart und Denkweise, Sitte und Politik bedeutend von einsander, wiewohl sie sur die Interessen ihres Kabinetes ziemlich einträchtig wirkten. Lord Wellington, welcher unter allen am spätesten erschien, war der Mann — und er zeigte deutlich genug, daß er dessen sich bewußt war — welcher durch kriegerischen Ruhm und aristokratische Eleganz, durch vielverzweigte Berbindunzgen mit den Hohen und Höchsten und durch ein abwechselnd stolzes und herablassends Wesen Iedem Part zu halten und Einstuß zu gewinnen wußte. Lord Castlereagh, mit großer Geschäftstenntniß rühmliche Ausbauer verbindend, in seiner innersten Seele kalt und herzlos, an politischen Ideen arm, aber in allen seinen Handlungen von einem gewissen Anstande begleitet, der

feinem Standpunkte zukam, war in vielem bas Gegenstück von seinem Bruder, Lord Stuart, bem nachmaligen Marquis von Londonderry. Der Ruhm persönlicher Tapferkeit besselben, sein ritterliches Wesen, seine Rühnheit, und bei allen Sonderbarteiten, Strahlen von Geist und Genie, machten seine Gegenwart ganz nüglich. Lord Cathcart war ein alter Goldat, der als Botschafter ben hof zu Petersburg und die Formen und Manieren kannte. Lord Clancarty endlich war die Seele der Gesandtschaft, insosern sie namentlich Riederländische Angeslegenheiten betraf; ein redlicher Mann, ein tüchtiger, arbeitsamer, vorsichtiger Geschäftsmann\*).

Gleich bie erften Schritte biefer Diplomaten, namentlich Rufland und Preugen gegenüber, verfundigten bie Abficht bes Rabinettes von St. James, allen neuen Eroberungen burch bie Errichtung ftarter; politischer sowohl als militarischer. Schran= ten, ju begegnen. Die Frage über Polen und Sachfen mar naturlich bie erfte, welche ihre gange Aufmertfamteit in Befchlag Die Bieberherstellung bes erstern Konigreiches mar ein Lieblingsgebante, welchem man gerne fich hingab, und welschem felbst empfindliche Opfer zu bringen, man burchaus ents schloffen mar. Diefelbe hatte auch bewirft, bag anfänglich bie völlige Bereinigung Sachsens mit Preugen fur nicht unbillig noch gang unguläglich angesehen murbe. Natürlich aber miberfette fich bas englische Rabinet gerade aus biefem Grunde ber Gin= verleibung bes Untheils am Bergogthum Warfchau mit Ruß= land, welcher biefem zubestimmt werden follte. Man fand folche Einverleibung unverträglich mit bem Spftem eines bauerhaften europäischen Gleichgewichts. Gine Note, unterm 11. Oftober an ben Rurften von Sarbenberg erlaffen, brudte bie Unfichten

<sup>&</sup>quot;) Ginzelne Buge in biefer Charafteriftit nach Gagern.

Lord Castlereagh's beutich genug aus, und machte fowohl auf bem Rongreffe felbft, als in gang Europa bas größte Auffeben. Die fraftige Bieberherstellung Preugens war barin als politi= fcher Beischefat vorangestellt, und bie großen Dienfte, melde es in bem letten gelbzuge geleiftet, murben ruhmlich anertannt. Aber ein noch wichtigerer Beweggrund - hieß es nunmehr liege in ber Nothwenbigfeit, Preugen als ben einzigen feften Grundpfeiler ju betrachten fur jebes Bebaube, welches man um Schirme von Norbteutschland und gur Abwendung ber bemifelben brobenben Gefahren errichten muffe. Un Preufen habe man fich anzuschließen in einer Beit fo großer Gefahren, mit feinen Rraften mußten bie ber übrigen vereinigt merben. Bur Lofung fold einer Aufgabe fen jeboch erforberlich, bag bie preuffifche Monarchie fest und fraftvoll bastebe, verfeben mit allen Rennzeichen eines unabhängigen Staates, fabig, fich Achtung ju erzwingen und Bertrauen einzuflöffen.

Der eble Lord gesteht jett ferner, daß, so wehe ihm auch die Krantung eines alten Fürstenhauses thue, die Einverleibung Sachsens dennoch als ein für die Wohlfahrt Europa's geboztenes Opfer ihm erscheine und sowohl der politische als der moralische Widerwille vor solcher Betrachtung ihm verschwinde. Der König Friedrich August habe durchaus, sowohl als Obershaupt von teutschen als von polnischen Staaten, in eine Stelzlung sich begeben, in welcher er keine Schonung sordern könne. "Wohl weiß ich — ruft er nun plöslich aus — daß in Teutschland mehr als ein Beispiel einer politischen Rechtswidrigkeit, wie die jenes Königs (welche darin bestand, Frankreich den Einzfall bis in das Herz Rußlands erleichtert zu haben) statt gezsunden hat; doch kenne ich keines, das so aussalen wäre, als das angesührte. Da jedoch nicht alle, welche diesen verkehrten Weg einschlügen und wozu sich die teutschen Staaten seit einis

ger Beit fur berechtigt hielten, bestraft werben tonnen, auch ber größere Theil berfelben fein Unrecht burch fvatere Dienfte wieder gut gemacht hat, so mare ich nicht fo fehr bofe barüber, wenn man ber Maffe ber Schulbigen vergiebe, an einem einzigen aber ein Erempel statuire, bamit so unerträgliches Unbeil in feinem fernern Laufe gehindert werbe. Wenn jeboch bie Einverleibung Sachsens blos in ber Absicht ftatt finden follte, Preußen eine Entschädigung gu verschaffen fur badjenige, mas es burd ungerechte und gefährliche Unternehmungen Ruflands erleiben konnte, und als eine Maagregel, ausgebacht ju bem 3mede, Preugen zu bewegen, bag es mit feinen unbeschütten Grangen in einen Buftand völliger Abhangigteit von Rufland fich verfete, - fo halte ich es fur meine Pflicht, in einem folden Ralle, ben ich wegen ber Ehre und bes Bortheils Aller und namentlich wegen Rufland felbft, fcmerglich beweinen murbe, auch ben letten Grund von hoffnung abzuschneiben, baß Grofbritannien, auf welches bie Blide von Europa gerichtet find, jemals in folch' eine Bereinigung einwilligen werbe."\*)

Castlereagh wendete sich sofort an den Raiser Alexander selbst in mehreren Schreiben, und verwahrte sich darin im Namen seines Hosed seierlich gegen jede Errichtung eines Königs reiches Polen, welches nicht getrennt von Rußland, unter einer besondern Opnastie und als unabhängige Macht dastünde. Der Raiser suchte in selbst entworsenen Antworten seinen Lieblingsplan zu retten und die Einwürfe des englischen Ministers zu widerlegen. Er betheuerte seine Uneigennühigkeit und seine Bezreitwilligkeit, alles nur immer Mögliche für die Weiederherstellung Polens zu thun, ja selbst jedes Theils an seinem Besiche sich zu entschlagen, falls Andere dieß Beispiel nachahmen und

<sup>\*)</sup> Siehe bas merkwürdige Altenftud gang bei Kluber X.



badjenige ebenfalls herausgeben wollten, was sie seit ben verschiedenen Theilungen Polens an sich gezogen. Mit scharffinniger Ironie erinnerte Alexander den Lord an die vielen eigenen neuen Länderers werbe Englands in den neuesten Zeiten, ebenfo an die Unswahrscheinlichkeit, daß dasselbe, in gleichen Fall wie Rußland gestellt, die fraglichen Provinzen herausgeben wurde, an die große Uebermacht seiner Flotten und den bedeutenden Worsprung welchen es sich selbst für die schlimmsten Fälle weislich ges sichert \*).

Die erste haupt-Korrespondenz wurde auf vertraulichem Wege geführt \*\*); boch hörte sie mit der Replik Caftlereagh's vom 4. November auf, denn Alexander, beleidigt burch die wenig gemeffene Sprache, welche darin geherrscht zu haben schien, verbat sich in kurzen Worten die Fortsetzung und bestand auf dem offiziellen Wege als fortan dem zweckmäßigern \*\*\*).

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>\*)</sup> Des Kaisers Antwort vom 30. Oktober betrug vier Folioseiten.

Sie murbe nach Gagern langere Beit geheim gehalten; Flaffan scheint davon gar teine Kenntniß gehabt zu haben.

<sup>550)</sup> Je dois supplier Votre Majeste, — schrieb C. deunoch au den Rais fer gleich bas erstemal - lorsqu'elle me trouvera jusqu'à un certin point en opposition avec ses vues sur le duché de Varsovie, de ne pas croire, que je verrais avec repugnance, et même que je ne verrais avec satisfaction accroitre à Votre Majesté un aggrandissement libéral et considérable sur ses frontières polonaises. Mes objections ne portent que sur l'éten due et la forme de cet aggrandissement. Votre Majesté peut récevoir un gage très ample de la réconnaissance de l'Europe, sans exiger de ses Alliés et de ses voisins un arrangement incompatible avec leur independance politique. Nach Gent's Ueberfetung. Diefe mertwurdis gen Borte - duffert Gagern mit Recht - enthalten ben Saupt. schlüffel ber gangen Sache, bes Kongreffes, und wie fich alles um bas mehr ober meniger brehte. Das triftigfte Argument bes Lorbs waren bie Borte bes Bertrages von Reichenbach, nach welchen über bas Sergogthum Barichau von ben brei Machten gemeinschaftlich entichieden werden follte, - welches die Ruffen inden nicht febr mobl gerathenen Begen . Roten für blofe Praliminar . Artitel ausgaben.

Rufland, welches ben Bertrag von Reichenbach weniger vortheilhaft für sich sah, als ben von Töplis, ber bie Wiesberherstellung ber österreichischen und preußischen Monarchien nach dem Maaßtabe ihres Bestandes vor 1805 zugesichert, erstärte nun, an denselben allein sich halten zu wollen, da der erstere für Polen auf bloßen Zufällen beruhe, der letztere aber Desterzeich und Preußen bedeutende Bortheile einräume, während er zugleich ihre Ansprüche auf das Herzogthum Warschau vereins barer mit jenen Rußlands, das zwei Drittheile zu fordern bestechtigt sey, sichere.

Die Oppositionsstimmung der brittischen Bevollmächtigten wurde von den Gegnern der Größe Rußlands alsbald benützt und bittere Borwürfe begegneten sich von beiden Seiten. Die Franzosen mischten sich mit ihrer natürlichen Gewandtheit thätig darein, und Talleyrand, durch allerlei zurücksende Begegenungen zu Wien, welche noch dem ehevorigen Großbiplomaten Napoleon's nachträglich galten, ohnehin etwas gereizt, predigte mit scheinheiliger Miene Beruhigung der Gemüther, forderte auf, den Russen ihre so thörigten als ehrgeizigen Phantasien aus dem Kopfe zu bringen; ja Mylord Castlereagh schien ihm anfänglich nicht einmal frästig genug zu Wege gegangen zu sein. Dagegen sprachen die russischen Diplomaten mancherlei von der Unverschäuntheit der Franzosen, obgleich man bestimmt wisse, daß sie geheime Besehle erhalten hätten, keine ernstlichen Händel anzusangen \*). Ja der Kaiser selbst soll einst in der

<sup>&</sup>quot;) N'est ce pas fort extraordinaire — scherzte hierüber ber badische Mia nister von haacte — la prémière sois depuis que le monde existe, les Français parlent principes, et on no les écoute pas.



Sie waren jedoch gerade auf den vorliegenden Fall abgemeffen. Der bessere Theil mar ohne Zweifel der Styl der Briefe. Die Berfasser den beiderseitigen Memoranden wußten den Jon der Bitterkeit nicht zu vermeiden.

Site des Gesprächs mit Talleyrand und Metternich die harten Worte haben fallen laffen: daß der König von Sachsen nicht der erfte sey, welcher als Gefangener in Rufland fletben könne. Fest hielt er an seiner Idee, der Wiederherstellung Polens mit einer Konstitution, bisweilen mit solch' schwärmerischer Beharzlichkeit, daß ein berühmter Staatsmann, halb im Ernst, halb im Scherze ihn einen "gekrönten Jakobiner" zu taufen beliebte. Mehrere Polen von hohem Rauge, welche damals in seiner Nähe zu verweilen das Glück hatten, belagerten ihn überdies unausschied. Alerander, eine Zeit lang ohnehin auch physisch leidend und physisch zugleich angegriffen, gestand mehrmals mit einiger Hestigkeit, wie sehr ihn die englischen Noten ermüdeten.

Seine Plane und Unficten fanden bei Defterreich feinen gunftigern Gingang; ber gurft Metternich, in feiner Politit von Anfang an flar, fest und tonfequent, und wie aus einem Guffe, war in ber polnischen Sache burchaus entschieben über ben zu leiftenben Wiberftanb, und Gent unterflütte ibn mit feinen Ginfichten und mit feiner Beredfamteit getreulich hierin. Die Prager-Beitung verfündigte und entwickelte auf publigififchem Wege bem Publitum, mas auf offiziellem u. in vertraulichen Unterrebungen nicht fo vollftanbig gefagt werben tonnte. Alle Berfuche, ben Saud: und Staatefangler umguftimmen ober ju ermäßigen, folugen fehl und icheiterten an ber bobern Ginficht eines feiner Sache und ber Grunde und Folgen bavon genau fich bewußten Billend. Am Grafen von Munfter und am Reibmaricall pon Brebe fand ber Fürst getreue und fraftige Belfer. Er fand jeboch mit Alexandern nicht nur hinsichtlich ber polnischen Rrage, fonbern auch in Bezug auf die Schweiz, ihre Berfafe fungen und ben Durchjug ber fremben Beere mehrfach in birettem Wiberfyruche und eine Zeitlang faßte ber Monarch eine mabre Abneigung gegen ibn; ja, glaubwurdigen Berichten gufolge, foll er in vertraulicher Unterredung mit Kaiser Franz auf die Entsernung des lästigen Ministers wiederholt gedrungen haben. Franz I. jedoch, von dem Werthe deffelben und der Unentbehrlichkeit für Desterreichs Monarchie allzusehr überzeugt, leistete, demselben Gerüchte nach, standhaften Widerstand, so groß auch immerhin die Freundschaft war, welche ihn im Uedrigen mit seinem erhabenen Alliirten verband. Metternich behauptete bei dem allem eine ruhige und anständige Haltung, welche dazu diente, nicht nur im Vertrauen seines Souverand ihn sest zu erhalten, sondern auch zuwest mit Alexander selbst wieder auszusschnen. Die folgenden zehn Jahre haben diese Ausschnung noch vollständiger gemacht.

Die Gefahr bes Konigs von Sadfen, burch Caftlereaghs hartes Urtheil verstärft, hatte alle beffen Bermandte und Freunde erfdreckt und in Bewegung gefett. Die fachfischen Rebenlinien, fomohl von ihrer perfonlichen Achtung für ben ehrwurdigen Greis, von einer Ahnung eigener Mitverwickelung in feinen Kall getrieben, beauftragten ben regierenben Bergog von Roburg aum Erlag einer Rote an ben brittischen Minister. In ber= felben murbe ber fragliche Kall unter bem boppelten Gefichts= puntte bes Rechtes und bes allgemeinen Bortheils er= mogen, und unter jedem bie Entfleibung ihres Bermanbten von ber fachfischen Ronigewurbe ale unstatthaft bargestellt. Binfichtlich bes rechtlichen Gefichtspunftes machten fie Caft= lereagh auf ben Mangel an grundlichem Titel aufmertfam, ba-Sadfen blos burd Eroberung in andere Sanbe gefallen fen, auch erinnerten fie an ben Fall mit hannover, als Rapoleon fich beffen jum Rachtheil Englands bemächtigt, und fie bebeu= teten in energischer Phrase: ber Konig Friedrich August aner= tenne gleich bem Konige Georg III. über feine Sandlungen feinen andern Richter auf Erben, als "Gott und fein Bolt."

Sinsichtlich bes politischen Gesichtspunktes irre man sehr, wenn man bes Glaubens sen, burch Bereinigung Sachsens mit Preußen biese lettere Monarchie zu verstärken; bieselbe könne nur geschwächt werden durch gewaltsame Jutheilung eines Bolztes, welches seine Gefühle für das alte Königkhaus in einem Jahrhundert nicht vergessen, sondern rastlos die Keine der Unzufriedenheit und des Aufruhrs in seinem Innern dewahren werde. Bon jeher habe Sachsen ein zusammenhängendes Ganzes gebildet und das Stückelspstem sen erst eine Frucht späterer Zeit gewesen, wo das Recht und die Berträge angesangen hätten, ihre Kraft zu verlieren. Die Vereinigung Sachsens mit Preußen musse daher als letteres selbst in eine falsche Lage versehend und als gefährlich für die Ruhe Europens ausgegeben werden.

Der herzog von Roburg erlaubte sich sofort auch noch allerlei Rebenanspielungen auf Rußlands Bestreben, Preußen in Teutschland zu vergrößern, blos um bessen Zustimmung in seinen Unternehmungen wider die Türkei besto sicherer zu erzhalten; die Folge einer solchen Politik aber dürste die innere Berrüttung Teutschlands, der Umsturz des ottomanischen Reiches und somit dereinst die Erschütterung des Friedens von Europa seyn. Teutschland — hieß es endlich am Schlusse der Note — richte seine Blicke auf England und erwarte die Entscheidung über sein Schickal vor dem Richterstuhl einer gezechten und aufgeklärten Nation, welche jede Gewalt hafen und die Unterdrückung eines Bolkes unmöglich gut heißen werde, sa welches mit dem englischen durch gemeinsame Bande der Religion, der Künste und des Handels eng verschwistert sey.

Die Opposition in England ergriff mit Begierbe biefen Anlag und biese Berufung an bas Nationalgefühl ber Britten, um auf bas hestigste bie Politit ber Minister anzugreifen und einen gangen Strom von Beredsamkeit und Kosmopolitismus im Parlamente auszugießen. Auf leidenschaftliche Beise betämpste man ben Ehrgeiz des russischen Kabinetes, vertheidigte man den edlen König von Sachsen und forderte man zur Ershaltung des europülschen Gleichgewichts auf. Das Ergebnis der Debatten im Unterhause nöthigte auch in der That den Prinz-Regenten, Lord Castlereagh die gemessensten Berhaltungszegeln zu übersenden, daß Allem aufgeboten würde, um Friedrich August wenigstens die Königstrone und einen, wenn auch nur kleinen, Theil seines Landes, zu retten.

Die Macht ber öffentlichen Meinung in England, welche in bem gefährbeten Monarchen ein Opfer ber gewaltthatigften Billführ erfah, wiewohl man für fich felbit gegen andere mit ber liebendwurdigsten Unbefangenheit auf gleiche, alt=englische, Beife unbebentlich fonft verfuhr, wirtte auch auf ben Rongreß und beffen Stimmung mertlich jurud, und weber in Rranfreich, noch in Teutschland fehlte es an Publizisten, sowohl niedern als hoben Ranges und Aufes, welche mit ben verschiebenartigften Baffen fur Friedrich Angust in Die Schranten treten ju muffen glaubten. Ein außerft lebhafter Schriftenwechsel entsvann fich bemnach in bet Gelehrtenwelt, mahrend bie biplomatische mit Memoranden und Moten fich abqualte und jebe Parthei alle. Strange anjog, um ben Erfolg ihrer Bemühungen fich ju fichern. Unter benen, welche burch Schrift, Rath und That ju gleicher Zeit ben Anhangern ber fachfifchen Sache entgegen ju mirten suchten, befanden fich porzüglich Stein und Riebuhr oben an. Defterreich, Frantreich und England machten immer mehr gemeinsume Sache wiber Preugen und Rufland in ber polnie ichen Frage; über bie fachfische mar man getheilter, b. h. nicht mehr fo fest über Senn und Richtfeyn bes bisherigen Konigsthroned, als über die Große bes beniselben noch zu laffenden

Banbergebietes, benn baß getheilt werben muffe, barüber ton= forbirten, mit Ausnahme Franfreichs, alle Uebrigen.

Desterreich, bem Gebanten einer völligen Bereinigung bes Großherzogthums Warfchau mit Rufland auf bas beharrlichfte entgegen, batte feine Bereitwilligfeit ju ertennen gegeben, lieber bie burch frühere Theilungen ihm zubeschiedenen Provinzen bes polnischen Reiches wieber herauszugeben, falls man baffelbe in feiner Unabhangigfeit wieber herstellen murbe, als in eine folde, feinen Staaten und gang Europa fo gefährliche Bergrößerung. ju willigen. Diefe 3bee hatte ber Ritter von Gent icon fruher bei mehr als einer Gelegenheit icharf und unummunden genug ausgesprocen\*) und bie Berftudelung Polens nicht nur für eine große politifche Sunbe, fonbern felbft für einen groben Rehler, ja für einen fast nicht wieber gut zu machenben Biberfpruch mit ber Beiligfeit ber Begriffe "Monarchie und Legitimis tat" erflart, ein Biberfpruch, welcher die blutigften Fruchte bes reits getragen habe und noch blutigere tragen werbe, ba er ben Revolutionare einen unerschöpflichen Bormanb zu Berlaumbungen bargeboten habe, und zur Beschönigung gewaltsamer Attentate ges gen bas bestehenbe Besithum und bas altgeheiligte Recht noch fer= ner migbraucht werben tonne. Raturlich lag biefer freiwilli= gen und ehrenvollen Anertennung eines fruheren Unrechts, an welchem bas bermalige Geschlecht feinen Antheil und ein Theil ber polnischen Ration selbst burch Alles gerruttenbe Kattions= umtriebe ebenfalls mit Schuld getragen hatte, auch bas wohlver-Randene Intereffe bes ofterreichischen Staates febst jum Grunde; aber es ift in gemiffen Zeiten und Lagen Berbienft genug fur Staatsmanner, wenn fie jum minbeften nur biefes Intereffe

<sup>&</sup>quot;) Rach munblichen , gang glaubwürdigen Quellen.

Digitized by Google

ihres Baterlandes ju begreifen im Stande fich fuhlen und ju vertheibigen ben Duth befigen.

Die Borfcblage bes Wiener Sofes wegen Wieberherstellung bes Ronigreiches Polen als abgesonderte und felbftfanbige Macht wurde von ben andern Rabineten nicht beliebt; baher begnügte er fid, auf bie Bertrage mit Rufland und Preugen fich ju berufen, auf Die Nothwendigfeit gleicher gutlicher Theilung unter ben brei Machten aufmertfam ju machen und Ruflands alleinige Berfügung in Diefer Angelegenheit ohne Ginverftandniß mit Desterreich als unftatthaft zu befampfen. Bas bem öfterreichi= fchen Sofe auch noch fernere Bebenflichfeiten erregte, mar bie allzu nahe Nachbarichaft, in welche ce an ben Engpaffen ber Bohmischen Granze mit Preugen tommen mußte, sobald biefes lettere Eigenthumer von Sadfen geworben. Es beichlog baber gulett flugermeife, ben Unfpruchen feines Berbunbeten auf biefen Staat nicht geradezu fich zu widerfeten, fondern ihm blos ben grofern Theil unter ber Bedingung, baf obiger Uebelftand vermieben bliebe und Preufen fich im Uebrigen mit ihm ju gemeinsamem Auftreten gegen überspannte Forberungen Ruglands vereinige, ohne Beiteres einzuräumen.

In biesem Geiste erließ ber Fürst von Metternich eine Mote an ben Fürsten von hardenberg, welche ein Meistersstück von Gelungenheit der Abfassung war und die größte Alugbeit mit der möglichsten Delikatesse, und Taktsestigkeit mit Besonnenheit vereinigte. Er betheuerte im Eingange die über allen Ausdruck aufrichtigen Gesunungen seines hofes gegen Se. Majestät den König von Preußen und erklärte sodann unter anderm: Se. K. apostolische Majestät hegten die Ueberzeuzung, daß das einzige, der großen Anstrengungen und der unermeßlichen Opfer der Berbündeten würdige Resultat die Ausstellung eines solchen Friedenssystems sen, welches aus vers

haltnismäßiger Bertheilung ber Kräfte unter ben Machten bestube; beshalb habe Sie als eine ber ersten Grundlagen bieses Systemes die Wiederherstellung der preusstschen Monarchie nach dem größtmöglichen frühern Maaßstabe zugegeben und keineswegs angestanden zu erklären, daß Sie die Bergrößerung dieser Macht ohne Eifersucht selbst über jene Gränzen hinaus mit ansehen wird. Der erste Gedanke zu einem Systeme einer Mittele macht, das sich auf die genaueste Eintracht zwischen Desterreich und Preußen stüte und das durch einen teutschen Bund verestärkt werde, der unter dem gleichen Einflusse der zwei genannsten Staaten stehe, ohne daß Teutschland aufhöre, ein einziger politischer Berein zu seyn, — diesser Gedanke und die erste Idee dazu gehörten dem österreichischen Kabinete an. Die in den letzen Zeiten jedoch erhobenen Ansprüche beeinträchtigten geradezu jenes so heilsame System.

Der Fürst entwickelte nunmehr bie Befummerniffe Gr. Majeftat hinfichtlich bes Bugreifens von Rufland, bas Grofherjogthum Barfchau und, hinsichtlich ber Absichten Preufens, Die Einverleibung Sachsens betreffend. Beibe hielten Sie fomohl mit ber Ruhe Europa's, als mit ben Bunbesvertragen in Biberfpruch. Die gemeinfamen Gefahren, welche fur Preufen, wie fur Desterreich aus ber Besitnahme ber beiben fo hochft nothmendigen Bertheidigungspuntte burch Rufland entspringen, merben aus einander gefett und eben fo Grunde ber Unmöglichfeit bauerhaften Bestehens ber gegenwärtig fo freundschaftlichen Berbindungen mit dem Raifer Alexander, falls die durch die Regeln einer gefunden Politif vorgeschriebenen Grundfage verläug= net werben follten. Defterreich rechnete jeboch mit Buverficht barauf, baf Preugen biefe Grundfate und Gefinnungen mit ihm theile und ben Beiftand jur Unterftugung einer Sade nicht entziehe, an welche bie theuerften Intereffen fich fnupften, beren

Aufrechthaltung die Großmächte Europa's ja boch für bas haupts giel ihrer Anstrengungen erklärt, und für welche die Berträge in ben bestimmtesten Ausbrücken, die Grundsäte mit den trifstigsten Gründen sprechen, Grundsäte, welche den Kaiser Alexans ber selbst auf seiner so schönen Richtung bisher begleitet haben.

Roch feiner ift ber Puntt megen Sachsen berührt. Absichten Preugens hinsichtlich ber ganglichen Einverleibung bef= felben mit feiner Monardie bilden eine Urfache mahrer Betrübnif Dhne biefe Frage aus bem Befichtspuntte für ben Raifer. bes Rechtes betrachten zu wollen, jo fieht Se. R. R. Majeftat nur mit Schmerg, bag eines ber alteften Fürftenhaufer Europa's bebroht fenn tonne, bas gange Erbe feiner Borfahren burch ein Softem ber Reuerung einzubugen. Defterreich hat mehr als ein unmittelbares Intereffe von ber Erhaltung Sachfens. Enge Familienbande zwischen Sr. Raiferl. Majestat und ber Ronigl. Familie. Andererfeits fieht ber Raifer ber heftigsten Einwendung vieler andern Machte entgegen. Er betrachtet bie gangliche Bereinigung als einen- unvermeiblichen Reim offenbaren Miftrauens ber teutschen Staaten gegen Preufen und ber Unflage gegen Defterreich, auch ift er überzeugt, bag gang Teutschland bas Busammenwirten zweier Bofe über eine Frage, welche bem allgemeinen Gefühle fo wiberfpricht, migbilligen wirb. Dagegen tann, von einer britten Seite be= trachtet, ber Raifer nicht umbin, biefe Betrachtung, fo wichtig fie auch immer fenn moge, einer hohern, mit bem allgemeinen Intereffe Europa's eben fo innig verschmolzenen Betrachtung unterzuordnen, nämlich jenen ber Berftartung bes preuffischen Reiches nach einem burch bie Bertrage bereits vorgezeichneten Mafftabe.

Die beiben Falle einer ganglichen Bereinigung ober blos einer theilweifen, jumal ber an Bohmens Granze gelegenen

Striche find noch einmal neben einander gestellt, fo wie bie Schwierigkeiten , welche bagegen fich erheben ; fur ben lettern behielt fich ber Raifer bie Bustimmung unter Bebingungen vor. unter welchen bie gleichzeitige Regelung ber übrigen teutichen Angelegenheiten, Die nabere Bestimmung ber Grangpuntte, Die Befestigung einiger Plate, bie Bereinigung ber Sanbeleverhalt: niffe und die Gestattung freier Schiffahrt auf ber Elbe au lesen find. Darauf wird weiter fortgefahren und ber Fürst bezeich= net beutlicher bie Grundlagen sine qua non eines Abkommens in Teutschland, ber Raifer municht nicht, bag Teutschland fich in ben Guben und Rorden theile, fonbern er will als erften Grundfat bei einem Fünftigen Bundesvertrage benjenigen einer vollkommenen Einheit aufrecht erhalten. mehr er bie Berftellung bes genauesten Gleichgewichtes amischen bem Ginfluffe, welchen Defterreich und Preuffen über Teutsch= land auszuüben berufen find, bezwecken, besto weniger fann er bas öfterreichische und preuffische Bertheibigungssyftem vermifcht Beginge man jemals biefen Fehler und gestattete man, bag eines biefer Systeme in bas andere eingriffe, fo hiefe bieß fo viel, als fie beibe vernichten ober fie einander alfo unter= ordnen, baf bie Gleichheit bes Schutes und bes Ginfluffes ber amei großen teutschen Machte von biefem Augenblide an aufhören murben, ju bestehen.

Der Raiser betrachtet bie Linie bes Mains, Mannz bazu gerechnet, als eben so nothwendig für die Bertheidigung von Sub-Teutschland, benn unerläßlich für die Sicherheit seiner Monarchie. Daher besteht er barauf, baß diese Stadt mit bem Suben vereinigt bleibe. Reine Möglichkeit, die Untheile ber füdlichen Fürsten zu vervollständigen, bleibt übrig, im Falle, baß Preufen seine Besitzungen bis auf das rechte Ufer der

Mosel ausdehnen wollte. Daher seht ber Raiser biesen Fluß als Scheibelinie fest. Dhne in andere Einzelnheiten ober Berrechnungen einzugehen, so liegt klar am Tage, daß, wenn sich bie preussischen Staaten bes Schutzes ber belgischen und holländischen Festungen erfreuen, ihr Vertheibigungsspstem burch bie Festungen Luremburg und Chrenbreitstein, burch die Linien ber Luhn, ber Weser, ber Elbe und der Ober stüten und ergänzen, sie für ihre Sicherheit nichts zu fürchten haben werben.

So fehr manche Stelle in biefer Note Metternichs bei aller Bartheit bes Ausbruckes Preugen vermunden fonnte, fo ents hielt fie boch eine, wenn auch unter bem Ausbruck bes Schmerges und unter Bedingungen gegebene Buftimmung in bie Gins verleibung eines Theils von Sadyfen. Und obgleich unter ben Bedingungen Preugens gemeinsames Mitwirfen gegen Ruglands Unforderung auf ben größten Theil von Warfchau oben an ftand, fo tam boch auch biefer Puntt, in fofern er Defterreich betraf, ber Erledigung naber, um fo mehr, ba beibe Fragen innig gusammenhingen und nothwendigerweise mit einander ent= schieden werden mußten. Die Perfonlichfeit bes Raifers trat gludlich bazwischen. Seine gang besondere Sochachtung gegen Alerander, welche felbst in Reigung überging, so zwar bag er fpater einft, bei ber Nachricht von seinem Tobe, mit Rührung ausrief: "Wahr= lich, nun hab' ich meinen besten Freund perloren!" bestimmte Frang I., etwas mehr ben Bunfchen feines Berbunbeten nach= jugeben. Der größte Theil Barichau's blieb fonach von biefer Seite her Rufland so viel als gefichert.

Dagegen dauerte die Unterhandlung wegen Sachsen noch längere Zeit fort, mahrend ber Fürst von Schwarzenberg über bie polnische Frage ben Faben nun übernommen. Metternich ent= wickelte in einer spätern Note nicht minder bedeutsame und fast allgemein gebilligte Ansichten, besonders da sie dem teutschen

Patriotismus überaus nühliche Autoritäten und als Grundfage bes neu zu fliftenben Bunbes boppelt merfmurbig ichienen. "Die Bieberherstellung ber preufifchen Monarchie - hieß es unter anderm - hat bem Raifer fo nothwendig geschienen, bag fie von ihm als eine ber erften Grundlagen ber Trippelalliang aufgestellt worden ift. Defterreich hegt teine Gifersucht gegen Preußen, vielmehr betrachtet es biefen Staat als eines ber nut= lichsten Gleichgewichte in ber Baage ber europaischen Streit= Bon allen Machten ift es bie Lage biefer, welche bie meifte Aehnlichfeit mit ber von Desterreich hat. Gleichmäfig zwifden bem großen Reiche bes Oftens und Beftens gestellt, verpollständigen Preußen und Desterreich ihre Bertheidungesin= fteme gegenseitig. Bereinigt bilben biefe zwei Machte eine un= erfteigliche Schutwehr gegen bie Unternehmung eines jeden erobernden Kurften, ber einst wiederum vielleicht auf dem Throne Frantreiche ober Ruflande figen tonnte. Da fie beibe europaifche Machte find, berühren fie fich einfach und naturlich bei ihrem Einfluffe auf ben teutschen Bund, ein Ginfluß, ben man allgemein municht, weil er ein ficheres Unterpfand bes Friedens barbictet. Alles muß Diefe beiben Dofe vereinen. Aber ber Kongreg barf nicht zu bem betrübenden Unblick eines Zwistes führen zwischen zwei Machten, welche offenbar berufen find, ben Frieden Europa's ju befiegeln. Teutschland muß fich ju einem politischen Bangen geftalten; Die Grangen zwischen ben großen Mittels machten burfen nicht unentschieden bleiben; turg, Preugen und Desterreich muß vollständig fenn, bamit bas große Wert vollenbet merbe."

Am Schluffe ber Note erflart ber Fürst: bie ganzliche Bereinigung Sachsens mit Preußen muffe schlechterbings verworfen werben, nicht unter bem Gesichtspuntte einer Bermehrung lett= genannter Macht, sonbern aus bem ber Grundsate bes Raisers,

ber Ramilienverbinbung, ber Granzberührungen und gang vorguglich aus bem ber teutschen, noch ju orbnenben Ungelegen= beiten und ber bamit jufammenhangenben Erflarung mehrerer teutschen Machte zweiten Ranges, einem Bunbe nicht beitreten ju wollen, welcher auf einer, ihre eigene Sicherheit fo fehr ge= fährbenben Grundlage beruhe, wie bie ber Ginverleibung eines ber vornehmften teutschen Staaten, vollzogen burch eine Dacht, welche bie naturliche Beschüterin bes gemeinsamen Baterlanbes Auch bie Befürchtung war noch von bem Groß= meifter ber europäischen Diplomatie ausgesprochen, bag in Folge folch eines Spfteme und ber gleichfalls hartnadigen Beigerung Franfreichs, in eine Ginverleibung Sachsens ju willigen, biefe frembe Macht baju gelangen wurbe, bas Schutamt über Teutich= land wieber in ihre Banbe ju befommen, namentlich auf ben Rall, bag Defterreich und Preugen ju gewaltsamem Bolljug ber vielbesprochenen Maafregel fich vereinigen murben. mals vermahrte man fich öfterreichischer Seits, bag in biefer Angelegenheit irgend eine Nebenbuhlerschaft ju ben bier geges benen Borftellungen bestimmt habe. Bas mitgetheilt worden, habe blod mahre und aufgeflarte Freundschaft eingegeben. Um jeboch ben Beweis ju fuhren, bag man wirklich Preugens In= tereffe ju berucksichtigen gebente, murben ber Bufchrift allerlei Tabellen und Borfcblage über bie Art und Beife beigefügt. wie entweder burch theilweise Eroberung von Sachsen, ober burch Abtretungen von Rufland und burch beffere Grangab= runbungen bie Schwierigfeiten gelost werben fonnten. Bugleich bot ber Bienerhof feine fraftige Bermenbung bei Sachsen felbit und bei verschiebenen Machten jur fonellitmöglichen Ausglei= dung bes obidwebenben Sanbels an.

Es gelang bem Fürsten von Metternich feineswegs, bas preuffiche Rabinet fobalb von ber Unmöglichfeit einer Bereini=

gung ganz Sachsend mit seiner Monarchie zu überzengen; woht aber gelang es ihm, baß barauf Preußen sich etwad zu= rückzog und auf die frühern Bedingungen, so wie auf die alte Ansicht wegen der Bertheilung bed Großherzogthumd Warschau zurücktam, den Kaiser Alexander zu vermögen, daß er, durch= drungen von der Unwahrscheinlichkeit, seinen Nachbar und Freund jemald im vollständigen Besitze von Sachsen zu sehen, denselben für das Weniger durch die Abtretung bes früher von ihm beseffenen Antheils von Warschau zu entschädigen, sich ge= neigt erklärte.

Inzwischen hatten bie sächsischen häuser nicht gesaumt, Teutschland und Europa mit ben bittersten Alagen über bas bem Könige bereitete Schicksal zu erfüllen. Sie machten alle Gründe bes Rechtes, ber Ehre, ber Alugheit und ber Nothmendigkeit geltend, um ben töbtlichen Schritt abzuwenden. Nichts besto weniger wurden sie nochmals durch die Bemerkungen Ruslands und Preußens in etwas eingeschücktert und Karl August von Weimar, eigenthümlicher Verhältnisse bes Dienstes, wie der Verwandtschaft willen, zog sich zuerst von der Vertheisbigung einer so schlimmbestellten Sache zurück, in welcher er doch nicht zu helsen im Stande war.

Man kann leicht ermeffen, mit welcher Empfindlichkeit ber Kürst von hardenberg die Noten bes österreichischen Rabinetes, zumal die letztere vom 10. Dezember, aufgenommen. Er bes gab sich alsbaid zum Grafen von Neffelrode und beschwerte sich bestig über den Inhalt jener Zuschrift, ein Inhalt, welcher mit allen bisherigen Erklärungen und mit dem Geiste aller zwischen Preußen und Oesterreich seither über die fragliche Sache statt gehabten Unterhandlungen förmlich im Widerspruch stehe. Der Fürst erinnerte an Kaiser Alexanders seierlich gegebenes Wort und entwickelie ausschicht die Gründe des von Preußen auf

Sachsen erhobenen Anspruchs. Sobann aber beeilte sich hars benberg, die berühmte Note selbst burch eine nicht minder tunsts volle und gediegene, in der Geschichte bes Kongresses bedeuts same, Gegen-Note zu erwiedern. Ihr haupt Inhalt war folz gender:

"Es thue Sr. toniglichen Dajestat von Preußen unenblich leib, in bem Briefe bes Fürsten von Metternich Borschläge zu fin= ben, die dem Interesse Preußens durchaus widersprechend, dem bisher beabsichtigten Systeme wenig gemäß, zur Beforderung ber, von Sr. preusischen Majestat gemünschten Einigkeit zwisschen beiden Staaten wenig geeignet, unpassend, das Glück ber Sachsen und die Zufriedenheit ihres bisherigen Regenten und seiner Familie zu begründen, kurz, allen vom Fürsten von Metzernich früher gegebenen, namentlich in seinem Briefe vom 22. Ottober ausgesprochenen Erklärungen entgegengesett wären."

"Rad ben Bertragen - fuhr ber Saatstangler fort habe Preufen ein Recht, feine Bieberherstellung gu forbern in ben Stand, worin es fich 1805 befunden; aber es tonne es nicht gleichgültigen Blicks ansehen, welches Land man ihm gu feinem Antheile anweise; nicht blos bie Bevolferung jener Beit, ber Bahl nach, muffe man ihm wieber erstatten, sonbern es brauche auch eine ganbermaffe, wenigstens eben fo abgerunbet, als es felbige bamals befeffen; Preufen habe biefelben Rechte auf eine, feinem Standpuntte von 1805 gemäße Bergrößerung, als Rufland, Defterreich, Baiern, Solland, Sannover und fo viele andere teutsche Staaten; burch fein Blut und feine Anstrengungen habe es mefentlich jur Befreiung Euro= pa's und jur Ermöglichung aller Bergrößerungen beigetragen; man konne ihm einen angemeffenen Theil von ben burch feine eigenen Siege errungenen Bortheilen nicht ftreitig machen, und anbers fey feine Entichabigung Preufens möglich, als wenn

man bemfelben Sachsen gebe; aber zerstreute und von fremben Ländern turchschnittene Besitzungen, die sich von der Maas bis zum Niemen erstreckten, beren zwei größte Theile von einander entfernt lägen, nur durch einen schmalen Streisen verbunden, beren Mittelpunkt bie Bertheibigung unmöglich macht, konnten Preufen keinesweges genügen, und bei ber bloßen Ansicht falle auch die Schwäche einer solchen Bereinigung und einer so unssichern Lage in die Augen."

"Es ift anerfannt worben, bag Preufen ftart fevn muffe, um ju helfen, bas Spftem bes Gleichgewichts ju erhalten, beffen Errichtung man fich mit Weisheit vorgenommen hat. Man glaubt, bag biefes Bleichgewicht eine feiner besten Stuten fin= ben werbe in ber Eintracht zwischen ben Bofen von Wien und Berlin, und in bem Ginfluffe, ben fie auf Teutschland burch Einflang ber Grunbfage und Ansichten ausüben murben. Bollte man mohl aufgeben, mas ben Gegenftand unferer Bunfche und unserer Sorgen ausgemacht hat? Bollte man Preufen in bie Nothwendigfeit perfeten, nach Bergrößerungen au ftreben, um bas zu feiner Bertheibigung nothige Maaf von Rraft zu erlangen? Rann man, anftatt Alles ju entfernen, mas Dig= trauen und Gifersucht nahrt, Die Grundftoffe bestehen laffen wollen, welche gerabe jur Erwedung Beiber bienen murben? Und murde biefes nicht unbezweifelt Statt finden, wenn man amifchen Defterreich und Preugen ein verftummeltes Ronigreich Sachsen errichtete, um es feinem vorigen Regenten au laffen ? Burbe ein folder Staat nicht für ihn eine Quelle bes Digs muthe und fur feine Unterthanen ber Sit ber Umtriebe und verberblicher Berftaubniffe fenn? Diefer Zwischenstaat mußte unfehlbar, trot ber beften Abfichten pon beiben Seiten, beibe Machte früher ober fpater entzweien, und murbe fur Preugen

eine fo fcmere Burbe fenn, bag es bei ber erften Gelegenheit trachtete, fich berfelben zu entlebigen."

"Preußen und Desterreich haben so viele Granzen, stehen in so vielen gegenseitigen Beziehungen, daß es für letteres nicht wichtig seyn kann, daß diese Granzen etwas mehr ober min= ber ausgedehnt seven. Uebrigens kann man unmöglich bessere Granzen haben, als die, welche Böhmen von Sachsen tren= nen; und darin besteht eine dauernde, auf gegenseitiges Ber= trauen und gemeinschaftlichen Bortheil begründete Freundschaft, daß untergeordnete Gegenstände sie nicht stören können; und eine solche scheint eine richtige Politik bei ben Staaten vorzugs= weise vorzuschreiben."

"Das Glück ber Sachsen erheischt, daß eine Zerstückelung nicht Statt finde; hierüber sprechen sich ihre Wünsche laut aus. Wie viele Verbindungen würden nicht zerriffen werden, wie viel würden nicht die Einzelnen darunter leiden! Und muß das Glück der Bölker nicht vor allem Andern Ihre Ausmerkschen zwisschen zwei große Mächte ein, so wird seine Lage nur mislicher und unsicherer, während man ihm anderwärts eine angenehme, unabhängige und von den erwähnten Unbequemlichkeiten unansgesochtene Stellung verschaffen könnte."

"Der König hatte Münster, Paderborn und Corvey geboten, von einer Bevölkerung von 350,000 Seelen, unter wenig lästigen Bedingungen, um baraus ein Eigenthum für ben König von Sachsen zu bilden; und jett hat er Befehl gegeben, einen boppelten und vollkommen abgerundeten Besitz auf dem linken Rheinufer vorzuschlagen, welcher über 700,000 Seelen zählt, und bas ganze Herzogthum Luremburg, einen Theil bed Erzbisthums Trier, nebst der Stadt gleiches Namens, ben

westlichen Theil bes Gebietes von Coln, mit ber Stadt Bonn und bie Abteien Pruym, Stavelot und Malmedy enthält."

"Dieses Land murbe bem Konige von Sachsen übergeben werben, jum Besit für ihn und seine Nachkommen in einer von ihm selbst abhängigen Reihenfolge. Zugleich murbe bieser Monarch einen Plat in bem obersten Nathe bes teutschen Bundestages einnehmen. Die Festung Luxemburg zoge man, als befestigten Plat, in die teutsche Festungelinie und machte sie davon abhängig."

Runmehr erinnerte Sarbenberg, bag ber Furft von Det ternich in feiner Note vom 22. Ottober, im namen feines herrn und unter gemiffen Bebingungen in bie gangliche Bereinigung Sachsens mit Preugen gewilligt habe, und begnügte fich fodann, ben Bunfch von ber Beibehaltung bes Konigs von Sachsen in einem Theile feines Landes, bet an die Grangen Defterreichs fliege, ju außern; in allen, feitbem Statt gefunbenen Unterrebungen mare ftets nur bie Rebe von einem Stamme Sachfens gemefen, ben man beffen bisherigem Befiber laffen wolle, mahrend man jeto auf einmal vier gunfe theile fur ihn forbere; bie von Desterreich verlangten und von bem Berliner Sofe bewilligten Bebingungen maren folgenbe gemefen: "1) die Frage folle mit ben übrigen über bie Lan= bervertheilungen in Teutschland obwaltenden in Berbindung gesetzt werben; ein vollständiges Gleichgewicht zwischen bem Einfluffe Defterreichs und Preugens in Teutschland, so wie amifchen ihren Bertheibigungefpftemen werbe eingerichtet werben, und für biefen 3med murbe bie Limie bes Mains, Maing ba= zugerechnet, als Bertheibigungelinie bleiben, fo wie auch als Scheibungelinie ber unter bie Fürsten bes Norben und Guben ju vertheilenden Entschädigungen. 2) Es follten Anordnungen awifchen ben beiben Machten getroffen werben über verfchiebene

Gränzpuntte und die Befestigung einiger Pläte, so wie über ben handel und die freie Elbschiffsahrt, und Preußen werde Desterreich in der polnischen Frage unterstützen; Preußen willige ein, Desterreich den Einfluß zu überlassen, den es auf dem linten Mainuser zu behalten wünsche, und in Bezug auf Mainz, sey die Wichtigkeit, diesen Ort-für das gemeinschaftliche Baterland zu erhalten, so augenscheinlich und den Wünschen der meisten teutschen Fürsten so gemäß, daß Preußen kein Verlanzen trage, selbiges seinen Besitzungen beizusügen, und es des schränke sich auf den Wunsch, Mainz möge zum gemeinschaftlischen Bollwerke des Bundes dienen, keinem von bessen Mitglies den Bollwerke des Bundes dienen, keinem von bessen Mitglies dern abgetreten und durch die Bundestruppen bewacht wers den u. s. w."

Diesem allem wurde nun noch folgendes beigefügt: auf ben bei einer mundlichen Ertlarung geaufferten Wunsch des Fürsten von Metternich, Dresden möge nicht befestigt werden und die Schiffahrt auf ber Elbe frei bleiben, seven diese zwei Puntte gleichfalls zugestanden worden. Er versicherte, Preußen habe den Wiener hof so viel wie möglich, in der polnisch en Frage unterstützt, von welcher man einen genügenden Ausgang hoffen könne.

Der König von Preußen bittet Se. kaiserliche Majestat insständig, nochmals mit Ruhe und Unparteilichkeit, und unter Entsernung aller nicht wesentlich zur Sache gehörenden Rudssichten, eine Angelegenheit zu prüsen, welche unfehlbar die wichstigten Folgen haben durfte und von welcher die Ruhe Teutschslands und Europa's mehr oder weniger abhängt; und bringe man die Frage nochmals unter ihren wahren Gesichtspunkt, so handle es sich um solgende Doppelfrage: ""Ist es bester, daß das sächsische Königshaus in einem abgesonderten, bedeutenden, in jeder Hinsicht abgerundeten und unabhängigen Staate eins

geseht werbe; ober bag es in Sachsen bleibe, mit einer gerins gern Bahl von Unterthanen, ohne Rudficht auf alle schon bar= gestellte Unpaflichteiten?""

"Offenbar sey die erste Frage allein ben Grundschen einer gesunden Politif und bem Bölterrechte gemäß, und diese Grundssäte wären nicht verändert worden seit dem 22. October, wo Se. Durchlaucht der Fürst von Metternich amtlich, im Namen des Kaisers, seines erlauchten herrn, erklärt hätte, Se. taisers liche und apostolische Majestät wüßten ihre Betrachtungen einer höhern Rücksicht unterzuordnen, die so innig mit dem Interesse Europa's verwebt sey, wie die Berstärtung der preußischen Mosnarchie, nach dem durch die Berträge bestimmten Maaßstabe; und diesen Grund eben mache Preußen geltend." Was das Recht anbelange, so sey, nach des Fürsten von hardenberg Meisnung, nichts leichter, als zu beweisen, "daß, wenn jemals das Ervberungsrecht anwendbar und zu rechtsertisgen gewesen, es in dem Falle von Sachsen Statt finde."

Nunmehr wird auch bas Beispiel von Defterreich selbst hinsichtlich auf Tobtana's angeführt und ber Fürst fuhr in seiner Note weiter fort: "Wenn man bas Benehmen bes Königs von Sachsen ohne Parteilichteit betrachtet, ber ber Sache bes Feinsbes mit hartnäckigkeit bis jum letten Augenblicke ergeben blieb, so kann kein Zweisel über die rechtmäßige Anwendung bes Ersoberungstrechts obwalten. Es ware bemnach eine sonderbare Berwirrung ber Meinung, wenn man immer von Preußens Absicht, ben König von Sachsen zu berauben, spräche, und von ber Unterdrückung eines alten Fürstenstammes, während Preussen im Gegentheil, indem es die Maaßregeln ergreift, welche sein und Europa's Interesse auf das Oringendste fordern, jenen Fürstenstamm anderwärts angemessen verpflanzen und ber sach

fifchen Nation ben Bortheil ihres Gefammtbeftanbes erhalten wolle. Die öffentliche Meinung, welche, in politischen Angele= genheiten, greigneter ift, ben Ginbrud ju empfangen, als felbigen ju bestimmen, werbe balb eine anbere Richtung nehmen, wenn man bie verbunbeten Machte Einheit über bie fachfifde Frage zeigen febe. In Anfehung Teutschlands, tenne man feine ber ju bemfelben gehörigen Machte, Baiern ausges nommen, welche fich gegen bie gangliche Bereinigung Sachfens mit Preufen erflart habe; teine, hier felbft Baiern mit ein= verstanden, welche ben Willen geoffenbaret, fich einem Bunde nicht anschließen zu wollen, auf einer Grundlage, bie man für Teutschlands Sicherheit brobend gu nennen beliebe, mahrend es ausgemacht ift, bag bie Sicherheit von gang Teutsch= land nicht fester begrundet werben tann, als burch bie beabsich= tigte Ausgleichung. Man weiß im Gegentheil, bag mehrere ber angesehensten Sofe von biefer Wahrheit überzeugt find, so wie es auch bas unparteiische Publicum ift, bag namlich bie Bereinigung von gang Sachsen mit Preugen fur bie Rube Teutsch= lands, einer Theilung Sachsens und ber Wiebereinsetzung bes Ronigs in feine Staaten, weit vorzugiehen fey."

"Uebrigens hat Baiern kein Recht mehr für ben Besit ber Herrschaften Baireuth und Anspach, seitbem bie Verträge zwisschen Frankreich und Preußen durch ben Pariser Frieden versnichtet worden sind; vermittelst eines neuen Vertrags kann es demnach erft in den Besit treten, und so lange dieser nicht vorhanden ist, muß sich Preußen seine Rechte auf diese Lande vorbehalten. Daher sollte sich Baiern gerade am letzen der Verzeinigung eines Landes mit demselben widersetzen, das zur Ersgänzung seines Antheils unentbehrlich ist."

"Bas den Wiberspruch Frankreichs anlangt, so ruht fels biger auf keinem festen Grunde, und Se. Majestät ber König

von Preufen rechnet auf die Billfahrigfeit feiner boben Berbunbeten und vornehmlich auf die Unterflutung von Defterreich In ber Lage, worin fich Se. Ronigl. Majeftat von Preufen befindet, einerfeits eifrigft munichenb, jur Aufrechthaltung ber Eintracht unter ben verbundeten Machten beigutreten, Die jur Erreichung bes großen Biels, fur bas man tein Opfer ge= spart, fo mefentlich nothwendig ift; aber unvermogend auf ber andern Seite, Anordnungen ju unterschreiben, bie Preugen ale lein neue und bleibende Opfer auferlegen murben, blos um einigen Machten und fo vielen andern Staaten Genuge zu leiften, beren Anspruche nicht' fo gultig finb, als bie feinigen, Ansprus de, bie man burch fo machtige Anstrengungen erworben bat; gestärtt burch bas Gefühl, Preugen fen es, bas fo viel beitrug jur Wiedererlangung ber Freiheit, ju bem Fortbestande Aller, und jur Sicherung ber größten Bortheile fur fich, verlangt Se. Majestat ber Konig bas, mas bie Bertrage und feine Anstrengungen ihm ju forbern ein Recht geben, er macht biefelben bei feinen Berbundeten geltend und vertraut auf ihre Freundfcaft und ihre Gerechtigfeit" #).

Der Sauptnote folgten noch verschiebene Beilagen, welche statistische Tabellen über bie Berluste ber preussischen Monarchie, über bie wiedererlangten Besitzungen, über ben noch sich zeigensben Ausfall und über bie zur Entschäbigung verlangten Länder enthielten. harbenberg berief sich auch noch auf bas Beis

<sup>\*)</sup> Brgl. Klüber und Flassan von herrmann. Der Bichtigkeit des fraglichen Gegenstandes willen und da diese Noten die Grundsätze ausbrücken, nach welchen die herren des Schicksals unseres Baterlandes das neue Staatsrecht und die neue Gestaltung Teutschlands auszusühren gedachten, haben wir die beiden wichtigen Aftensstücke, größtentheils ausgezogen, hier mit in den Text aufnehmen zu müssen geglaubt.

spiel von Desterreich, Rufland, holland, Baiern, Burtemberg, Baben und heffen-Darmstadt und sette aus einander, wie bes beutend bei allen biefen Staaten ber Länderzuwachs seit 1805 gewesen, somit die Forderung Preußens gar nicht so unverhältenismäßig sey.

Noch merkwürdiger beinahe, als die Note und biese Beislagen selbst war eine besondere Denkschrift, die das Datum vom 20. Dezember trug, und die in Form einer staatsrechtlichen Abhandlung auf gelehrte, oftmals feine Beise die sächsische Frage nach den drei Gesichtspunkten, der Prinzipien des Bölkerrechts, des politischen Interesses von Teutschland und der eigenen Bohlsfahrt Sachsens selbst, ausführlich und erschöpfend erörterte.

Diefer Notenwechsel schien bie beiden berühmten Staats= Rangler so fehr angestrengt zu haben, bag man sie barauf ei= nige Zeit hindurch in öffentlichen Blättern frant las.

Nichts besto weniger verwickelte sich die Sache immer mehr und mehr, weckte eine Menge alter Leidenschaften wieder auf und erregte neue Empfindlichkeiten. Kaiser Alexander, obgleich von den englischen Diplomaten selbst in seinem Privatcharakter mehrkach angegriffen und deshalb tief gekränkt und verstimmt\*), empfand gleichwohl bei aller Ueberzeugung von der Nothwendigsteit der Einverleibung, im Innern Mitleid für Sachsen, und er hätte gerne der bedrängten Dynastie auf die eine oder andere Weise geholfen, wenn man nur Preußen gehörig zu entschästigen gewußt. Die Abtretung einer Million, Polen hätte freilith Wielen aus der Berlegenheit geholfen. Aber es schien

<sup>\*)</sup> On accuse la seconde note de Lord Castlereagh d'avoir éte trop sévère, mélée même d'un peu d'ironie. La réponse Russe se plaignoit; Qu'on attaquoit le charactère de l'Empereur. Les Anglais y ont répondu, sans trop s'excuser. C'est ce qui a donné ce dégout: — schrieb Serr v. Gagern unterm 50. Nov. an ben Prinzen von Oranien (K. Wilhelm I.).

nicht, baf biefer Borfdlag besonbern Gingang gefunden \*). Der andere Borfdlag, welden ber Fürst-Staatetangler in ber fo eben mitgetheilten Rote berührt, bem feines Stammlandes entfleibeten Konige eine Souverainitat am Rhein und in Westphalen, aus lauter fatholifden Unterthanen ju grunden, Bonn gur Saupt= ftabt bes neuen Staates ju erheben, auch Luremburg, bas bereits gur teutschen Bundesfestung bestimmt mar, mit in biese Linie aufzunehmen, mar eine Zeit lang wirklich fehr beliebt gewesen; vielleicht murbe er nothigenfalls, bei aller innern Abneigung Friedrich Augusts gegen eine Bertaufdung feines geliebten Sachs fend, aus religiöfen Grunden bas annehmbarfte Unglud ge= schienen haben; allein er fließ auf hartnactige Wiberfacher, befonders aus ber Reihe berjenigen, welche ber frangofischen Grange ju, einen ftarfen, und feinen fdmachen Staat gum Rachbar be ben wollte. In diesem Beifte aufferten fich vor allen Anbern standhaft die Minister von Montgelas und Rechberg.

Friedrich August suchte, mahrend die ben preussischen Anssprüchen ungeneigte Diplomatie Alles in Bewegung setzte, benselben hinderlich entgegen zu treten, nunmehr auch durch eigene Apologien seine Sache zu versechten. Bon Friedrichsfelbe aus, wo er die Entscheidung seines Schicksals abwartete, übersandte er dem Kongresse seine Rechtsertigungsgrunde und entwickelte durch getreue geschichtliche Darstellung seine Berhaltnisse zu Nas

<sup>\*)</sup> L'Empereur Alexandre lui même s'apitoye quelque fois à sa manière sur le sort de la Saxe. Il dit: je ne demande par mieux que laisser la Saxe à son roi, si vous me trouvez autre chose pour la Prusse. Et après qu'on avoit de l'esperance, que la Russie cedant un Million de Polonais — tout le monde trouveroit, si non compte, cependant une manière de terminer; on en est révenu. On trouve, que le plus grand malheur pour un pays est son démembrement, et qu'il faut prendre ou laisser la Saxe tout-entière.

poleon, wie zu ben Allierten und bie Unmöglichfeit eines anbern Benehmens, ale bas von ihm befolgte. Mus bem Gangen ging als Ergebnif bervor, bag ber Ronig ben Drohungen Rapoleons und beffen übermächtigem Glude, an welches man nach bem Salbsiege bei Luten wieber neu geglaubt habe, gemi= den fen. Dieß machten benn auch feine Bertheibiger vorzugsweise geltend, nicht minder ftellten fie als Grundfat bes neueren Bolfer= rechts auf: baf ein Berbundeter, welcher einen lunge vor bem Rriege geschloffenen Bertrag erfülle, als nicht perfonlich im Rriege bebegriffen, fondern vielmehr als neutral betrachtet werden muffe; eine folche Lage fen jene bes Ronigs von Sachfen gewefen. Derfelbe habe, Napoleon gegenüber, blos ber ftarfern Nothwens bigfeit nachgegeben. Gine Beftrafung feiner hiefur hielten fie für nicht minder graufam, benn ungerecht; burd ben Berluft Barfchau's und burch bie Gefangenschaft beinahe eines Jahres bufe er hinlanglich, mas er etwa verfeben; fculbiger als an= bere Fürsten bes Rheinbundes stehe er nicht ba. Der Fortbestand' bes Konigreiches Sadfen fen burd bie eigenthumliche Lage Defterreichs und Preugens felbft geboten, beibe hatten einen Mittelnachbar nothig, bamit Reibungen zwischen ihnen vermie= ben blieben. Endlich berief man fich jum Ueberfluß noch auf bie gerabe bamals fo fehr in Schwung gefommene Legitimitat, beren Prinzip in ber Perfon bes Koniges von Sachfen im Falle feiner Entthronung bedeutend verlett werben wurde.

Diese Einreden zu entfraften, gebrach es auch Preußens Anhangern nicht an Gegengrunden; berjenige, welcher bas LesgitimitätssPrinzip berührte, lautete bahin: baß, ohngeachtet bas Bölferrecht ben erblichen Monarchen ihre Wurde gewährleiste, baffelbe bennoch in bem Falle einer Entziehung solcher nicht wisberstreite, sondern sie felbst billige, wo nämlich ein Monarch sich mit bem Feinde Aller verbunde ober seinen Basallenseit breche.

Mehr als eine Periode finde sich in der Geschichte, welche selbst legitime herrscher verschwinden gesehen. Das jehige haus Sachsen selbst biete davon ein berühmtes, lebendiges Beispiel dar. Auf so bittere Weise erinnerte man an Moritz und deffen Felonie und an die Berdrängung der Ernestinischen Linie durch eine glückliche Usurpation. Aber wie viel sag nicht auch bei Andern zwischen der Schlacht bei Mühlberg im 16. und jener von Leipzig im 19. Jahrhundert für die häuser Brandenburg und Sachsen!

## Drittes Rapitel.

Frankreichs Politik in ber polnisch - sachischen Frage.

— Sein Berhältniß zu England auf dem Kongresse. —
Baierns Untheil an den Berhandlungen.

Richt wenig Ladeln entloct bem Geschichtschreiber, welcher mit etwas mehr als frangofischen Augen bie Politif bes Sofes von Berfailles, eben fo gut wie jene ber Tuillerien bereits von ber Reformation an, und namentlich in Bezug auf Teutschland, verfolgt und gant unbefangen und mit guter Treue von Bericht= erstattern über ben Bienertongreß aus ber Mitte jener Nation ` bie Unficht ausgesprochen findet, baß Frankreichs Sof jeber= geit eine "Freiftatte ber Konige" und ein "Befchuter und Er= halter ber fcmachern Staaten" gemefen; bag es jene "ehrmurbige Politif," welche von Frang I. begonnen, unter Ludwig XIII. und Beinrich IV. fortgefett, burch Ludwig XIV. aber vollen= bet worben, ja welche noch mahrend ber Regierung Ludwigs XVI. ihre Strahlen versendet und - wie 3. B. bei bem ent= worfenen Landertaufch zwifden Defterreich und Baiern, bei ber Schelbefrage und bei ben nieberlandifchen Zwiften, ein Feuer erstickt babe, bas gang Europa ju ergreifen gebroht, - endlich

auf bem Wienerkongresse wieder aufgenommen habe. Wahrlich, nach allem dem, was jene Politik im Verlause von brei Jahrhunderten Teutschland Boses zugefügt hat, klingt eine solche Lobpreisung wie grausamer Hohn, und im besten Falle entweder als Unwissenheit oder Unverschämtheit. Royalisten jedoch und Liberale theilen sich gleich darein und man braucht nur die Schriften Flassan's und Bignon's zu lesen, um die Ueberzeugung zu gewinnen, wie unverbesserlich der französische Ehrgeiz in seinen Prinzipien und wie unerschöpflich er in seinen Sophismen ist.

Diefer Ludwig XVIII., welcher ben Thron feiner Bater einzig und allein ber Gnabe ber "Berbundeten" ju banten hatte, ließ fid's gleichwohl beifallen, vorerft gegen ben Gebrauch biefes Ausbruckes fich ju vermahren, fobann aber bei ben großen Fragen burch feinen Minister Talleyrand mit einer Sprache aufzutreten, als hatte er mit zu ben Befreiern Europa's durch die Siege bes Schwertes gehort. Die Bollmach= ten, welche ben Gefandten ertheilt worben, ftutten fich auf einen Grundfat, welcher in Franfreich felbft niemals befonbern Antlang gefunden : "bie Eroberung giebt feine Rechte, wenn fie nicht burch einen Abtretungevertrag bestätigt wirb." Sie mach= ten einen Unterschied zwischen ben im Rriege eroberten und ben im Krieden befetten Landern; fie miberfprachen formlich ben Gin= verleibungen Polens mit Rufland, und Cadfens mit Preugen; fie brangen auf die Entthronung Joachim Murat's und auf Die Wiedereinsetzung ber Familie Bourbon in Reapel; fie fprachen gegen bie Entschädigung Maria Louifens und ihres ` Sohnes burch Parma und fur bie Rechte ber Bergogin von Lutta; fie erhoben sich gegen bie Abtretung ber jonischen In= . feln an England und fur bie Ginftallirung bes wiederherge= ftellten Johanniter-Drbens auf Rorfu; endlich fampften fie gum

voraus gegen ben Heimfall Sardiniens an einen ber österreis dischen Erzherzöge und für eine allgemeine Gewährleistung zu Gunsten ber ottomanischen Pforte.

Das Berhaltniff, in welchem Ludwig XVIII. perfonlich ju R. Alexander ftand, und die Ructfichten noch größerer Dantbarteit, welche bie frangofifche nation fur eine, leiber auf Roften ber teutschen, an ihr bewiesene Grofmuth fculbig mar, legten bem Rabinete ber Bourbons boppelte Berpflichtungen gegen Rufland auf. In Paris felbft maren fruher allerlei Abreden, die hauptfachlich Polen betrafen, genommen und Bufa= gen, wiewohl mehr im Allgemeinen und nicht bestimmt genug, gegeben worden. In Bien jeboch zeigte es fich, wie fehr Alexander getäufcht worben, und es gab berfelbe fein Gefühl auf eine bem frangöfischen Nationalstolze nicht wenig schmerzliche Beise, felbft in Gegenwart Tallenrand's, zu erkennen. Gine fichtbare Ralte trat fofort zwischen ben Diplomaten beiber Reiche ein; ber Raifer vermied bie Begegnung bes Fürsten; und als auch nach Berfluf mehrerer Monate wiederum einige Unnaherung ftatt fand, fo hatte man bod Gelegenheit genug, ju bemerten, wie tief ber Stachel über folche "Unbantbarteit Franfreichs" im Innern gurudgeblieben. Die gemeffenften Befehle bes Sofes ber Tuillerien lauteten bahin: Rufland bas Großherzogthum Barfchau blos bis an die Beichsel zu gestatten; mit bem übrigen, welches man Preugen als Entschädigung gubachte, follte ein Stud von Sachsen mehr bem Konige Friedrich Auguft erhalten werden. Auf folde Beife benahm fich Frantreid), als mare es ber Sieger und nicht bas Besiegte gemefen.

Allerander nahm die von biefer Seite ihm zugedachte Einstheilung fehr unwillig auf; er fand an der Stimmung der Poslen, welche von der Reinheit seiner Absichten durchdrungen und von der Hoffnung, ihre Nationalität in fürzester Frist hergestellt

ju sehen, begeistert waren, eine träftige moralische Stübe; nicht minder konnte er sich, da die Interessen Beiber solidarisch und gegenseitig waren, mit voller Sicherheit an Preußen lehsnen. Diese Macht, aus einer Anwandlung oder einem Uebersreste von Nationalhaß, in welchen beinahe alle Parteien Franksreichs, die einen wegen erlittener Demüthigung der Niederlage ihres Systems, die andern wegen der Demüthigung des Dankes für empfangene Wohlthaten, sich theilten, die wenigstseliebteste, wurde eben so sehr durch die Weigerung Talleprands, hinsichtslich der Einverleibung des ganzen Sachsens, gereizt, als Rußeland durch die Versagung seines Wunsches, in Betress danzen Warschaus.

So wenig Ludwig XVIII. über bie hiebei gespielte Rolle, wenn perfonliche Gefühle bes Wohlwollens und ber Achtung für ben Ronig Friedrich August und Erinnerungen an abnliche Schicksale vorzugsweise ihn leiteten, vor einem hohern Forum, als ber Wienertongreff, bem Forum ber humanitat, verbacht werben tonnte, fo folimmen Stand bereitete fie feinen Bevolls machtigten. Sie hatten ben Schmerg, mehr als einmal erlauchte Perfonen fich auffern zu boren : "bag ber mit Frantreich geschloffene Friede, in ber Art, wie er geschloffen worben, fie reue." Des errungenen Befites jeboch fich freuend, verfchlucten Bene bie bittere Pille und fuhren in ihrem Wiberftanbe fort. Sehr zierlich geschriebene Memoranben entwickelten bie Anfichten naber, von welchen ihr bof bei Beurtheilung ber fachfischen Frage ausgegangen. Sie ftellten barin fogar bie bem Konige jugebachte Behandlung mit ber aus ben Gesetbuchern aufgetlarter Bolfer verbannten burgerlichen Bermogenbeinziehung auf eine Linie, machten bie Monarden auf bas taufenbfach unter ber Afche glimmenbe Feuer in Teutschland, welches leicht zu einem allge= meinen Brande entlodern tonnte, England aber auf die ibm bro-

henden handelsverluste, im Kall Leipzig, eine ber wichtigsten europäischen Mekstädte, unter Preukens hoheit kommen sollte, endlich Desterreich, auf die Absicht Preukens ausmerksam, mit hülfe Ruklands sich in Teutschland zu verstärken, welches seinerseits odann an der Pforte noch ferner sich zu erholen gestenke. Aus Sachsens Einverleibung weissagte man verderbens brohende Zwietracht zwischen Desterreich und Preuken, deren inniges Zusammenwirken doch so äusserst nothwendig für die Erhaltung der Ruhe in Teutschland sep.

Solche Worte versehlten ihrer Wirtung nicht; besonders machte das Gerücht mancher Gründe, durch welche die französsische Diplomatie ihre Weigerung unterstützte, auf den Fürssten Metternich tiefen Eindruck, und bestimmte ihn auf schon= liche Weise, einen guten Theil von demjenigen zurückzunehmen, was er bereits dem preußischen Staatskanzler zugegeben hatte. Talleyrand versäumte es nicht, durch noch kräftigere Noten in solcher Stimmung ihn zu erhalten und zu kräftigen. Er fand an England die eifrigste Unterstützung und man war bei jedem Anlasse bemüht, die Ueberreste der alten Eifersucht und des alzten Hasses zwischen den beiden Nationen, als erloschen und ausgetilgt hinzustellen.

Die Ansichten standen sich bemnach schroffer als je gegenüber. Rußland soderte Warschau und erklärte die polnischen Provinzen seiner Monarchie mit demselben vereinigen zu wollen, jedoch unter ber Bedingung, daß der neue Staat mit dem Namen "Berzeinigtes Königreich" unter seinen Gesetzen stehe; zugleich verlangte es für Preußen die völlige Einverleibung Sachsens. England wünschte die herstellung Polens, als eines unabhängigen Rönigreiches, oder die gleichmäßige Vertheilung Warschau's unter die brei nordischen Mächte; was Sachsen betraf, so billigte es ansänglich die Vereinigung mit Preußen, salls dieses gegen

Rufflands Abfichten auf Polen fich erflare, fvater aber, als bicfe Soffnung nicht verwirklicht murbe, stimmte es fur bie Erhal= tung bes größern Theils unter bem Szepter Friedrich Augusts. Defterreich, bereitwillig, felbst Galligien und Lodomerien wieber herauszugeben, falls man Polen unabhangig von Ruß= land wieder herstelle, willigte anfänglich in die Einverleibung faft gang Sachfens (ben fleinen Reft an ber bohmifden Grange nämlich ausgenommen), fpater jeboch fprach es fich in gleichem Sinne und zwar auf die festeste Beife, wie England, aus. Franfreich munichte Polens Gelbstftanbigfeit, aber noch mehr Sachsens Erhaltung in fo großem Gebietumfang, als möglich. Uebrigens ichwantte - wie Flaffan richtig fich ausbruckt ber frangofische Sof, gleich ben meiften andern Rabineten, gwi= fchen ben verschiebenen Beweggrunden, welche theils auf bie alte, theils auf die neue Politit fich ftutten. Wenn ber Bortheil Europens Frankreich bestimmte, Die Erwerbung bes gangen Bergogthums Barfchau burch Rufland gu verhindern, fo hatte es gleichwohl auf ber anbern Scite biefe Macht zu fcho= nen, weil es ihrer Stimme in ben Angelegenheiten Staliens bedürftig war. Der allgemeinen Politit gemäß follte wohl Franfreich bie beträchtlichen Erwerbungen mifbilligen, welche Defterreich fich in Stalien zu verfchaffen gewußt hatte; allein es mußte ju folder Bergrößerung bie Augen ichliegen, weil ber Wienerhof mehr als irgend eine andere Macht, bas Schickfal bes Königs von Sachsen, bes Infanten von Parma und bes Ronigs Ferdinand IV. in Sanden hatte. Preufen endlich betref= fend, nothigte Franfreich felbit burch fein Beftreben, bem Konige von Sachsen ben größten Theil feiner Staaten zu erhalten, ben Berlinerhof, feine Entschädigungen an ben Ufern ber Maas und Mofel zu nehmen, somit fich ihm zur Seite zu begrunden. Auf folde Beife murden alfo alle Plane durch Biberfpruche bestrit=

ten, und es galt bieß nicht allein von ben höfen ersten, sonbern auch von benen zweiten Ranges. Der Umstand erschwerte die Unterhandlungen sehr und es offenbarten sich in ben Schritten ber höfe scheinbar so viele Inkonsequenzen, daß sie ihnen bisweilen einen Anstrich von Falschheit und Charakterlosigkeit in ben Augen Derer gaben, welche in die geheimen Absichten und in die verschiedenen Interessen der Mächte nicht eingeweiht waren.

Bergebens sucht jedoch Flassan die Politik der Bourbone von dem Borwurfe zu säubern, daß sie mahrend des Kongresses blos für den Bortheil ihres hauses gearbeitet und um das eis gentliche Wohl der französischen Nation sich nicht viel bekümmert hätten; aus vielen Akten, und namentlich aus dem für die herstellung Ferdinand's IV. unternommenen, geht solches nur allzu deutlich hervor. Die Familie Bourbon, auf dem Throne wies der einmal befestigt, arbeitete blos für ihr aufgebrauchtes System, und ihre wärmsten Freunde und Beschützer wurden nicht selten kälter und undankbarer behandelt, als ihre alten Wibersacher.

Wächte zweiten Ranges an ben allgemeinen Berathungen bes Wiener = Kongresses einiges Augenmert zu schenken. Bor allen gewährt Baiern ein besonderes Interesse, welches damals einen Minister besaß, eines größern Landes und eines ausgeschehntern Wirkungskreises mehr als würdig. Obgleich bieser Staat mehr als irgend ein anderer die Empsindlichkeit ber grossen Mächte gereizt und einem eben so schlimmen Schicksal, als Sachsen, entgegensehen gekonnt hatte, so war boch nicht nur dasselbe abgewendet, sondern sogar sein Einsluß in die poslitische Wagschaale verstärft worden, durch den noch zeitigen Ueberstritt auf die Seite der Verbündeten und durch die Vereinigung seiner

Armeen mit jenen berfelben, mitten auf bem Schlachtfelbe bei Leipzig.

Der Rieber-Bertrag hatte Baiern mit Defterreich ausgesohnt und bas neue Berhaltnif brachte- nothwendigermeife mit fid, baß es fo innig als möglich an biefe Macht fich anschloß, qu= mal ba biese für zuruckerhaltene Provingen bie Rheinpfalz ober andere Entschädigungen gewährleistet hatte. Der Ginflug bes Grafen von Montgelas mar um biefe Beit bereits untergra= ben, und ber gurft von Brebe, welcher fur bas Saupt ber baierifchen Aristofratie galt, und bereits jum voraus als Rach= folger an ber Spite bes Ministeriums bezeichnet worben mar, bas nachmals burch öfterreichischen Ginflug und mit Bulfe ber Ronigin Raroline ju Stande tam, ließ es fich um fo angele= ner fenn, bie Freundschaft bes Fürsten von Metternich burch getreue und fraftige Unterftubung feiner An= und Abfichten, in Betreff ber allgemein-europäischen, wie ber besondern teutschen Fragen, anzubauen. Er fpielte bemnach in bamaliger Lage ber Dinge feine unbebeutenbe Rolle und bie frifchen Rriege= Lorbeern, welche er in ber ruhmvollen, aber überfluffigen Schlacht bei Sanau sich errungen hatte, bienten bagu, bas moralische Bewicht feiner Personlichkeit zu verftarten. Sehr energisch auftretend, hatte er fogar Muth genug, ju erflaren : "bag er alle Rrafte Baierns gur Berfügung berjenigen Macht ftellen werbe, welche bie Rettung von Sachsen versuchen wolle. \*)" Ebenfo erwieberte er bie Infinuationen bes Grafen Reffelrobe, welchen Alexander gleich anfänglich an ihn abgefchictt, mit bem Berfuche, ihn für Ruflands Intereffe ju gewinnen: "er fuhle fich nicht ftart ge-

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>\*)</sup> Le prince de Wrede est indubitablement celui qui montre le plus d'énergie et relève le courage des Autrichiens s'il y avoit moyen d'y reussir. Il a déclaré, qu'il mettroit toutes les forces de la Bavière à la disposition de la puissance qui voudroit sauver la Saxe — etgablt Gagern ausbructlich.

nug, ben Rrieg allein ju fuhren; und: fein herr, ber Konig, werbe nicht fruher unterzeichnen, als nach bem Konige von Sachsen. \*)"

Die Beweggründe, welche ben Münchner hof zur traftvollen Unterstützung bes Königs von Sachsen trieben, waren
theils rein persönlicher, theils blos politischer Natur. Erstere erklärten sich aus freundschaftlicher Familienverbindung, lettere aus
ber natürlichen Eifersucht über die plötliche Bergrößerung und
bie schwellende Macht Preußens, mit welchem, während ber Periode seiner Erniedrigung seit dem Tilster-Frieden, es sich noch
kurz zuvor auf gleicher Nangstuse erblickt hatte. Der Fürst von
hardenberg durchschaute diese Gesinnungen wohl und trachtete,
burch irgend eine Diversion auf eine bescheidenere Stimmung
Baierns gegen Preußens und Rußlands Ansprüche einzuwirten, um so mehr, da das nahe Anschließen eines durch seine
Lage, seine Bevölkerung und sein Kriegswesen so wichtigen
Staates an die Interessen Frankreichs auch in manch' anderer
Dinsicht sehr gefährlich schien.

Einen guten Anlaß boten bie zwei frankischen Fürstenthüsmer Anspach und Bayreuth bar, welche in Folge von frühern Staatsverträgen an Baiern abgetreten worden. Diese Abtretung ward von bem Staatskanzler als blos einstweilig, gleich allen übrigen seit der Revolution unterzeichneten, somit als einer neuen Bestätigung von Seite Preußens bedürftig, erkart. Der Feldmarschall ließ sich jedoch durch diese verschleierte Drohung nicht einschüchtern, sondern übergab in den ersten Tagen des Februars 1815 den Bevollmächtigten von Desterreich, Frankerich und England eine Note, worin die Ueberraschung seines Herrn, des Königs ausgedrückt war, Preußen mit Entschäbisgungs-Forderungen an das rechte User der Mosel angewiesen

<sup>\*)</sup> Gbenberfelbe.

du sehen, mahrend boch die Landerstrede zwischen Frankreich, bem Mheine und der Mosel fortwahrend für die Landerausgleischung unter den südteutschen Staaten vorbehalten worden sep. Nicht minder beschwerte man sich über die Besitzergreifung der psalzbaierischen Lande am Niederrhein, auf welche der Münchsner Hof doch Ansprücke nach dem "Eroberungsrechte" geltend machen könne. Hinschlich der zwei Markgrasschaften sorderte der Feldmarschall bestimmt genug eine nochmalige ausdrückliche Entsagungsurkunde auf Ansprücke, welche sowohl mit dem Riesder-Bertrage, als mit den spätern Stipulationen, in Betress ber Unantastbarkeit des gegenwärtigen Besitzthums der Krone Baiern in offenem Widersprucke stünden.

Das preussische Kabinet verachtete weber noch achtete es allzusehr biesen zuversichtlichen Ton bes baierischen Hoses. In ber Hauptsache hielt es sich bereits ber Zustimmungen von vier Mächten (Rußland, England, Frankreich und Desterreich) sicher und es handelte sich also blos noch um bas Weniger und Mehr.

## Viertes Kapitel.

Die Lage des Kongresses zu Ende des Jahres 1814 und zu Anfang des Jahres 1815. Die Ernennung des Ausschusses für Polen und Sachsen. — Rußlands neuestet Borschlag und Plan. — Geheimer, bedingungsweiser Bertrag zwischen Frankreich, Desterreich und England. — Das Berhältniß der Großmächte unter sich. — Englands, Desterreichs und Preussens neueste Erklärung in der polnischen Frage.

Die Unterhandlungen über Polen und Sachsen - also schilbert febr scharffinnig unfer royalistischer Geschichtschreiber bes

Bienerkongreffes ben fernern Fortgang ber Dinge, - ruckten balb vormarts, balb gingen fie jurud, und wenn ber Borigont oft gang aufgehellt ichien, umbufterten ihn urplötlich ichwarze Wolfen wieder. Die Kundschafter (beren eine Menge zu Wien fich 'eingefunden,) waren barauf beschrönft, nach veranderlichen ober eiteln Angeichen, wie g. B. einzelne Worte ober Dite, bie ben Monarden ober ben Ministern entfallen, über ben Stand ber Dinge ju urtheilen. Die Ungewißheit und die Un= gebuld peinigten bie Gemuther. Bahrend ber Dauer von Rapoleons Zwingherrichaft gewöhnt, binnen 24 Stunden entichies bene Entschluffe gefaßt zu schen, munberte man sich sehr, binnen gwei Monaten noch nicht wieder aufgebaut zu feben. zu beffen Berftorung man zwanzig Jahre gebraucht hatte. Diese unru= bige Erwartung zeigte fich vorzuglich in jenen Lanbern, welche unter bem Gefebe ber Eroberung ftanben; benn es feufzte bort bas Bolt, ohne einem bestimmten herrn anzugehören, unter einer Laft von Abgaben, bie ber Unterhalt einer großen Erup= penmaffe veranlafte, und welche in gewiffer Beziehung ben Bufant bes Rrieges bemnach verlangerten. Gleichwohl bachte feine ber Machte baran, ihre Anspruche mit ben Baffen ju vertheibigen, benn alle hegten bas Gefühl, bag bie allgemeine Erfcopfung nur unentschiedene Siege verschaffen murbe. Bablreiches Militar ftand gwar auf bem Rriegsfuß, aber es gebrach an Gelb, baffelbe ju befolben, und noch weniger um einen Kelbzug zu eröffnen. Die ruhigern und nachbentenberen Beobachter erblickten auch in ber icheinbaren Sartnachigfeit mehrerer Bofe blos berechnete Rlugheit und verstellte Bormanbe. Leicht fonnte vorausgesehen werben, bag, wenn bas Maag vernunftigen Widerstandes erfcopft, Die Rabinete fich von freien Stutten, felbft mit Darbringung von Opfern, einander nahern burften. Die Souverane, welche perfonlich fo groß gefinnt

und burch boppelte Bande der Alianz und der Freundschaft unter sich bisher vereinigt waren, konnten unmöglich über die Bortheile ihrer gemeinschaftlichen Siege sich entzweien. Ohnges achtet solcher Borzeichen, glaubte man sich zu Wien in den ersten Tagen des Christmonats 1814 auf dem Punkte eines förmlichen Bruches. Bon allen Seiten ward eine kriegerische Stellung eingenommen. Sogar in Frankreich, woselbst der bloße Name Krieg Grauen hätte einstößen sollen, ordnete man Rekrutirungen an, und ließ Truppen sich marschfertig halten. Der Londner hof berief viele Offiziere seiner in Belgien stehens den Heetabtheilung ein und sowohl die preussischen als die baierischen Truppen machten allerlei verdächtige Bewegungen, während Desterreich Mähren mit Soldaten füllte, um diese Provinz gegen einen allfälligen Angriff der Russen sicher zu stellen.

Besondern Berbacht und großes Auffehen hatte auch ber Aufruf bes Groffurften Konstantin an Die Polen gur Bertheis bigung ihres neugeschaffenen Baterlandes und ihres politischen Dafenns erregt; noch tiefern Gintruck und machtigere Ueberrafdung bie Erflarung bes Grafen Reffelrobe, bag acht Millionen Polen entschloffen fepen, Die Unabhangigfeit ihres Lanbes ju vertheibigen. Der Raifer erflarte gwar, bag fein Bruber ben Rreis feiner Befugniffe überfdritten, aber man wußte wohl, aus welcher Quelle bas Aftenftuck felbft juges tommen. Um die Beforgniffe ju milbern, fprach Alexander fortan jest nur von einem Theile bes Bergogthums Warfchau und ftellte fich, bag er, mit biefem fich begnügenb, bas Uebrige Preugen und Desterreich überlaffen werbe. Die Berficherung ftellte einigermaßen bas Bertrauen wieder ber; man befchloft, ben icon fruber gutgeheißenen Ausichuf fur Sachien und Polen, welcher jugleich mit ber allgemeinen Bertheilung ber

Entschäbigungen beauftragt war, endlich zu errichten, und auch Talleyrand, wiewohl nicht ohne viele, russischer Seits erhos bene Schwierigkeiten, ward ebenfalls in benselben zugelassen; gab natürlich ben künftigen Resultaten, burch die Zustimmung Frankreichs mehr Gewicht, und bei Stimmengleichheit den nöthigen Ausschlag. Dieser Ausschuß bildete von nun an gleichsam den Mittelpunkt aller Arbeiten des Kongresses. Er wirkte unabhängig vom Ausschusse der Acht, welchem die Beschlüsse künftig einsach mitgetheilt wurden.

Rod am 31. Dezember 1814 endlich übermachte Rugland einen neuen Borfcblag in Betreff ber polnisch sfachlischen Angelegenheiten, bestehend in einem fogenannten "allgemeinen, Plane" über bie Art und Weife und über bas Quantum ber Abtretungen. Rach bemfelben erbot es fich, an Defterreich bie Salfte bes fruher bemfelben entriffenen Befites ber Salzwerte von Bieliczta, fo wie ben Diftrift Tarnopol u. f. w. jurud= jugeben; Preufen marb ber Theil bes Bergogthums Barichau, zu welchem man fich endlich verftanben hatte, ausgemeffen. Rrafau und Thorn follten fur unabhängige und neutrale Stabte ertlart werben. Alles Uebrige, mas Rufland vom Bergogthume in Befit genommen , follte als "vereinigter Staat" und verfcmolgen mit ben Gr. Majeftat bem Raifer beliebigen Gebietes theilen (von altern polnischen Provingen), unter bem Schirme einer, ben Bedürfniffen ber Nation angemeffenen, Berfaffung, Rufland verbleiben. Alexander unterließ babei nicht, ben Rais fer von Defterreich anzugeben, feinen polnischen Unterthanen ebenfalls eine Berfaffung, ober wenigstens Provinzial-Lanbstanbe und einen verhältnigmäßigen Antheil an ber Landesverwaltung, Solche besondere Reigung fur bas Ronftitu= au bewilligen. tionswesen hatte bamals noch ber ritterliche Selbstherrscher aller Reuffen gefaßt.

Bas bagegen Sadyfen betraf, fo foling ber Raifer Folgen= bes vor : Diefes Konigreich foll an Ce. Majestat ben Konig von Preußen abgetreten merben und funftig ein mit feinen Staaten vereinigtes Konigreich, gang mit bemfelben Umfange, bilben, in welchem es bisher ber Konig Friedrich August befeffen hatte. Letterer foll bafur burch einen auf bem linten Rheinufer zu errichtenden Staat mit 700,000 Seelen entschä= bigt werben. Das gange Bergogthum Luremburg, Eriet, Bonn u. f. w. murde bagu gehoren. Die Statte Luremburg und Maing blieben teutsche Bunbedfestungen. Die Urfunde bes teutschen Bundes selbst follte nach folden Grundfagen abgefaßt werben, bag berfelbe wirklich Rraft gewinne, und jeber einzelne Bunbesftaat bes Schutes einer Berfaffung genieffen, welche fowohl die volitische als die burgerliche Freiheit ihm ge= mährleifte.

Obgleich ein "vereinigtes Konigreich Polen" unter Ruß= lands Szepter nicht gang nach bem Geschmacke ber brei Machte, welche in ber polnischen Frage gemeinschaftlich bachten und hans belten , nämlich Defterreich, England und Franfreich, mar , fo miffiel bod bie gulett von bem Raifer Alexander aufgestellte Iber, welche bie Berausgabe bedeutender Gebietotheile von Barichau nicht ausschloß, weniger, als ber zweite Theil bes Borfolages, nämlich bie vollige Bereinigung Sachfens mit Preufen. hieran fcheiterten burchaus alle Unterhandlungen, fie mochten fonft auch von noch fo vortheilhaften Bedingungen, als mog= lich, begleitet gewesen seyn. Das bofe Blut begann un= ter ben Miniftern zu gahren, welche, von falterem Temperamente und gaberem Stoffe, als die Monarthen, ben fanften Regungen jener bruberlichen Sympathie weniger zuganglich, benn ihre herren, fich erzeigten. Nach Errichtung bes polnifcfächsischen Ausschusses entstand bie Frage, mas weiter zu thun?

In Polen,'am Rheine, in Italien ichien man brobend bie Sand an bas Schwert zu legen, wenn bie Berhandlungen zu Wien nicht alsbald fur einen befriedigenden Ausgang hoff= nung gewähren follten; bie frangofiften Diplomaten affeftir= ten, aleich ihrem herrn zu Paris, welcher burch foldes Befen ber noch über ihn zweifelhaften Nation Achtung und Bertrauen . einzuflößen ftrebte, eine unerschütterliche Beharrlichfeit. Auch ber Londner Sof hatte feine Sprache, wiewohl fie gleich von Beginn bes Rongreffes an gerabe nicht bie zuvorkommenbfte und nachgiebigste gewesen war, merklich verftartt, feitbem er mit ber Republit ber vereinigten Staaten von Nordamerifa über allerlei Dinge, welche zeither mit berfelben ihn verunwilligt, burch ben au Gent (am 19. Dez.) abgefchloffenen Fricben in's Reine gefommen mar. Gine beftige Meußerung, ober, wie ein Diplomat fie felber nennt, "eine ungeduldige, bedrohliche Meufferung, ober ein Gestus" bes Fürsten Staatsfanglers von Preufen \*) batte Lord Castlereagh \*\*) febr gereizt und zu bem Borfchlage eines Bertheidigungsbundes zwischen Großbritannien, Defterreich und Frankreich gegen bie etwa gewaltsam auszuführenden Unfpruche bes Berliner Sofes vermocht, welcher in ber That von biefen beiben Madten angenommen und als Bertrag unterzeichnet Die möglichen Kalle feindseliger Berührung waren barin ziemlich genau berührt und bie Gegenmagregeln verab= redet. Manche Ausbrucke barin flangen bitter und mußten Die trube Ueberzeugung erregen, wie ein ber Politif auch bie

<sup>\*)</sup> Da er übel borte verstand er Manches nicht fo genau und brudte bisweilen, nach betannter Weife ber mit diefem Uebel Behafteten, farter fich aus, als feine Abficht war.

Der Topf lief über, oder es war Bormand, - meint Gagern, Mplord fprachen einige Male fogar febr ungezogen von "Anmas-fungen, benen zu fteuern fep."

innigften Freundschaften nur über irgend eine Frage von Dein nnd Dein ploglich `und über Racht wechseln 'fonnen \*). bie Konige ber Niederlande, von Baiern und Sannover murben jur Theilnahme eingelaben. Allen empfahl man ftrenge Ber= fdwiegenheit in Betreff bes abgefdloffenen Bertrages, und wie viel auch ber Mitwiffenden maren und mehrere berfelben perfonlich und ihren Kamilienverhaltniffen zufolge Rucksichten ge= gen die zwei nordischen Sofe zu beobachten hatten, fo murbe boch bas Geheimniß bis ju ben 100 Tagen treulich bemahrt. Es war bas Rabinet bes jurudgefehrten Rapoleons, welches Alexandern querft bamit vertraut machte, ba, wegen eiliger Flucht ber bourbonischen Konigsfamilte eine Menge wich= tiger Paviere theils in ben Tuilerien, theils in bem Staatsfe= fretariate jurudgelaffen werben mußten. Es war ber Berr v. Jaucourt, welcher bas Bergnugen gehabt, ben intereffanten Rund zu machen, von welchem jedoch Ruten zu ziehen jener Monarch in feiner großartigen Seele verschmähte. Bie weit ftand er hierin nicht über Rapoleon! Er bezwang bamals fein entruftetes Gemuth gegen Ludwig XVIII. und Frankreich, und meinte: wenn auch bie Ronige einander treulos murben, fo fer boch

Der Fürst Brebe, bamals krank auf seinem Lager zurückgehalten, sprach in der Unterredung mit dem Baron Gagern allerlei von der "probabilité de la paix," inzwischen jedoch von der "grande intimité entre l'Angleterre, la France, l'Autriche et la Bavière; si dien, qu'il dit, que les Anglais ne peuvent plus reculer." Edenso kezeigte et "son étonnement d'un ton mystérieux, qu'on ne nous a pas encore fait d'ouverture analogue d'alliance offensive et désensive; " serner demerkte et, "que les ministères des Cadinets de Munic et de Vienne, — Montgelas, Triva, Schwarzenderg, Stadion, Zychy, sont d'humeur beaucoup plus guerrière; qu'il est cependant très satisfait du Prince dé Metternich, et de l'énergie, qu'il déploit depuis la déplorable note du 22. Octobre. v. Gagern an den Prinzen von Oranien. III. 95—96.

bie Sache, für welche wieder gefampft werben muffe, nichts besto= weniger bie Sache aller Ronige.

Erot ber brobenben Stellung jeboch, welche bie brei von Rugland und Preugen biffentirenden Machte eingenommen hatten, glaubte bennoch teine im Ernft an Ausbruch von Reind= feligfeiten, benn bie bebenfliche Stimmung fowohl einzelner, eroberter Bolferschaften (wie in Belgien, Rheinland und Sach= fen) als ber über fo fdnellen Gludewechsel und eine unfriegerifde, unthätige Dynaftie aufgebrachten frangofischen Armee erwectte bei ben Machthabern und bei ben Ministern Bebentlichkeiten ber verschiebenften Art. Sorgfältig hutete fich baber jeber, zuerft bem anbern Beranlaffung ju feinbseligem Banbeln zu geben und man erfüllte gegenseitig bestmöglichft Die bisher eingegangenen Berpflichtungen. Den Konig Friedrid August felbst und feine Sadje hielt man nicht fur wichtig genug, um ber Befahr eines neuen europaifchen Branbes fic auszuseten. Mitten unter ben Ruftungen babier bewahrte man mit angstlicher Sorgfalt bie Friedensgebanken.

Wohl läßt sich benten, wie bedeutsam auch außer ben ministeriellen Febern andere Elemente auf jegliche Weise in diesem Zusammenstrom bes Ausgezeichnetsten, Ebelsten und Schönsten auf die Entscheidung ber Schicksale von Dynastien und Bölztern einzuwirfen gesucht. Was die Schönheit und ber Gezschmack Ersinderisches zu Tage fördern konnten, fand man hier in voller Pracht entfaltet. Der Kaiserhof, welcher mit einem Auswande von 30 Millionen für genügende Bewirthung so vieler erhabenen und vornehmen Gäste voranging, fand in jeder hinsicht rühmliche Nacheiserung an den Privaten jedes Stanzdes und Ranges. Glänzende Feste bei Monarchen und Minizstern, bei Kaiserinnen und Magnatenfrauen wechselten ab und jezbes Talent und jeder Ruhm hatte hinreichende Gelegenheit, seine

Avotheofe zu feiern. Damit wurden angenehm bie verbrieffli= den Sorgen einer Jury von Souveranen vertrieben, welche oft in ben geheimsten Neigungen burd unerbittliche Gefete ber Do= litif ihres befreffenden Staates burdifreugt und in ben fufeften Erwartungen getäuscht murben. Einen befonbers reichen Rrang von iconen und geiftreichen Frauen bot ber eingeborne Raiferhof felbst; boch verschleierte fich bie finnige und feinfühlende Monardin in die eble Ginfachheit, welche von jeher ein charafte= rifder Bug fomohl ber Berricher als ber Berricherinnen bes Baufes habsburg gemefen ift. Der Fürft von Metternich, nicht nur in ber Staatefunft, fonbern auch in ritterlicher Galanterie einer ber erften Meifter bes Jahrhunderts, mußte mit Latt und Erfolg Die Chre bes Saufes beforgen zu helfen. Die zweite Blume reinfter Weiblichfeit und Bartheit, Elifabeth von Baben, Alleranders Gemahlin, hullte fich nicht minder in reizendes Incognito; bagegen trat bie faiferliche Schwester, bie verwittwete Großherzogin von Olbenburg, Ratharina, eine Dame von hobem Sinn und reichen Gemuthet= wie Beifterga= ben, vielfach glanzend auf bem großen Schauplat auf. ehrte ju gleicher Beit ben Rongreß und bie teutsche Raiserftabt. Ihre forgfältige Erziehung und Bildung zum unverganglis den Ruhme ber Mutter, - alfo ift mit vollem Rechte bemerft worben, - ihr hoher Unftand, ihre Artigfeit, ihre Sabigfeit und Bereitwilligfeit fich mitzutheilen, Ibeen auszuwechseln, andern ju bienen, nahmen Icbermann fur fie ein. Gie mar es auch, welche in Rufland nicht weniger jum Auffdmung und Enthu= fiasmus ber Nation beigetragen hat, als jene hochgefeierten Frauen in Teutschland. Damals marb einer ber ritterlichften teutschen Bels ben. ber Rronpring von Burtemberg, um fie und er führte balb barauf bas 3beal einer teutschen Fürstin und Frau mit nach Saufe. Die Groffürstin Maria "wetteiferte mit ihr in

allem, was ebel und recht war und die Zeit befestigte blos biefe wohlthätigen Dispositionen." Es ift jedoch einer fpaten Periode vorbehalten, die Wirksamkeit dieser und anderer Zierben ihres Geschlechtes naher auseinander zu segen.

Die polnische Frage mar noch immer bie Ahnfrau bes vielbewegten Kongrefibrama's, welches trot ber angestrengteften Bersuche noch immer teine rechte Lofung finden wollte. friegerische Bewegung gegen abweichenbe Meinungen hatte fo giemlich nachgelaffen und Lord Caftlereagh jog milbere Saiten auf, in ben neuen Memoranben, welche er bem betreffenben Ausschuffe übergab. Bor allem suchte bas englische Rabinet bie Individualität bes polnifchen Boltes, moge bie Entscheidung qu= lett auch ausfallen, wie immer fie wolle, ju retten. trachtung all ber zahlreichen Uebel, bie aus ber Berletung folcher Grundfage für mehr als einen Staat mahrend bes verheerenben Laufes der frangofischen Revolution bervorgegangen, batte biefen Bunfch noch mehr gesteigert, so wenig es sonft bei bent Staatsfefretar fur bie ausmartigen Angelegenheiten Englands herrschende Leibenschaft war, für Rationalitäten mit Zeuer fich zu interessiren. Die neue Note, welche er an bas ruffische Rabinet riditete, murbe mit einem Anstand und mit einer Aufmertfam= feit erwiedert, welche nicht anders'als einnehmen und verbinden wenn man anbend in ber hauptsache fich getraut batte. Der Raifer ließ fur bie Erhaltung ber Rationalität ber Polen jede Soffnung, welche nicht geradezu von Unmöglichteis ten, in Unbetracht ber Rudfichten auf bas europäische Gleichges wicht und bes veranderten Buftandes von ehemals gegen jest, begleitet mar; zu biefen Unmöglichkeiten marb namentlich bie Berftellung bes alten politischen Systemes von Europa gerechnet, bei welchem bie Unabhangigfeit Polens eine hauptrolle fpielte. In Dieser Note war übrigens schon mehr als in ben

frühern von ben verschiedenen "polnischen Unterthanen ber drei kontrahirenden Theile," so wie von den "rechtmäßigen Wünschen" auf welche die Polen sich beschränken und von den besondern Einrichtungen jedes einzelnen Staates, auf welche sie Bedacht nehmen mußten, die Rede. Es lag aber auch zugleich etwas Feierliches und Erhabenes darin, was aus dem tiessen Semüthe eines der Menscheit und ihren Schicksalen wahrhaft und aufrichtig erschlossenen Fürsten, ja eines Menschen von edlerer und gediegener Art gestossen schießen; denn Alexander ließ das Aktenstück, mit einer in den Diplomatie unerhörten "Aufforzberung an ganz Europa schließen, alle Angriffsmittel gegen Rußland zu vereinigen, wenn es jemals den Umsturz des alls gemeinen Gleichgewichtes im Schilbe führen sollte."

Wenn aud weniger fdwungvoll, bod wurdig und an= gemeffen, erflarte eine abnliche Rote bes gurften von Sarbenberg vom 30. Januar ben von Gr. Majeftat bem Raifer und Selbstherricher aller Reuffen geaufferten Gefinnungen, binfichts lich ber unter bem preufischen Szepter lebenben Unterthanen fich anschließen ju wollen. Doch mertwurdiger waren bie Un= fichten bes Wiener hofes in ber unterm 21. hornung abgeges benen Erflärung. Der Bunfch, Die polnifche Nationalität, ben banben ber Polen felbft anvertraut, wieder erneuert zu feben, mar barin in ben Borbergrund und als eine ber Lieblingsibeen bes Raifers hingestellt, welcher "auch die größten Opfer nicht ges scheut haben murbe, um bie heilsame Wieberherstellung jener alten Ordnung der Dinge ju erzwecken." Diemals hat ber Raifer in ber polnischen Nationalität und mas auf biefelbe fich bezog, einen Grund ber Gifersucht oder Beforgnif für fein Reich erblict; bas freie und unabhangige Polen mar niemals feinb= felige Rebenbuhlerin Defterreichs und bie Grundfate, welche fo= wohl die Borfahren Sr. Raiferlichen Majestät als biese selbst

bis auf die Zeiten der Theilungen von 1773 — 1797 geleitet, wurden nur durch das Zusammentreffen gebieterischer Umstände, welche von dem Willen des österreichischen Monarchen unabshängig, aufgeopfert. Frang I. beruft sich nun ferner auf bas, was er in seinem Antheil von dem chemaligen Polenreiche heilsames und Nühliches für denselben gethan.

Der Raifer unterwirft feine Unfichten ju Gunften ber Un= abhängigfeit Polens auf's neue ben wichtigen Beweggrunden, welche bie Machte bestimmt, bie Bereinigung bes größern Theils bes ehemaligen Bergogthums Warfchau mit bem Raiferthume Rufland zu genehmigen und theilt auch gang bie freifinnigen' Unfichten bes Raifers Alexander, hinfichtlich ber nationalen Institutionen, welche biefer Monard bem polnifden Bolte gu be= willigen gesonnen ift. Ge. Majestat ber Raifer und Ronig wird auch feiner Seits nie aufhören, über bas Wohl feiner polnischen Unterthanen mit berfelben vaterlichen Sorgfalt und ber ausübenben Gerechtigfeit zu machen, bie er, ohne Unterschieb, ben Boltern verschiedener Stamme widmet, so die Borfebung feinem Szepter anvertraut hat. Rufland-erfennt - alfo fchlieft bie überaus mertwurbige Note - bag ber erfte Grundpfeiler ber Rube und Rraft ber Staaten, bas Glud ber Bolfer, und bag Diefes Glud ungertrennlich von ber gerechten Achtung ift, welche Die Regierungen ber Nationalität und ben Gewohnheiten ihrer Unterthanen gollen. Der Raifer glaubt, nicht beutlicher an ben Sag legen zu konnen, wie fehr ben vorliegender Rrage feine Absichten mit biefem Grundfate übereinstimmen, als inbem er feinen Bepollmächtigten beauftragt, ju erklaren, baf er, in jeber hinsicht, mit ben Unfichten einverftanben ift, nach welchen Die Erflärung abgefaßt worben, in ber Lord Caftlereagh bie Ge= finnung feines Sofes über bas fünftige Schickfal ber polnifchen Bolter ausbrudt, fo wie mit ber Antwort, bie, auf Befehl

Sr. Maj. bes Raifers aller Reuffen, auf jene Erflarung gegeben worben ift, burch bie Note bes verwichenen 19. Januars."

Bereinigung mit Rufland und nationalere Berwaltung blieben baher ber Refrain in Bezug auf Polen. Die haupt= schwierigkeiten waren ober schienen überwunden. Aber noch manche andere, damit zusammenhängende Punkte fahen ihrer Erledigung entgegen und erforderten verdoppelte Thätigkeit.

Indem man von ber polnischen Frage etwas ausruhete und Rraft zu neuen Anstrengungen und Debatten fcopfte, be= schäftigte fich eine ftatistische Rommiffion, welche ber Ron= greß ernannt, mit Abichatung ber burch bie Berbunbeten im letten Relbzuge von Franfreich gemachten Eroberungen, jum Behufe verhältnifmäßiger Bertheilung an Die betreffenben Parteien. Ihre Gefammtgahl betrug nicht weniger benn 31,371,639 Seelen. 218 biefe Berechnung nachmals im Publifum ericbien, zeigten fich einzelne fraftige Stimmen, welche Berr v. Rlaffan "finftere, ober überfeinem Bartgefühle hulbigenbe Schriftfteller" nennt, über biefelbe, wegen bes Ausbrudes "Seelen" hodlich entruftet, als über eine Befdimpfung ber menfchlichen Burde und fie hatten, wenn man fie gefragt, lieber nach Quabratmei= Ien gegahlt. Aber noch schlimmer mar bas Benehmen berjeni= gen, welche bem ftatiftischen Ausschuffe bas gattum unterschoben baß er nicht einmal nach "Seelen," fonbern nach "Stueten," gleich wie bei einer hammelheerbe, Die bamals zu vertheilende Bevolferung abgezählt habe. Gewiß fonnte eine Berfammlung, in welcher Grundfate und Unfichten gleich jenen, in ben von und (audzugeweife) mitgetheilten Roten fo vielfach fich ausgefprochen hatten, vorherrichen, ein Bormurf Diefer Urt nicht getroffen haben und bas Safliche ber Sache fällt somit blos auf ben boshaften Erfinder jurud.

## Fünftes Rapitel.

Wiederaufnahme ber fächfischen Frage. — Verträge zwischen Desterreich, Rußland und Preuffen in Betreff bes Großberzogthums Warschau und ber Stadt Rrastan. — Lord Castlereaghs Abreise und Lord Wellinge tons Ankunft zu Wien. — Unmittelbare Verhandluns

gen zwischen dem Kongresse und bem Könige von Sachsen. — Enbbeschluß des Ausschusses ber fünf Mächte.

Die Schwierigfeiten, welche, hinsichtlich ber polnischen Frage burch freiwillige Rachgiebigkeit bes K. Alexanders sich gemildert, stellten verdoppelt sich bei Wieberberathung ber ominosen Schicks salbsfrage über Sachsen wieder ein. hatte jener Monarch sein eigenes Interesse der Macht ber öffentlichen Meinung oder bem starkausgesprochenen Wunsche bet übrigen Machte untergeordnet, so machte er Anstalt, besto eifriger die Sache seines Freundes, des Königs von Preußen, zu betreiben. Abermal verlangte er bemnach sur denselben gang Sachsen und schlug die herrschaft auf dem linken Meinuser als Entschädigung für Friedrich August vor. Abermal übermachte Metternich einen Gegenentwurf und beharrte darauf, daß Preußen mit einem Theile sich begnügen muffe \*).

Preußen fand an Lord Castlereagh einen warmen Untersstützer. Obgleich überzeugt, daß ganz Sachsen nimmermehr ihm würde zu Theil werden können, suchte dieser Diplomat dennoch so viel als möglich ihm in die hande zu schaffen und er verzdoppelte seinen Gifer für jene Macht, je näher der Augenblick heranrückte, wo er den Kongreß verlassen sollte, um seinen zu London gebliebenen, durch die Opposition in Folge der Kongreßresultate immer mehr in die Enge getriebenen Amtsgenossen zum Stützunkte zu dienen. So kamen Thorn und Lorgau

<sup>\*)</sup> Enbe Dezembers und Unfang Janners.

an Preußen, burch Castlereaghe Buthun. Bei ber abweichenben Abstimmung zwischen Rufland und Preußen einer = und Desters reich und Frankreich anderseits entschied er häusig \*).

Der Rotenwechsel zwischen ben beiben Staatstanglern von Defterreich und Preugen bauerte fort, bald heftiger balb milber, ein Theil bezüchtigte ben anbern von Beit ju Beit bes Biberfpruche, und bie ichon brei= und viermal mit allem Aufwand von Scharffinn vorgebrachten Grunde murben neuerbings mit Bariationen von Zeinheit aufgewarmt. Doch mußte ber Fürst von Sarbenberg noch manche wichtige Gesichtspunfte, welche bei ben frühern Berlegungen ber fritischen Frage ihm entgangen, auf bas geschicktefte zu berühren, und besonbers aus bem einer abfoluten Rothwendigfeit fur bie Erhaltung und Bertheibigung feiner Monarchie bie Begehren ju begrunden, welche fein herr, ber Ronig, nach Sachsen, ober boch nach einem größern Antheil baran, als ber gebotene, trug. Mit besonderm Rachbrude be= ftand er auf bie Abtretung von Leipzig, indem fowohl aus militarifden als tommergiellen Grunden biefe Stadt von auferfter Bichtigfeit fur bas wieberhergestellte Preugen fenn muffe. hinsichtlich ber am Rheine ihm angetragenen Erwerbung gab ber Fürst bie mertmurbige Ertlarung, bag fein herr biefes Land nur aus Liebe fur bas allgemeine Befte übernehme, (in Anbetracht feiner toftspieligen und schwierigen Bertheibigung) und bag er felbigem gegen bie Busiderung von gang Sachsen

<sup>\*)</sup> Nicht unwichtig ist es zu vernehmen, daß Lord E. seine Note vom 11ten Ottober später reuete. Si ses Excellences anglaises — besmerkt Herr von Gagern — qui connaissent parsaitement la grande Brétagne (auch dieses kannten sie nicht immer vollkommen,) mais très peu les affaires du continent dans leurs détails et complications, avoient voulu écouter les conseils d'autrui, ils se seroient épargnés ce faux-pas. Car il faut se rétracter et chercher des tournures assez difficiles a trouver.

ober gegen einen Austausch biefer entlegenen Provingen für andere, felbst minder beträchtliche, die jedoch ein Ganges mit ber übrigen Monarchie ausmachten, sogleich entsagen murbe.

Der Geift ber Uneigennütigkeit, welcher aus biefer letten Rote fprad, machte auf ben Kongreß einen fehr angenehmen Einbruck und bestimmte ju größerer Nachgiebigfeit gegen bie Buniche Preugens. Er mar es auch, welcher ihm Thorn ficherte und einen Theil ber noch fur bie Nieberlande bestimmten Bergrößerung ibm jumanbte. Anfänglich mar bas erftgenannte, fo wie Rrafau bestimmt gewesen, zwei freie, neutrale Stabte gu bilben; allein man furchtete nicht ohne Grund, baf fie Bu= fluchtstätte und Feuerherb einer Menge von politischen Ungufriebenen und Unruheftiftern werben wurden und fo jog fich nas mentlich Alexander, welcher ber erfte hiezu die 3bee gehabt, von ber Sache gurud. Der Erwerb eines fo festen Punttes, wie Thorn nach jener Seite, mar nicht unwichtig; es ließ beghalb Preußen endlich Leipzig bafur fahren, jeboch mit ber Erflarung, baß Leipzig ficherlich bei einer Bereinigung mit ihm größern Bortheil als fo, gehabt haben murbe. Der Ronig verlangte jeboch fur ben ihm abgetretenen Antheil von Sachsen bie form= liche Gewährleistung ber Machte gegen alle Ginwendungen bes ehemaligen Souverans; ebenfo forberte er bie Salfte von Fulba, jum Austaufche mit heffen und hannover, mahrend ber Raifer von Rufland bie andere Salfte fur ben Bater feines Schwagers, ben Großherzog von Beimar, begehrte. Friedrich August verblieben also noch 1,182,868 Seelen.

Nachbem biese langwierige Geschichte endlich boch ihrem Ende entgegengelaufen, ernannte ber Kongreß in seiner Situng vom 8. Februar einen neuen Audschuß zum Behuse bes Entewurfs einer vorläufigen Uebereintunft, burch welche man alles, sowohl was die gemeinschaftlichen Interessen aller

Staaten, als jene Preußens insbefondere, und endlich bie ber übrigen vier Mächte, betraf, schlichten und regeln wollte. Dieser Ausschuß bestand und ben Diplomaten Clancarty und Münzster für England, humboldt und Jordan für Preußen, Capo b'Istria für Rußland, Labesmardiere für Frankreich und husbelieft und Wacken für Desterreich.

Um 3. Mai enblid erschien bie erfte Frucht ber langen Rongreß - Berathungen, welche buch bereits Die Gebulb von Europa ermubet, ber Bertrag vom 3. Mai 1815 zwischen De= fterreich und Preugen, hinfichtlich ber polnischen Angelegenheit. R. Alexander übergab durch benfelben an R. Frang die von Dit-Galigien im Jahr 1809 abgeriffenen Gebietotheile, Berrlich= feiten und Bergwerte wieber. Die Granglinie zwischen Gali= gien und ber freien Stadt Rrafau murbe festgefest, bas Groff= berzogthum Warschau (bie Theile, worüber anders verfügt murbe, ausgenommen) mit bem ruffifden Reiche vereinigt. Die Bereinigung follte, mittelft ber ju gebenben Konftitution, fur un= widerruflich erflart werben. Der Raifer behielt fich vor, bem neuen Staate, welder einer befondern Berwaltung fich ju erfreuen haben follte, eine beliebige innere Ausbehnung ju geben. Er fügte auch ber großen Bahl feiner Titel ben eines Czars und Konige von Polen bei. Doch bestimmte auch, mas wohl zu bemerfen kommt, Diefer Bertrag : baf bie Polen, welche Unterthanen ber verschiedenen hoben fontrabirenden Parteien waren, eine Bolfevertretung und folde National=Institutionen erhalten follten, welche mit bem übrigen Staatsleben ber be= treffenden Monarchieen in gehörigem Berhaltniffe ftunden, und beren Bewilligung nutlich und paffent scheinen fonnte.

21n demfelben Tage schlossen auch Preußen und Rußland unter sich über die polnischen Angelegenheiten einen Bertrag ab. König Friedrich Wilhelm III. erhielt durch benselben, un=

ter bem funftigen Titel eines Grofbergogthumb Pofen, jenen Theil bes aufgelosten Grofherzogthums Barfchau, welcher nach ber Ausscheidung bes russischen Antheils noch verblieb welcher von ber Ofigrange Preugens, bei bem Dorfe Reuhoff. anfing und an ber Beftgrange bes Konigreiches fortlief, tura jum Tilfiter = Frieben. mie von 1772 bis Er berührte bas Dorf Leibitsch, woselbst eine Linie gezogen welche nach Santno und bis an bie Beichsel ging, bis gur Bereinigung ber Wartha und Prosna fich verlangerte und an ber ichlefischen Granze, Pitschin gegenüber, enbigte. Bugleich regelte auch ber Bertrag bie politischen und burgerlichen Berhältniffe ber neuen Unterthanen, bie Lanbes = Schuld und bie Schulden ber Dberherrn.

Ein britter Bertrag grundete die Republit Krafau, welche von keiner der drei Mächte einer einzigen überlaffen werden wollte, nebst einer Art. von Berfassung, welche unter den Schut eben dieser Mächte gestellt wurde, aber natürlich nichts andres, denn eine schneidende Fronie auf die alte untergegan= gene Republik bildet und eine warnungsvolle Lehre, daß auch große Dinge durch Zwietracht klein werden. Es ist hier nicht der Ort, den Grad der hoffnungen zu erörtern, zu welchem die Polen, nach ihren ursprünglichen und historischen Rechten, und den Berbeissungen der Monarchen und Minister, namentlich aber Alexander's und Sastlereagh's, im Jahr 1815 berechtigt waren; in der Geschichte ihres neuesten Ausstandes und der Veranlasssungen und Zwecke desselben wird eine solche Abhandlung mehr an ihrem Platze seyn und somit verweisen wir den geneigten Leser auf jenen Zeitraum.

Die Wiederherstellung ber preuffischen Monarchie, eine ber Saupt-Aufgaben und eine ber Saupt-Schwierigfeiten bes Rons greffes vom Beginne seiner Wirksamteit an, mar nunmehr

 $\dot{\text{Digitized by }} Google$ 

gludlich ju Stanbe gebracht. Das Grofferzogthum Pofen, bie Befitungen von 1805 zwischen Elbe und Ober, bie meiften alten Provingen awischen Elbe und Rhein mit einiger Aus= nahme, über ein Drittheil von Sachsen, bas Großherzogthum Berg, ber größte Theil bes alten Chur-Kolns, Beftphalen, bie Naffau'fden Fürstenthumer, Diet, Sabamar und Dillenburg, von ber Linie Dranien eingetauscht, Schwedisch = Pommern, ge= gen Abtretung Laumburgs, von Danemart erhalten, enblich mehrere Departements bes ehemaligen frangofischen Raiferrei= des an ber Maas und Mofel - bieß maren auffer ben Staa= ten, welche Friedrich Wilhelm in bem Jahre ber großen Schilb= erhebung gegen ben Felbheren bes Jahrhunderts und ben En= rannen Europa's befeffen hatte, Die Bestandttheile feines Rei= des. Die gange Bergrößerung jeboch, von welcher bie Gegner Preugens nicht garm genug machen tonnten, betrug nicht über 41,620 Seelen. In wie fern biefe Macht burch ben neuen Bumachs von Landergebiet an innerer und aufferer Starte ge= monnen ober eingebugt, die neue militarische und politische Lage, in welche fie daburch verset worben, nebft allerlei ans brem mehr, mas barauf Bezug hat, wird an einem andern Orte, in ber Geschichte bes Landes felbst ausführlicher erwogen merben.

Jebermann in und aufferhalb Wien schöpfte, als bie preus=
fisch = sachsisch = polnischen Berhältnisse endlich geregelt waren,
freiern Athem, wie sehr auch burch die Art und Weise ter Res
gelung manche Erwartungen betrogen und glanzende Illussonen
vernichtet wurden. Die Freunde ber völligen Wiederherstellung
Polens, des schönen Traumes, welcher, ausser dem R. Alexander
und den französischen Liberalen, (beibe natürlich zu verschiedens
artigem Zwecke,) eine Menge ebler Gemüther in Europa so
lange Zeit beschäftigt hatte, äusserten nicht geringe Berftimmt=

beit über eine Anordnung, welche ihnen eine neue Berftummlung bie= fes berühmten Bolfes und feiner Nationalität, ja ein ärgerer Gräuel, als bie erften brei Theilungen bauchten. Die vierte Theilung, wie Einige bie brei Bertrage über Barichau, Pofen und Rras Tau zu nennen beliebten, tam ihnen vor, wie bie Ermorbung eines ju breimalen erbroffelten und bennoch wieber auferftans benen Freundes. Allein biefe, mit ben großen Berhältniffen und Nothwendigfeiten ber Rabinete in Behandlung ber Bolfer= fragen unvertraut, überfahen, wie fcmer es halt, ein gefchichte liches Unrecht wieder gut zu machen, ohne in eine Ungahl neuer Bermicklungen und noch folimmerer Wiberfpruche zu gerathen. Es findet fich tein einziges Beifpiel in ber Geschichte, bag eine unterbrudte Ration von benen, welche ihr Schicffal in Banben gehabt, wieber hergestellt worden mare. Die Bolfer wie bie Einzelnen muffen ihren Tag erfüllen. Auch mar vielleicht bas harte Schickfal, bas bie Polen traf und billig von allen Ebels benkenden in Europa beflagt werben mußte, eine Art Wiebervergeltung für die Gewaltthaten, welche fie felbst früher an bes nachbarten Bolfern verübt. Die Nationalität und bie ariftofra-- tifche Freiheit ging allerbings fur fie verloren, auffer jener, welche Aleranders Großmuth ihnen neuerdings gab und in beren Erweiterung er blos burch eingeborne Polen felbft gehindert worden; allein unter Ruglands, wie unter Preugens und Defterreichs Szep= ter erblühten bem britten Stande viele in fruherer Beit unbefannte Schöpfungen und Segnungen, und bie Bureaufratie forgte jum mindeften gegen ben Uebermuth ber Staroften und Monche.

Dieß ift einer ber Gesichtspunfte, welche gleich jest vorläufig anzubeuten feineswegs überfluffig fenn burfte, welche man jedoch in ber Begeisterung wie in ber Leibenschaft ber neuesten Tage allzufehr auffer Acht gelaffen hat. Allein wir fehren zum Kongreffe und zwar zunächst zu ben Gesandten Großbritanniens zurud. Schon

oben ift angemerkt morben, bag Lord Caftlereagh feine Burud'= berufung nach London erwartet habe; biefe erfolgte endlich ju Unfang Rebruars; am 14ten reiste er wirflich ab, nachbem er von Seite bes hofes, ber Kollegen, bes Parlamentes und ber Publigiftit Unangenehmes mancherlei Art felbst in ber Ferne erfahren. Er ichied nicht ohne wirfliche Berbienfte fich erworben au haben, obgleich weder die Opposition, noch die Gegner in andern Landern an ihm einige Gerechtigfeit geubt. Bahrend feine Un= hanger ihn mit Pitt verglichen, laugneten Biele alles Za= lent und noch Mehrere allen Charafter ihm ab. Gleichwohl hatte er bie Forberungen Ruflands und Preufens heruntergu= stimmen, bas Konigreich ber Dieberlande ju fcaffen, Sannover einen Bumache an Gebiet zu erringen und auch eine Berbeffes rung bes Loofes ber Polen ju bewirfen gewußt. Gin bleibenbes Chrendensmal aber wird fur ihn bleiben, mas er auf dem Ron= greffe im Namen bet mifhanbelten Menschheit, ober fen es auch nur im Intereffe einer humaneren Politit, fur bie Abichaffung bes schändlichen Negerhandels gethan hat. Er trat im Parlamente mit ber Apologie feiner Sendung nach Bien auf, wie Scipio bei Unlag bes berüchtigten Tribund. Aber bie Britten maren ju phlegmatischer Ratur, um mit ihm zu einer Ovation in's Unmittelbar nach ihm trat Lord Wel= Rapitol ju geben. lington ein und eröffnete ber brittifden Diplomatie einen neuen, weiten Spielraum; Die Geschäftstenntnig Des Borgangers er= fette er burch großere Belterfahrung; bie Leibenichaften ber Widersacher befampfte er mit feiner eifig=höfischen Ralte. In= triguen, welchen er nicht gang gewachsen mar, ftellte er bie Bornehmheit feines ftarr-toruftischen Befens und Die Erinne= rungen von Torres Bebras und Bittoria entgegen.

Das Loos, welches über Sachfen gefallen, follte nunmehr bem Könige, welcher zu Prefburg noch immer ber Entscheibung

harrte, ohne weiteres Saumen verfundigt werben. Um bie Pille ju verfüßen, zeitraubenden Rotenwechsel abzufurgen und allfällige Einwendungen perfonlich ju entfraften, begaben fich Metternich, Zalleyrand und Wellington felbft, als Bevollmad: tigte ber funf großen Machte, nach jener Sauptftabt. August erbat fich zuerst Bebentzeit; fobann lub er jeben ber brei Minister einzeln zu einer geheimen Audieng \*). Alle bran= gen nachbrudlich in ibn, feiner und feines Lanbes proviforifcher Lage burch balbige Entschließung und burch Annahme bes Berfügten ein Ende zu machen. Bergebens fuchte ber gebeugte Monard noch eine Beitlung bie Rechtszuständigfeit bes Rongreffes zu beftreiten und an einen europäischen Rongreß fich zu berufen; verge= bend vermahrte er fich gegen bie Theilnahme preuffischer Minister, als leidenschaftlich und befangen, an ber Entscheidung feines Schickfald; vergebens ließ er burch ben Grafen von Ginfiebel ein neues, bochft einbringliches und ruhrenbes, in vielen Stellen felbft fraftiges und murbevolles Memorandum überreichen; vergebens bat er um Bulaffung feines Gefandten bei ben Rongreffberathungen man antwortete auf alle Einwurfe, Borftellungen und Bermahrun= gen ausweichend, ablehnend, abrathend, warnend; man erflarte, baß ber Konig feine Stellung ganglich verfenne und fette endlich einstimmig feft, bag ber ihm belaffene Theil bes fachfischen Staates nicht eher überantwortet werben follte, bis baf er bie ju Prefburg ihm vorgelegten Artitel gang und vollständig genehmigt haben murbe. Bon ferneren Unterhandlungen tonne feine Rebe mehr fenn, auch die Bermittlung Defterreichs, welche ber Ronig, als fruber ihm augesichert, geltend machen wollte, nur fur einzelne Puntte und unter ben bestimmten Bedingungen eintreten.

<sup>\*)</sup> Bellington marb barin am kältesten empfangen, wegen ber früher gezeigten Bereitwilligkeit bes erften Bevollmächtigten Englands, ihn ganglich abzuseten.

Diese unangenehmen Unterhandlungen, bei welchen es nicht an scharfen Noten und bittern Borwürfen sehlte, dauerten bis Ende Aprils fort, und Friedrich August, die Unterschrift bes Bertrages standhaft verweigernd, glaubte durch seinen Wizderstand bas Beschlossene unträstig zu machen. Gegen Ansang Mai's stattete er dem Kaiserhose einen Besuch zu Laxenburg ab. Er erhielt daselbst Trost und gute Räthe von seinen erzhabenen Berwandten. Diesen, so wie den immer dringendern Jureden seiner eigenen, ermüdeten Minister wich er endlich und beschränkte sich in seinen Forderungen blos noch auf einige Borztheile in den an Preußen zu überlassenden Provinzen.

21m 18. Mai tam bas faure Wert bes Abtretungsvertras ges in's Reine. Sarbenberg und humbolbt unterzeichneten in Preugens, Schulenburg und Globig in Sachfens Namen. Die abgetretenen Provinzen bilbeten fortan bas Bergogthum Sach fen; Friedrich August verzichtete auf alle Sobeiterechte über Warfchau ju Gunften ber brei Machte, Rufland, Defters reich und Preugen. Fur ben Berluft von 800,000 Seelen, welche von 2,100,000 abgeriffen murben, erhielt er von Preufen bie Bufage einer jahrlichen Lieferung von 150,000 Bentner Salz gegen billige Preise. Ueber ihn und fein Geschick urtheilt unser mehrgenannter grangose auf folgende Beise: "Friedrich August mußte fich als einen Schiffbrudigen betrachten, welcher bem Sturme einen Theil feiner Sabe preisgiebt, um ben andern ju retten. Es mar biefer Furft burch ben Berluft feiner Freiheit in eine hochft unvortheilhafte Stellung gerathen, und es bedurfte all ber perfonlichen Berehrung, welche er genof, fo wie bes fanbhaften Gifere feiner Freunde, um feine Staaten vor bem Loofe ganglicher Eroberung ju ichuten. Wohl mochte man feufgen über bas Gefdict ber fachfifden Monardie, welche plots lich nun von 6 Millionen Seelen, auf welche fie gebracht

worben, bis auf 1,800,000 bernntergefest mar, und es blieb nichts als ein Gefühl bes Bedauerns übrig fur bie Bergang= Lichteit einer Große, Die blos ber eigennütigen Berechnung bes fclouen Bohlthatere jum Spielball gebient hatte. Richts befto weniger tonnte man nicht mit Bahrheit fagen, bag bie gangliche Einverleibung Sachsens beffer fur bas Land gewesen ware. Denn felten folgt einem politischen Tobe bie Wieberauferfichung, wahrend bei einer Berfleinerung boch immer noch bie Soffnung ber Biebertehr bes frühern Gludes übrig bleibt, wovon bas beinahe vernichtete Preugen felbft ein Beifpiel geliefert hat. Co ift wohl hier auch ber Ort, ju bemerten, bag, indem man Sachsen feinem Ronige erhielt, ber Grunbfat ber Legitimitat gerettet murbe, ein Grundfat, ben bie Politit, fo febr als einen ber festesten Grundpfeiler ber öffentlichen Ordnung und als einen Rugel fur bie Eroberungsfucht verlangte. Die Abtrennung eines Theils ber fachfifchen Provingen tonnte als feine eigentliche Berletung bes Grunbfates ber Legitimitat be= trachtet werben, benn berfelbe beschrantt fich blos barauf, einen Rurften auf bem Throne feiner Bater ju laffen, mit ber Inte gritat feiner Staaten jebod hat er nichts gemein. Diefer mertmurbigen Erflarung bes neuesten legitimistischen Staatbrechts fügt ber erfahrne Diplomat aus ber alten Schule noch bie fchließ= liche Aeuferung bei: Berfchiebene Perfonen verlangten in ihret Ergebenheit fur ben Konig von Sachsen eine Entscheibung in feiner Sache nach bem Gefühl; b. h. nach ber Achtung und Berehrung, welche sowohl bas Alter als bie Tugenben Friedrich Mugufts einflößten; allein bie Rabinete tennen eben fo wenig eine Politit bes Gefühls, als in ber Biffenfchaft eine Geometrie bes Gefühls befannt ift. Die Politit, ohne bag fie bie Rud's ficht verläugnete, welche einem erhabenen Unglud gebührt, bat es vorzugsweise mit ben Pringipien ber allgemeinen Gerech-

nigfeit, ber Nothwendigfeit ber Beit, bem Intereffe bes Staates und ber möglichft größten Wohlfahrt ber Botter zu thun."

Die Radpricht von ber Theilung Sachsens und ber Art und Beife biefer Theilung ward in Teutfchland auf fehr verichiebene Beise vom Publifum aufgenommen, je nachdem bie Anfichten und Empfindungen ein philosophischeftaatbrechtliches, ober ein europäifch=politifches, ober ein teutfch=patuivtifches Gepräge Die Einen erfahen barin ein bofes Beifpiel, ausgeüht von einer ftartern Racht auf Roften einer fcmachern und auch überbieß, und abgesehen von ber Donaftie, bie bas angebeutete Lood getroffen, ein gewaltthatiges Berfügen über ganber, ohne. Einvernahme bes Billens ber refpettiven Bevolterung; bie Andern billigten bas Geschehene, als jur Aufrechthaltung ber europaischen Rube nothwendig; sie freuten fic, bag bie Ein= verleibung nur theilweife vor fich gegangen, und Preufen fomit befriedigt worben, ohne ben Bumachs von Gebiet erhalten gu haben, welcher ihm eine Abrundung und Starte von allgu bebenflicher Urt verschaffen gefonnt; bie entschiebenen Gegner bes preuffichen Ruhmes unter biefer Partei nahrten auch mobil eine geheime Schabenfrende barüber, baf jenem Staate ein verberbliches Weschent mit bem sachfischen Drittheil gemacht worben, indem es einerfeits burch die Annahme beffelben feinen Rredit bei ben Unhangern bes philosophifden Rechteb eingebuft', an= berfeits aber eine ftarte Grangmauer und ein mobibemachtes Borhaus gegen ein offenes Land und gegen bie Ausficht auf bie nathfte Gefahr bei jebem Angriff von Frantreiche Seite, vertaufcht habe. Die von ber britten Partei bagogen, bie Frennbe teut= fcher Freiheit, Ginigung und Starte, welche zum Theil zwar ebenfalls mit Preufen hinsichtlich feiner auf bem Kongreffe bisber eingeschlagenen Politit nicht gang gufrieben mehr maten, jeboch immerhin in ihm' ben Trager ber nationalften Gefühle

und ben ruhmbebedteften Bortampfer im beiligen Rriege erfaben, auferten laut ihr Difvergnugen barüber, bag bas große Bergeben bes fachfichen Romigebaufes gegen bie Ration faft ganglich unbeftraft bleibe und bag berjenige Staat, beffen Starte vor allem andern als nothwendig, zur Abwehr ahnlicher Drangfal und Schmach, wie bie fo eben abgewälzten, vor jebem umbefangenen teutschen Aluge erscheinen mußte, am schlechteften bebacht worden fev. Ramentlich erfüllte diese feurigen Gemuther ber Gebante an franzosischen Einfluß auf Entscheidung biefer Frage mit unbeschreiblichem Ingrimm; benn fie hielten bafur, baf ein folder auch nicht im entfernteften ftatt finden burfte, bei einer Berfaminiung, auf welcher gerabe bas burch Frantreich ben Boltern und vor allen übrigen bem teutschen zugefügte Unrecht gut gemacht werben follte; einen Staat, ber blos ber Gnade feiner Ueberwinder verbante, mas er noch befite, und welchem man mit emporend-ungerechter Großmuth nur allzuviel gelaffen, bei jener Enticheibung zuziehen und anzuhören, ja wehl gar von ihm fich etwas vorschreiben laffen, fen bas llebermaaf von Frechheit auf ber einen und von Schwache auf ber andern Seite. Diefe Partei, von Anfang an mit bem Parifer Frieden wie mit bem Biener Kongreffe über bie Prinzipien ger= fallen, welche ben Fürsten Tallenrand, als Bertreter ber Intereffen Franfreichs, nur auf bem Armenfunderftuble und in bemuthiger Stellung erblicken wollte, welche die Republitaner verabscheut, Bonaparte gehaft, die Bourbone verachtet und felbst Ludwig XVIII. bei aller Adstung feines perfonlichen Cha= rafters blos als einen jum Schaden ber teutschen Ration begunftigten Schubling ber Englander zu betrachten fich angewöhnt hatte, theilte gang ben Unwillen ber Preufen über bie geringe Ausbeute nach ben ungeheuern Unftrengungen ber Jahre 1812

- 1814 und sie verstand die Worte bes Marichall Bormarts über die preufsische Uniform nur allzugut.

Es war natürlich, bag außerhalb Teutschland und ben beiden mit ihm anneren Monarchien, Die Meinungen noch getheilter waren und es Stimmen genug gab, welche bas Rabinet von Berlin ber ungerechteften barte gegen einen teutschen Dit= ftaat beschuldigten; aber biefe vergagen, mas in ben Sahren 1806 und 1807 vorgefallen und brachten nicht in Erwägung, baf Friedrich August felbst feiner Beit es nicht verschmaht, aus Da= poleons Sand bedeutende Gebietotheile anzunehmen, welche bem Souverane feines Mitstaates, Friedrich Wilhelm, angehort. Bas nun erft ben tosmopolitifchen Jammer ber Frangofen betraf, welche am lauteften über bie Behandlung Sachfens fdrieen, fo wollte aus guten Grunden Riemand befondere Rudficht barauf nehmen, vielmehr fand man es unverschämt genug, bag aus Mitte einer Nation, welche noch vor Rurgem bis Samburg und Olbenburg, bis Amsterdam und Dangig bin bie Beile und Ruthen bes Barus unterftust, Publigiften, meift Bertheibiger biefes "Spftems von Größe", es magen tonnten, Die Schutrebner eines fie gar nicht berührenben teutschen Staates zu machen. So viel von ber berühmten fachfifden Frage, welcher wir ein ausführlicheres Augenmert aus bem Grunde geschentt, weft fie eine ber Sauptflippen bes Wiener Kongreffes und eine ber schidfalreichsten Entscheibungen fur bie Butunft Teutschlanbs bilbete.

## Sechstes Rapitel.

Die Sannövrischen Angelegenheiten. — Politische Anfichten und Träume des Grafen Münster. — Vertrag zwischen dem neuen Königreiche Hannover und der Krone Preußen.

Rad Beenbigung berfelben tamen bie Angelegenheiten San= novers auf bie Tagesorbnung. Diefes Churfürstenthum, eines ber jungften, welches im beiligen teutschen Reiche zu biefer Würbe erhoben worden, hatte im Grunde wenig andere Berbienfte anzusprechen, als biejenigen, welche ber Konig von England von feinem etwaigen Ueberschuffe ihm ablaffen mochte. Es mar ju einer aufferft leibenben Rolle ichon vom Sahr 1803 an verurtheilt, bamals von ben Frangosen befett, und im Jahr 1806 an Preufen abgetreten worben. Fortan bilbete es ben Apfel ber Zwietracht zwifden zwei alten Berbundeten, Preufen und England. Mit bem improvisirten Konigreiche Weftphalen vereinigt, erlitt es bas gemeinsame Loos ber übrigen bajuge= schlagenen Lander, unter einer schlaffen jugleich und boch ge= waltthätigen Regierung. Im Jahre 1813 folgte es ber allgemeinen Bewegung und folog, feiner alten Dynastie jurud= gegeben, beren "feit Sahrhunderten bewiefene Ginficht und Gute bie Ginwohner nicht vergeffen getonnt," bem Bunbe ber Bolter wider Napoleon fich an. Natürlich ward es als Glieb bes neuen teutschen Bunbes aufgenommen. Der Graf von Munfter, verbeiftandet burch ben Freiheren von Sar= benberg, einen Bermanbten bes preuffifden Fürft-Staatsfang= lerd, vertrat bie Intereffen feines Staates. Gines ber einfluff= reichften Saupter ber alten hannöprischen Aristofratie, und bei bem Pring=Regenten in befonderer Adtung, mit vieler miffen=

ichaftlichen Bilbung und tuchtiger Geschäftstenntnif ausgeruftet, eigenwillig und herrifch, babei 3been und Sentiments nicht fremd, gehörte Jener zu ben Diplomaten bes Rongreffes, welche vor Andern fich ausgezeichnet. Er hatte über bie funftige Gestaltung Teutschlands allerlei Plane mitgebracht, welche burch ihr patriotisches Kolorit Aufsehen und von seiner nachmaligen Birffamfeit in Sannover felbft hohe Erwartungen erregten. Rachtheilig berfelben aber und vielen andern Dingen, welche ficherlich fein Rath gehört ober fein Wiberftand beachtet morben mare, mar die Rrantheit, welche gleich anfanglich zu . Bien ihn überfiel, \*) ein Unglud, bas von Zeit zu Zeit meh= rere ber berühmtesten Wortführer von Staaten baselbit, in Rolge ber vorangegangenen ungewöhnlichen Unftrengungen . getroffen hatte. Der Freiherr von Gagern, welcher gerne von In= tentionen ber Staatsmanner fpricht, welche nicht zur Bermirkli= dung getommen, lagt und glauben, bag bie Bunfche bes Gra= fen bei ber Tabula rasa in Teutschland nicht aufs Gemeine gegangen und dag bestimmtere Dinge erfolgt fenn murben. wenn man ihn nur hatte horen wollen. Wenn ber Graf von Münfter nach Geburt, Erziehung und Standpunft auch gemaltiger Aristofrat mar, so konnte er es bod niemals anders, als von ber eblern Urt gemefen fenn, eine Spezies, bie unter uns felten geworden. In Briefen an ben fo eben genannten Ariftofraten ber bezeichneten Urt, welche biefer uns mitgetheilt, erflarte ber Graf Die Traftate, welche die völligen Souverainitäten in Teutsch= land nicht sowohl bestätigt, als neu geschaffen, für Tentschlands Bereinigung in ihrem Sinne (b. h. ber liberalen Ariftofraten und Minister) und noch mehr fur Die Freiheit ber Ration hochft Diefe Sinderniffe murben vermieben worden fenn,

<sup>\*)</sup> Rach Gagern war es ein schwerer Fall, der ihn dem Tode nabe brachte.



menn man gleich Aufangs mehr tonftitutionell gewosen und bie Burften nicht burch Umwalzungeplane erichrectt, fomit benn auch bas fünstige Schicfal Teutschlands gang unbestimmt und buntel gelaffen hatte. Diefer Borwurf - meinte ber Minister von Sannover - muffe großentheils ben preuffischen Minifter von Stein treffen. Neben ber Souveranitatefucht ber fleineren Dotentaten - alfo bructte Ebenberfelbe fid ferner aus - ftche aud bas noch im Bege, bag manche Rabinete glaubten, man muffe jest alle Fragen vermeiben, welche Gifersucht und 3wietracht unter ben Allierten erregen konnten. Die perfonliche Freundschaft und unmittelbare Gegenwart ber Raifer und Ronige fonne Schwierigfeiten ausgleichen, bie funftig unüber: windlich fenn burften. Dan irre fehr, wenn man glaube, baf jett alle Gifersucht fcblafe und teinen Ginflug auf Die Sofe habe. Im Gegentheil befanden fich biefelben bermal in ber Lage von Spielern beim Schach en trois, wo man im Bans beln gegen ben gemeinschaftlichen Zeind immer barauf Rucfficht nehmen mußte, bag nach Erlegung bes Wiberfachers ber Freund aum Reinde werbe.

Nachdem der Graf eine Zeitlang in Wien über solchen Ibeen brütend und die ihnen entgegengestellten hinderniffe erwägend, sich aufgehalten, reiste er nach Teutschland zurück, sowohl um hans nover zu reorganisiren, als auch und besonders um mit den Ministern der verbündeten höfe über das fünftige Schicksal Teutschlands sich zu unterreden. Bald jedoch überzeugte er sich, daß in gegenwärtiger Lage der Dinge nur durch Gründe gewirft werden könnte, so wie durch eine Sprache für teutsche Freiheit im Namen des Prinz-Regenten, wie sie dem Haupte der Guelsen zieme. In Hannover angelangt, überzeugte er sich auch von der Unverwüstlichkeit der Gesinnungen seiner Hannoveraner, welche durch eine zehnjährige Unterdrückung nicht habe vergistet

merben tonnen, von ber herrlichteit bes Charafters ber Teutiden und ber großen Schmach, wenn fie frembem Ginflug und einhei= mifcher Defpotie auf's neue überlaffen werben follten. Dach biefem begab er fich weiter nach London. Er brudte in ben von ba aus ge= fdriebenen Briefen feine Freude barüber aus, balb wieber in Wien an "bem großen Berte ber Wiebergeburt Teutschlands ju einem einigermaßen aufammenhangenben Gangen" arbeiten gu ton= nen. Er felbst hielt bie Aufgabe fur nicht leicht, sowohl megen bes hie und ba obwaltenden Souveranitätsschwindels, als megen ben großen Schwierigfeiten, welche in ber Ratur ber Sache lagen, ein gesellschaftliches Band mit fo großen Machten, wie Des fterreich und Preugen, einzugeben. Die gurcht vor einer Societas leonina trieb ihn jur bestimmten Erflarung, bag man von Seite ber übrigen Staaten teine Rechte aufopfern muffe, nur um biefen zwei Machten unterthanig zu werben, ober um etwa gar ein getheiltes Protektorat in Teutschland zu bilben.

Die polnische, für Teutschland so wichtige, Frage machte Munster'n vielen Rummer, sowohl weil sie Rufland ben Teutsschen näher bringe, als weil sie Preußen mächtiger im Bunde mache und bas nach Italien sich ausbreitenbe Desterreich burch bas großgewordene Baiern mehr als sanst von Teutschland trenne \*).

Solches waren die in vertrautem Briefverfehr, wo bas berg sich ohne Zwang giebt, ausgesprochenen Ansichten und Gefühle eines hannöver'schen Ebelmann's und Diplomaten, in ben Jahren 1813 und 1814, ju welchen die Anklagen ber Aufrührer von Göttingen und Ofterrobe in den Jahren 1830 und 1831 allerdings ein merkwürdiges Gegenstück liefern. Alle lein man weiß, welchen Eindruck auf Gemüthöstimmung und

<sup>\*)</sup> Rach Briefen und Rotizen Munfters an Gagern tren bargeftellt,

Urtheil besselben nicht so sast vie absurden Umtriebe der Demagogen in Teutschland, als die überhandnehmende Reigung in Europa zum unhaltbaren Cortes-Systeme gemacht. Der Graf von Münster selbst hat in neuester Zeit gegen eine allzu liberale Ausslegung vieler seiner damaligen Noten und Briefe öffentlich sich erklärt, und da Jedermann der beste Erklärer seiner Gedanken und Worte ist, so erfordert es die Billigkeit, ihm unbedenklich hierin zu glauben. Wir kehren nach dieser Abschweifung, welche übrigens zur Bezeichnung des Systems einer der wichtigern Perssonen des Kongresses nicht überslüssig seyn dürste und bei Beshandlung der teutschen Bundesangelegenheiten gleich von vorn herein auf mehrere Punkte helles Licht wirst, zu den unmittels baren Berrichtungen Münsters zurück.

Er übergab unterm 12. Oftober 1814 im Namen und von Seite bes Prinz-Regenten eine Erklärung an die vornehmasten Mitglieder des Kongresses, in welcher angezeigt wurde, daß der Monarch von Hannover den Titel eines Churfürsten in denjenigen eines Königes umgewandelt habe. Als Gründe machte er die Austösung des hetligen romischen Reiches und der kaiserlichen Regierung, den Ruhm und das Alter der Fasmilie Braunschweig und endlich das Beispiel Würtembergs geltend. Es versteht sich von selbst, daß Niemand weder gegen die Sache selbst, noch gegen die Gründe zu protestiren für angemessen sand.

Etwas mehr Ueberlegung erforberte ber zweite Punkt, welcher von hannover in Anregung gebracht wurde, nämlich die Entschädigung an Gebiet, sowohl für sein erlittenes Ungemach, als für seine Theilnahme als teutscher Staat an der Befreiung Teutschlands. Die Thaten der hannöver'schen Legion hatten in Teutschland, Belgien und Spanien gerechte Anssprüche auf Dankbarkeit begründet, wiewohl England daraus

mehr für fich, als Großbritannien, benn für bas teutsche Stammland felbft ben Ruben gezogen. Schon in bem Reis chenbacher Subsibien = und Alliang = Bertrage vom 14. Juni 1813 mar von Seite Preugens Sannover bie Abtretung einer Bevolferung von 300,000 Seelen zugefagt worben. beutete aber, wie fich von felbft verftand, fo viel, bag, menn Preufen an Sannover auf seinem alten Gebiet eine folche Boltszahl abtrete, erftere Macht bei ber allgemeinen Berthei= lung feinen Berluft aus ber verfügbaren Sandermaffe wieber= erfett erhalten werbe. Die Schwierigfeiten, welche ber Bollaug biefer Bufage in bem Umftande fant, bag Preußen nicht fo gang wiederhergestellt werben fonnte, wie es im Jahr 1805 bestanden, nothigte Lord Caftlerengh, als die Frage vom Ausfcuffe ber Funfer verhandelt murbe, in einen Abgug von 70,000 Seelen zu willigen und somit blod auf der Abtretung von 230,000 ju bestehen. Dem Befdluffe ber Funf gemäß gingen beide Machte unterm 29. Mai einen Bertrag ein, mo= burch bas Fürstbisthum Silbesheim, bie Stadt Goslar, bas Sarlingerland, Die niebere Graffchaft Lingen, ein Theil ber herrschaft Munfter und andere Gebietoftude mehr an Sannover abaetreten murben. Ferner follte ber Churfurft von Seffen preuffifcher Seits bewogen werben, gegen angemeffene Entichabigung die brei Memter Uchte, Freudenberg und Auburg eben= falls an hannover zu überlaffen. Dafur erhielt Preufen ben am rechten Elbufer gelegenen Theil bes ehemaligen Bergog= thums Lauenburg und bie beständige Deffnung bes Safens von Emben unter gleichen Borrechten, wie bie Sannoveraner felbft. Das Umt Meppen und ber Theil von Rheina = Wolbect, bem Bergoge von Coog = Coremaren , aus alt = nieberlanbifdem Ge= fchlechte, gehörig, murben mediatifirt, Die Berhaltniffe amifchen bem Konigreiche Sannover und ber Grafichaft Bentheim nach

ben zwischen England und biefer leteren bestehenden Berträsgen geregelt; im Falle des Erlöschens der aus jenen Berträgen herstießenden Rechte sollte Bentheim in dasselbe Berhältniß zu hannover gestellt werden, welche die fünftige teutsche Bundedsverfassung für alle mediatisirte Länder bestimmen würde. Zum Schlusse ward auch noch von Seite hannovers dem herzoge von Olbenburg eine Bevölferung von 5000 Seelen zugedacht.

Ueber ben Ruten, welchen ber Wiebergewinn Sannovers burd bas haus Braunschweig bem übrigen Teutschland ge= bracht hat, fo wie über ben Ginfluß felbit, ben bas englische Rabinet burch biefe Rolonie auf die Schickfale ber teutschen Rution nothwendigerweise ausubt, find die Meinungen fehr verschieben. Die volkothumlichfte und politisch = gefundefte lautet nicht febr gunftig fur England, vielleicht noch weniger wegen bes von feinem heimischen so fehr abweichenden Systems in ber Behandlungeweife bes alten Stammlandes, woburch fein Berricherhaus boch einft zu Ehren gekommen, als wegen ber politischen und tommerziellen nachtheile, beren Entwicklung wir für eine andere Stelle versvaren. Schr viele acht national gefinnte Patrioten murben es lieber mit Preufen, ju bem es am naturgemäßesten gehörte, ober auch felbft mit ben Rieder= landen (falls biefe in ihrer Gefammtheit ein Glied bes teutschen Bundes gebildet) vereinigt gesehen haben. Die boppelte Res gierungeform und Politif, fo wie die Berfchiedenheit der San= beld-Intereffen haben bei mehreren Gelegenheiten in auffallender Beife fich gezeigt und namentlich lettere in ben neues' ften Tagen, wo die große Frage ber allgemeinen Bollvereini= gung fo lebhaft gur Sprache gefommen ift, bas Unglud eines folden Dualismus fur bas teutsche Bolfsleben und Bolfswohl enthullt, wo eine frembe Macht von ihrer Lage fur fich felbit allen möglichen Ruten giebt, ohne eine einzige ber Segnungen

ihred übrigen Zustandes ber Nation zukommen zu lassen, von welcher sie doch ein Glied zu bilden beharrlich vorgiebt. Die Nebereinkunft bei der zu erwartenden Nachfolge des Herzogs von Sumberland im Königreiche Hannover, nach Absterben des gegenwärtig regierenden Monarchen von Großbritannien, milbert zwar einigermaßen die gehegten vielseitigen Besorgnisse; aber, da die Haudpolitik der Braunschweiger in England muthmaßlicher Weise stets auch die von Hannover seyn und ein eigenthümliches Interesse das letztere bestimmen wird, stets an jene sich anzulehnen, so dürften auch für die Zukunst die Garantieen nicht ganz hinreichend vorliegen.

## Siebentes Kapitel.

Die Bereinigung Sollands und Belgien gum Königs reiche ber Rieberlande.

Gegen Englands Ansprüche, als Hannover, konnten wenige gründliche hinderniffe erhoben werden, ba sowohl die alten Berhältniffe, als die frischen Rücksichten ber Dankbarkeit und die des Schuldners gegenüber dem Gläubiger (ganz Europa beinahe hatte England als Banquier gebraucht), zu seinem Bortheil und für seine Wünsche sprachen. Natürlich hatte es gewandt genug die zu Thatsachen ausgeprägten Gedanken Pitt's, welche allein auf Zerstörung der französischen Uebermacht und auf die Alleinherrschaft des brittischen Handels gegangen, als großherzige Anstrengungen für die Freiheit Europa's hinzustelslen gesucht.

Schwieriger murbe ihm bieß bei ber Grundung bes Ro= nigreiches ber Nieberlande, einer fernern großen Lebens= frage, welche ben Kongreß beschäftigt und worüber berselbe

vielleicht bie bitterften und ungerechteften Bormurfe gugleich. fcon bamals, und noch mehr nach ber Juliubrevolution, erfah-Eine Reihe von wichtigen Intereffen trafen in berfelben abwechselnd zusammen und burchfreugten fich abmech= felnd. Die Nothwendigfeit einer Entschädigung bes Saufes Oranien für bie großen Opfer, welche baffelbe, und noch mehr bie bollandische Nation, vom Revolutionsfriege an bis zur Einverleibung ihres Staatsgebietes mit bem napoleonischen Raiser= reiche, in standhafter Ablehnung jedes Bergleichs mit ber Ufur= vation, bargebracht hatten, bie Unmöglichfeit fur England, Preugen und Desterreich, bag Belgien Frankreich verbleibe, bie ausbrudlichen Bestimmungen bes Barrieren = Bertrags von 1715, Die Weigerung bes Wiener Rabinetes, ju beffen Gunften er vorzüglich lautete, Die gefährlichen Provinzen, welche fo viel Blut und Schape ihm gefostet, wieber anzunehmen und Frantreich auf's Neue jum Nachbar zu haben, bie Wichtigfeit einer ftarten Bormauer gegen eben biefes Franfreich, ber Bunfch ber brittischen Ration, welche ben Radtommen Wilhelms III. bant= bare Erinnerung bewahrte und mit ber Geneigtheit und Freundschaft feiner Dynastie fur bas stabhouberiche Saus zusammen traf\*), bie Unfahigfeit ber Belgier, fich felbst zu regieren, Die Rolli= fion ber Schifffahrts=, Sandels= und Bertehrfragen beider gan= ber, Belgiens und hollands, - all bieß machte ben Entschluß in ben großen Machten reifen, Die burch Eroberung gewonne= nen Provingen, ju welchen Defterreich überdieß fein Lurem-

<sup>\*)</sup> Die Achtung vor den perfönlichen Tugenden und Talenten des Prinzen von Oranien, welchen die Engländer mahrend seines Erils durch eigene Anschanung hinlänglich kennen gelernt, trug noch mehr zur Berstärkung jenes Nationalwunsches bei. Sie wieders holte sich, im Angesichte des sonk so bochverehrten Ministeriums Grey, in den neuesten Tagen, dei Anlaß der Embargo- und Bloskade-Frage auf sehr auffallende Beise.

burg, und Teutschland bas alte Aurftenthum Luttich hergaben, mit Holland zu vereinigen, welches seine republikanische Berfaffung inzwischen mit einer Erbmonarchie vertauscht, und unter ben Szepter bes hauses Oranien zu stellen, welchem eben
bieses holland sein kunftiges Schicksal unter bem Schutze einer
freien Verfassung aus selbsteigenem Willen anvertraut hatte.

Der sechste Artisel bes Pariser Friedens hatte bereits diefen Entschluß, wiewohl in unbestimmten Worten und ohne die Provinzen zu nennen, durch welche Holland entschädigt und vergrößert werden sollte, ausgedrückt. In Folge dessen waren fernere Unterhandlungen zwischen den Berbündeten gepflogen, die Ergebnisse in autentischen Protosollen niedergelegt und durch Lord Clancarty nebst den dazu gestellten Bedingungen dem Prinzen von Oranien zur Annahme mitgetheilt worden \*).

Das wirkliche und bauerhafte Gleichgewicht von Europa war in ben geheimen Artikeln zum großen Parifer Bertrage als hauptgrundlage aufgestellt und bem Geiste bieses Systemes getreu, somit für nothwendig anerkannt, baß holland in solche Berhältniffe gestellt werbe, welche es ihm möglich machten, seine Unabhängigkeit burch eigene Mittel zu vertheibigen. Man schied ihm demnach, was wir schon am Eingang zur Geschichte bes Kongresses angeführt, die Länder zwischen dem Meer, den französischen Gränzen (wie der gegenwärtige Bertrag sie geregelt) und dem Maasslusse aus. Die Gränzen am rechten Maasuser

<sup>\*)</sup> Die vorzüglichste berselben lautete: Cette reunion devra être intime et complète, de façon que les deux pays ne forment qu'un seul et même État, regi par la constitution déjà établie en Hollande et qui sera modifiée d'un commun accord d'après les nouvelles circonstances. Leber nichte ist so sehr und so verschiedenartig gestritten worden, als über die Art und Weise, wie diese Bedingung hätte gehalten werden sollen und wie sie wirklich gehalten worden ist.



follten nach ben gegenseitigen militarifden Beburfniffen bollanbs und feiner Rachbarn abgeftedt, fobann bie Freiheit ber Schelbefchifffahrt nach bemfelben Pringipe, wie bie Rheinschifffahrt, geregelt werben. Much bie teutschen ganber auf bem linten Rhein= ufer, welche feit bem Jahre 1792 mit Frankreich vereinigt worben, follten mit jur Bergrößerung Sollands und jur ge= meinfamen Entschädigung Preußens und anderer teutschen Staaten bienen. In ben Bestimmungen über bie militarische Befe-Bung maren bie Nieberlande auf bem linken Maabufer vorläufig ben hollanbifden und englischen Truppen unter Graham jugleich angewiesen. Der zweite Artifel barin, welcher bas Großherzog= thum Berg und bie Lanber am linken Rheinufer, fo wie bie Striche zwischen biesem, ber Maas und ber Mosel ben preusfifchen Truppen anwies, erfdwerte bereits bebeutend eine er= weiterte Ausbehnung bes britten und vierten geheimen Artifels bes Parifer Bertrags, wie bie Gefandten richtig vorausgesehen.

Der Freiherr von Gagern, ein durch hohe wissenschafts liche Bildung, durch Schriften voll Geist und Gelehrsamkeit, wenn auch nicht ganz von Eitelkeit und pretiosem Wesen frei, durch ritterlichen Sinn, gemäßigten Freimuth, ächtteutschen Pastriotismus ausgezeichnet, durch seine unerschütterliche Anhangslichkeit an beibe Nassau'sche Linien bekannt und daher hoch im Wertrauen bes Prinzen von Oranien, bei welchem er schon früher Staatsämter bekleibet\*), war gerade in dem Augenblicke, als es barum sich handelte, ihn an die Spise bes churhessischen Ministeriums zu stellen, von seinem ehemaligen Gebieter aussersesen, die Interessen hollands und der Niederlande

<sup>\*)</sup> Auch bei seiner Berwaltung der Herzogthumer Julich, Cleve, Berg batte er sich anderseits Berdienste erworben.



auf bem Rongreffe zu vertheibigen. Er übernahm biefen ichwierigen Poffen gemeinsam mit bem Freiheren van Spaen, einem erfahr= nen Praftifus von althollaubifchem Schrot und Biffen. Obgleich die Instruktionen babin lauteten, bag Jener bie toutschen, biefer bie hollandischen Fragen als erfter Bevollmächtigter vorzugs= weise ju behandeln haben follte, so herrschte boch in ihren Opera= tionen viele Uebereinstimmung und Gagern leitete fo ziemlich bas Gange. Als Teutscher und boch hinreichend in holland und Belgien befannt, auch mit ben Dertlichfeiten und Bedurfniffen beiber gleich vertraut, batte er bie angenehme Stellung eines unparteifchen Bermittlers inne. Bon bem Pringen mit bei= nahe unbeschränkter Bollmacht ausgestattet, traf er zu Wien im Sommer 1814 ein, nicht ohne viele fanguinische Unfichten von ber Bestimmung bes Rongreffes und nicht ohne chimarifche Plane, fowohl hinfichtlich Teutschlands als ber Nieberlande, welche beibe Staaten seinem marmbegeisterten Gemuthe in ungeschwächter Liebe als eine Urt Zwillings=Baterland vorschwebten. Seine Briefe über ben Rongreß, feine Notizen und Bruchftude über aller= lei biplomatifche Gefchafte, feine Beichte über ben eigentlichen 3meck ber Sendung felbst, so wie feine Urtheile über bie vorzuglichsten Personen, aus benen bie europäische Jury besetzt mar, enthal= ten viel Geift= und Lehrreiches, wiewohl bisweilen einige Ber= wirrung in ben Ibeen und rafcher Wechsel in ben Projekten, hie und ba auch allzu große Selbstichatung und eine unvertennbare Parteilichteit für alles, mas niederlandische Physiogno= mie trug, barin nicht zu verfennen find. Gein ebler Charafter wurde von allen Parteien fehr geachtet und fein Umgang, als berjenige eines wiffenschaftlichen Diplomaten, nicht ohne Ruten Ein ftarter Frangofenhaß begleitete ihn nach Wien, welcher ihn bisweilen allguherbe gegen Die frangofischen Staats=

manner handeln und reben, jeboch für Teutschland und Rieber= Iand flets nur Ruhmliches und Billiges nachsuchen lief \*).

Der herr von Gagern gesteht selbst, alsbald eingesehen zu haben, daß das Loos der Niederlande nicht geworfen wers den könne, unabhängig von dem aller andern Staaten, und daß besonders die polnische, sächsische und preussische Fragen gleich zum Boraus müßten entschieden werden. Er versäumte es jedoch nicht, an das englische Kabinet die Forderungen hoch zu stellen und ihnen insbesondere die Annäherung an den Rhein und die Anlehnung an andere teutsche Fürsten, als systematisch Kräfte sichernd, folglich als überaus wünschenswerth, zu schildern. Das "System" oder der "Saum der Maas" schien ihm nicht hin= reichend zu Begründung jener Sicherheit. Die Vertheibigung der Maas, eine von Wellington mit großer Wärme sestgehalztene Idee, sollte nach Gagern noch weiter ausgedehnt werden.

Es war vorauszusehen, daß ben Ministern anderer Kabi=
nete seine allzugroße Raschheit in manchen Punkten missiel, daß
bie ersten übermachten Borschläge, wiewohl der Prinz sie gebilligt hatte, ausschweisend und unaussührbar schienen. Diese
Meinung drückte der Fürst von Metternich deutlich genug gegen
ihn aus, als er in einer Gesellschaft bei der Kaiserin von Rußland ihm vorwarf: er lege allzuviele Wärme in die Vertheidi=
gung der Niederländischen Interessen; er stifte nur die Engländer
auf. Gleichwohl sen er, der Freiherr, ein Teutscher und habe
zu bedenken, daß er durch seine Versahrungsweise Teutschland

<sup>\*)</sup> Dieß ist die gewissenhafte Ansicht des Berfassers von Sagern, defe fen Materialien über den Wiener Kongreß in diesem Werte so oft es sich thun ließ, benunt worden sind. Sie wird um so unbefangener erscheinen, als er per fon lich die größte Berehrung gegen ihn hegt und für geleistete Dienste und bezeigtes Wohlwollen danks bar sich ihm als Schuldner bekennt.



Nachtheil zusuge. Merkwürdig genug hatte auch ber Minister von Stein, langjähriger Freund Gagerns von ber Zeit bes Wiener Kongresses an, jedoch mit erklärter Abneigung gegen Holland und bas haus Nassau (bei großer hochschähung ber Persönlichkeit Wilhelms von Dranien,) erfüllt, noch vor bem Abgange nach Wien ihm zugerusen: "Wergessen Sie über bem Batavisiren bas Germanisiren nicht!" Balb nach jenen flüchtig hingeworfenen Worten zu einer vertraulichen Unterrezbung in die Staatskanzlei eingelaben, vernahm er sobann aus bem Munde bes Fürsten folgende interessante Leußerungen:

"Aus diesem Kongresse mussen alle Staaten scheiben, wie im Stande der Natur, ohne alle Allianz. Jede Allianz schließt nothwendigerweise eine Absicht, eine Arrière-pensée in sich und ist somit seindseliger Art. Freilich kann dieß nicht immer so bleiben. Teutschland allein muß eine Ausnahme von dieser Regel machen und einen Bund schließen. In denselben mussen Denterreich und Preußen mitbegriffen senn, nicht nur mit Wenigem, wie der Freiherr von Stein vermeint, sondern mit ihrer ganzen teutschen Macht. Den Niederlanden wird dieß schwerlich anstehen, sie sollen Bunded=Berwandte, nicht aber Bunded=Genossen sens seispiel auch die Schweiz bewegen."

Diesen Meusserungen fügte ber Fürst noch bei: ihm scheine keineswegs nothwendig, daß die Niederlande an das übrige Teutschland anstießen, und die wesentlichste Absicht wurde schon erreicht werden, wenn Baiern auf verschiedenen Seiten sich Desterreich und Preußen näherte. Sehr wünschenswerth sen, Baiern und Preußen auf dem linken Rheinuser sich also besetzigen zu lassen, daß sie weniger auf Desterreich brückten. Die Niederlande selbst seyen noch nicht so zuverlässig, daß ihnen Luxemburg so sorglos anvertraut werden möge. Der neue

-Staat ber Rieberlande fen ohnehin bas Schoostind ber Mächte, bas fie mit Liebe, ja mit mahrer Affenliebe großzögen.\*)

Die Unterrebung blieb vertraulich. Dem Freiherrn wurben bamals ein Regiment und eine Relbmarfchallswurbe angetragen, auf ben gall, baf er nur fo "batavifire," wie ber Dauptleiter bes "germanischen" Wesens feinem tiefern Plane es angemeffen fanb. Gagern ging nicht weiter in bie Materie ein und es lag wohl auch tein Beweggrund bagu vor, ba ber Bund nod unreif in feiner Gestaltung und ber funftige gun= bamental = Bertrag bem Souveran ber Rieberlande unbefannt mar. Ingwischen fuhr er fort, ben Ministern, gumal Englands, weitere Borfcblage ju machen, welche auf bie Bilbung eines folden Staates Bezug haben follten, ber fraftig genug mare, wenigstens einem erften Angriff von Seite Frankreichs ju wiberfteben. Lord Caftlereagh beantwortete fie meift grundlich und mit ber Bemertung: es muffe gefchehen, nicht mas bem Pringen und mas England, sonbern mas Europa anftan= Bu viele Festungen in bes Erstern Sand burften ihm eher ichablich als nuglich fenn; überbieß ichienen auch bie Belgier, bei aller Gunft und Deigung für fie, noch nicht zuverläffig.

Die Instruktionen, welche vom haag aus ergangen, hatten ben hollandischen Bevollmächtigten das beste Bernehmen mit den brittischen Ministern eingeschärft und jenen von hannover mit einbegriffen; allein dieser hatte selbst Absichten auf Bergrößerung seines Staates und gehörte daher mehr zu den Wibersachern der Niederlande; er tadelte lebhaft das Zuvielbegehren berselben und meinte: in Chaumont sen zwar für Hol-

Die neueste Beit bewährte das bekannte Sprichwort. Das arme Kind wurde von dieser Affenliebe, erdrückt durch das allzuschwer gewordene Spielzeng der Konferenz-Protokolle.

land stipulirt, aber nicht mit ihm traktirt worden; aus solcher Stipulation könne kein Jus quaesitum hervorgehen. Diefelbe Beweisführung machte später der Ritter von Labrador auch bei der Angelegenheit von Parma gettend. Die Rücksichten der Konvenienz und der Dankbarkeit gegen die Person Georgs IV. verboten, weiter zu gehen; doch bemerkte man deutlich, daß die englischen Minister selbst das niederländische Interesse höher hieleten, als das hannöverische.

Als Gagern nicht ablief, bie Minister ber funf Machte fur Einraumung größerer Bortheile an die neue Monarchie zu be= fturmen und in verschiedenen Puntten überaus hartnadig fich zeigte, fanbte ber Pring von Dranien, welchem fanftes Bureben Die beffere Methode ichien, ben Baron van Cappellen nad Bien, einen Mann, ebenfalls von reichen, felbit gelehrten Renntniffen, redlich und uneigennützig, verftanbig, angenehm, falt, ruhig, ben Begebenheiten nicht fremb und verschiedenen hohen Perfonen auf bem Schauplat mobl befannt, nachmals in ber Eigen= fchaft eines General=Gouverneurs von Oftinbien und in ber eines niederlandischen Ministers ungludlicher vor ber öffentlichen Meinung, als von feinen Berbienften batte erwartet werben Seine Erscheinung, welche weber bas System bes herrn von Gagern ermäffigte, noch feine Arbeiten forte, marb übrigens von ben englischen Bevollmächtigten hochft empfindlich aufgenommen. Sie fannten ihn noch von frühern Unläffen, jum Theil mahrend Louis Napoleon's Periode, her, wo fie in allerlei ftorende Berührungen mit einander gerathen. Caftlereagh erflarte mit ber ihm eigenthumlichen falten Fronie: jener fen gefommen, ihnen gute Lehren zu geben: Clancarty aber nannte ihn, mit ber Soflichfeit bes englischen Spleens, einen miß: trauischen, undantbaren Menschen, ja einen Marren.

Ban Capellen, Gagern und van Spaen festen ihre Be-

mühungen nunmehr mit gemeinsamem Eifer fort, und empfinsen von Zeit zu Zeit sowohl durch den Prinzen selbst, als durch herrn Falk, welcher damals und noch längere Zeit hindurch großen Einslusses sich erfreute, neue Berhaltungsbesehle. Preufsen zeigte sich bei den letzten Erörterungen der geographischen Materien, himsichtlich des zu bildenden Königreichs, überaus nachgiebig sowohl gegen England als gegen Holland. Daß man das Lütticher Land, so ausgedehnt, so reich an Mitteln, so voll Industrie, so analog in Sprache, Sitten und Wünschen mit einem Theile der Niederlande zu Belgien schlug, war ein Hauptgewinn und auch einer der Hauptwünsche des Haager Rabinets. Der ehemalige Fürstbischof war damals persönlich zu Wien anwesend und ersetze mit seinen Notizen freundschaftlich die mangelhaften statistischen Kenntnisse der holländischen Displomaten, in so sern es jene Provinz betras.

Endlich, unterm 28. Mary 1815, meldeten bie Bevollmachtigten bes Pringen von Dranien bie Annahme ber Ronigewurde beffelben über bie Dieberlande, und am 31. Mai ward ber wichtige Bertrag zwischen ben Sofen von Desterreich, Rufland, Grofbritannien und Preufen und bem neuen Ronigreiche abgeschloffen, welcher bie Bereinigung ber ehemaligen vereinigten Provinzen ber Rieberlande und ber ehemaligen österreichischen Niederlande unter ber Oberhoheit bes Prinzen von Dranien-Raffau, regierenden Fürsten ber vereinigten Pros vingen, zu einer einzigen Erbmonarchie verfundigte und fobann bie Lander ausführlicher und naher beschrieb, welche biefelben bilben follten. Durch ben britten Artifel murbe bas zu einem Großherzogthume erhobene Berzogthum Luremburg bem Ronige ber Nieberlande abgetreten, als Erfat fur bie Fürstenthus mer Raffau, Dillenburg, Siegen, Sabamar und Diet; es follte hinfur einen ber teutschen Bundesftaaten bilben. Die Saupt=

stadt blieb, wie gleich anfänglich ausgemacht worben, Bundesfestung. Durch einen vierten Artifel ward bemjenigen, welcher als herzog von Bouillon anerkannt werden wurde\*), die Abtretung bes basselbe bilbenden Theiles von Luxemburg zugesichert. In einem fernern verzichtete Wilhelm von Oranien, zu Gunsten bes Königs von Preußen, auf seine Nassau'schen Stammlande in Teutschland, welche ihm burch ben Reichs-Rezes vom 28. Februar 1803 zugesichert worben.

Auffer ber "genauen und vollständigen Bereinigung Sol= lands und Belgiens zu einem und bemfelben Staate, unter ber in Solland bereits eingeführten Berfaffung, welche ben neuen Berhaltniffen angepaft werben follte," gewährleiftete bas von Lord Clancarty am 21. Juli 1814 bem Pringen vorgelegte und von bem Baron von Nagel bamale unterzeichnete Dotument, ju Bien ale Unnerum bes Grundunge-Bertrages und als zweite Saupt=Urfunde ber neuen Monarchie erflart, allen Glaubensbefenntniffen gleiche Freiheit, allen Burgern gleichen Butritt ju Staatsamtern und Burben, ohne Unterschieb ber Religion. Die belgischen Provingen follten bei ben Stanbe= Berfammlungen ebenfalls, wie bie Bereinigten, reprafentirt werben, und an Sandel und Schiffahrt ber Rolonieen gleichen Antheil haben, wie bie letteren. Dafur follte aber auch bie hollanbische Staatsschulb mitubernommen und von beiden Theilen in gleichem Berhaltniß getragen werben.

Bei Abichluß biefes Bertrages, welcher eine neue Konti= nentalmacht zweiten Ranges auf bie Buhne ftellte, und wel= dem bie frangofischen Bevollmächtigten nur einen schwachen Widerstand entgegensetten, ba man schon früher von ber Un=

<sup>\*)</sup> Es bestand darüber ein hartnäckiger Streit zwischen verschiedenen Pratendenten, über den man Rluber, Flaffan und Ozann (Histoire du Duché de Bouillon pom 3. 1828) nachlesen mag.



abwendbarkeit der großen, natürlich im hintergrunde gegen Frankreich gerichteten, Maßregel sich überzeugt hatte\*), war Englands Interesse ganz vorzüglich mit im Spiele gewesen. Denn für den freundschaftlichen Eiser, mit welchem es die Sache Pollands unterstützt und betrieben, ließ es sich von ihm die zurückgegebenen Kolonien, das Kap, Essequedo, Berdice, De=merary u. s. w. abtreten, welche an kommerzieller Bedeutsam=keit für den betreffenden Staat fast noch jene von Belgien überwogen, ein Umstand, der von den Anhängern der belgisschen Revolution und von den Deklamatoren über die an Holland verspendete, unmotivirte und maaßlose Großmuth, häusig ganz übersehen worden ist.

<sup>\*)</sup> Die Bereinigung Belgiens mit holland betreffent, liest man folgende Meufferungen Talleprand's, welche mit den 1851 - 1853 an ben Zag gelegten Aufichten nicht felten im Widerspruche fieben und baber ein boppeltes historisches Interesse nun haben : Nous no voulons pas les Prussiens pour voisins, parceque c'est une puissance essentiellement querelleuse par sa nature géographique. Nous voulons que vous avez Luxembourg et les Bayarois Mayence. C'est ma façon de penser. Quand on a fait à Paris les articles sécrets pour la Hollande et le Prince d'Orange, Lord Castlereagh pensoit négocier avec moi. Je lui ai dit: "Vous ne négociez pas, car je n'ai aucune objection." Und an einem andern Orte: "Nous ne voulons rien; absolument rien, pas un village, mais nous voulons ce qui est juste." - Personelle. ment je ne veux pas la Belgique. Je l'ai dit dans une grande assemblée de Maréchaux de France. Les grands intèrêts de la France, la véritable France est dans la Brétagne. - Savez vous où est ma Belgique? Elle est dans l'ouverture des fleuves; voilà tout ce que j'en veux. Jugwischen batte boch Tallegrand fich beschwert : que Lord Clancarty étoit trop d'une pièce dans cette question et dans ses refus - en alleguant qu'il y étoi trop peu question du Roi. C'est nous attaquer à l'endroit le plus sensible. Auch ber Graf von Münfter hatte perfonliche Grunde. feinen Ramen nicht unter ben Bertrag ju fegen.

"Alle bie eingeraumten Bortheile und felbft Luremburg - ergablt nun herr von Gagern - fonnten jeboch ben bit= tern Schmerz und Unwillen nicht unterbruden ober beschwich= tigen, welchen ber Konig Wilhelm, wie billig, bei ber nothwen= bigen Abtretung feiner teutschen Lande empfand \*); noth= wendig in foferne er Luxemburg befiten wollte. Allerdings verhielt fich bie Seelenzahl im Luremburgifchen zu bem Drani= ichen wie brei zu eins. Ich bin aber innig überzeugt, bag ber Ronig nicht bas, fonbern lediglich ben Bortheil feiner Denarchie vor Augen hatte \*\*). Jener Unwillen fiel auch auf mich, besonders ba ich barauf bestant, baf biefe Ur-Raffau'ichen Lande, Dillenburg, Sabamar und Diet, mit bem Bergogthume Rafe fau burch Tausch vereinigt murbe, wie es ber 24. Artitel ber Rongreffatte enthält. Ich war babei bes von bem Ronige und mir beschwornen Erbvereins und meiner gemeinschaftlichen Be= vollmächtigung eingebent. Seiner Majeftat erschien jeboch bie Sache anders, und es beliebte Ihnen aus ber teutschen Rang= lei mich in ungnäbigen Ausbruden ungefahr ju beschulbi= gen, bag ich bas Intereffe bes anbern Naffau'ichen Stammes beffer mahrte, als bas Ihrige. Leiber ließ ich mich in Born und Empfindlichkeit zu einer noch viel heftigern Antwort, zu wahrhaft ftraflichen Ausbrucken hinreißen. Die ruhige und wurdevolle Antwort bes Ronigs, feine volltommene Bergebung

Die Ginwohner felbst fiblten jenen Schmerz noch tiefer. Der Pring war von ihnen aufrichtig geliebt, ja angebetet gewesen.

Wuch dieß war es nicht allein, sondern eine ganz natürliche, aus dem innigen Verhältniß der wiedergewonnenen Unterthanen des alten Stammlandes, an das so viele und so ruhmvolle Erinnerungen sich knüpften, hervorgegangene Empfindung in dem Herzen eines gefühlvollen Regenten, welcher über jene Staaten mehr wie ein Bater, denn als Souveran geherrscht, gab ihm jenen Schmerz und jenen Unwillen.

gehören zu seinen ebelsten Charafterzügen. Ich barf es fagen, er fühlte seine Unrecht, benn ich wurde hernach ganz allein zu ben Berhandlungen bes zweiten Pariser Friedens und später an den Bundestag gesendet. Besonders das Erste betrachtete ich als den höchsten Grad der Auszeichnung, und hatte Recht, es so zu betrachten." —

## Achtes Kapitel.

Die Regelung der Berhältnisse Dänemarts, Norwesgens und Schwedens. — Berhandlungen und Maaß=
regelnüber die Abschaffung des Stlavenhandels.

Das emporende Benehmen bes englischen Rabinetes gegen Danemart, Die Bombarbirung ber Sauptstadt eines Landes, mit welchem man in tiefem Frieden ftand, und bie Entführung ber gangen Seemacht (mit Ginschluß ber letten Schaluppe) auf ben blosen Berbacht eines möglichen Einverständniffes berfelben mit einem Dritten, bem Feinde, - hatte ben Ronig Frederit VI. genothigt, Napoleon fich, wiber Willen und Gemuthe= ftimmung, anzuschließen; und ba man ju St. James auf Borfchlage gur Berfohnung nicht nur teine Miene bes Entgegen= tommens machte, fondern felbft bie Absicht blicken ließ, Norme= gen von Danemart noch abzulofen und bamit Schweben fur feinen Berluft Finnlands zu entschädigen, fo fab fich jener Souveran genothigt, so lange es ihm möglich schien, fei= ner Sache treu zu bleiben. Erst gegen Ende bes Jahres 1813 trat er zur Partei ber Berbunbeten über, faum noch zeitig genug, um bas Schlimmfte von fich abzumenben. Er fcblog bemnach auch mit England Frieden, und Belgoland, eine neue wichtige Meerfation, in ber Norbfee von boppelter Bichtigfeit fur biefe Dacht, mar ber Berfohnung Preis.

Derfelbe Bertrag, welcher Danemart biefe Infel entrig, toftete ihm auch fein Norwegen. 218 Entschädigung erhielt es Schwebisch = Pommern, bie Infel Rugen und bas Berfprechen möglichft fraftiger Bermenbung bei ben Berbunbeten gum Er= werbe noch einiger ferneren Bortheile, ein Berfprechen, welches jeboch niemals verwirklicht worben ift. Der Konig reiste zwar in Verson nach ber Rongrefftabt, begleitet von bem Baron von Rofentreut, feinem Minifter bes Auswartigen. Bien felbst thaten auch feine Bevollmächtigien, die beiden Gra= fen von Bernftorf f, bas Möglichfte. Aber man lieg bie Note vom 19. November 1814, worin die so eben angebeute= ten Entschädigungen nadbrudlich geforbert murben, brei Monate lang auf Antwort harren. Die Bernstorff's entschlossen fich ju Ginreichung einer neuen Dote unterm 8. Februar, worin ber Schmerz und zugleich bie Bermunberung ausgebruckt murben, baß man in feinem ber verschiebenen Plane, welche fur Berthei= lung ber Entschädigungen aus ben fur erlebigt und verfügbar erachteten ganbern gebilbet worben, auch nur bie minbefte Ruck= ficht auf bie rechtmäßigen Forberungen Danemarts genommen febe, mahrend bod anderfeits biefelben Plane einer Menge von Staaten Entschädigung ober Bergrößerung quertannt, beren Ansprude jenen Gr. Majestat von Danemart nicht gleich tamen. Die Bevollmächtigten beharrten unter Unführung ber eindringlichsten Beweggrunde barauf, daß biefer Monarch fur bie großen Opfer, bie er ber allgemeinen Sache gebracht, aus bem noch Borhandenen jener Entschädigungsmaffe einen ihm gebührenden Antheil erhalte, und bag man nicht die Berheiffun= gen, welche bei Darbringung ber von Danemart geforberten

Opfer ale Bedingungen betrachtet worben, ju einem Trugbilbe für immer machen moge.

Bie gerecht aber auch bie Forberungen ber Minifter Friebrichs VL fcbienen; und wie fehr fie burch eine leibenschaftlofe, wurdige Sprache unterftust murben, endlich wie fehr fast alle Mitglieber bes Rongreffes von ber Sache felbst überzeugt ma= ren und Danemart bas Befte munichten, fo fand fich boch nichts mehr vor, mas man ihm hatte geben fonnen, und felbft ber Borichlag, bie Sanseftabte mit feinem Staatsgebiete gu vereinigen, icheiterte an ber Dothwenbigfeit, jene brei Sanbels= Republifen für Teutschland, und zwar unabhangig, ju erhalten; auch ftand bie Politif aller übrigen Seeftaaten geradezu ber Bermirtlichung einer folden Ibee entgegen. Im Publitum felbft ärgerten fich fogar viele Patrioten, welche auf die Rechte, Forberungen, Opfer und Entschädigungen ber Dynastien gar feine Rudficht nahmen, barüber, bag man Danemart teutsche Pro= vingen nur noch gelaffen habe. Man betrachtete vielfach biefen Staat, als ben zweit=hartnactigften Allierten Rapoleon's, ber erft im letten Augenblide ber bringenoften Roth fich von ihm abgetrennt, mit einer Urt politischen Saffes, wie Sachsen, und ber befannte Bers bes fraftigen Urnbt in bem Erinnerungslieb an ben geopferten Schill: "Da tam auch vom Meer ber Dane, Die tudifche Schlange, baber" - hatte in ben Gemuthern einen mehr als poetischen, ja prattifch-fcneibenben Stachel jurudgelaffen.

Um Danemarts Berbruß und Betrübniß zu mehren, ers hob, mahrend man einerseits teine Miene machte, die ihm zuserkannte Entschädigung aufzubeffern, ber schwedische hof andersseits sogar Schwierigkeiten, bas bereits früher aufgegebene. Pommern an ben König Friedrich zu übergeben, und gebrauchte babei bes Borwandes, berselbe habe ben Bertrag nicht gehalten,

burch welchen er versprochen, Schweden in ben Besit von Nor= wegen zu setzen; benn es sen nothig gewesen, bieses Land burch bewaffnete Gewalt erst zu gewinnen. Allein bie großen Mächte sorgten bafür, bag ber Punkt, welcher Pommern betraf, ohne fernere Bögerung erlebigt wurde.

Much Lauenburg tam jest an Danemart; bagegen verzich= tete bieses auf bas biesfeitige Pommern, so wie auf bie Infel Rugen ju Bunften Preufens, und empfing bafur bie Summe von zwei Millionen preuffischer Thaler. Konig Friedrich, von ber öffentlichen Meinung über biefen "Bertauf von Landgebiet" bart jur Rebe geftellt, rechtfertigte fich mit bem geringen Berthe beffelben, welches von feinen übrigen Staaten vollig getrennt gewesen. Auf folche Weise warb Danemart, ber huter bes Sunbes, ab= gefunden. Der unschulbigfte von allen Staaten an ben Gunden ber Dapoleonichen Beit und zugleich einer ber unglücklichsten fur feine erwoungene Freundschaft zu bem machtigen Rriegsmeifter, glaubte er gang auffallend jum Gewinne ber Niederlande verfurzt worden zu febn und ertrug nur feufgend bas ihm geworbene Geschick. Im hindlick auf Die Familie Gottorp jeboch, welche, für ein entgegengesetes System, bes Thrond im Nachbarland beraubt, noch immer als Berbannte an befreundeten und ver= schwägerten Bofen umberirrte, und auf einen Konig, ber als Paffagier auf ber Imperiale einer Landfutiche gehn Jahre barauf die Bande burch Frost einbugte, tonnte fich die Familie Dibenburg noch immer gludlich genug fcaben.

Der unglückliche Guftav Abolf, bis zu bem Loofe eines Titular=Obriften im Dienste bes Kantons Basel erniedrigt, burch swedenborgischen Mysticismus einst um die gehörige Klarheit bes Geistes, burch ritterliche Schwärmerei und übersspannte Ansichten von Königspflicht um den politischen Lakt, burch tollen Migbrauch der obersten Gewalt aber und feinangelegte

Berichwörung migvergnügter Rriege = und Abelebaupter um bas Erbe feiner Bater gebracht, wendete fich ebenfalls an ben Rongreß und machte bie fo fraftig aufgestellte Lehre ber Legitimitat und bie fur bie Sache ber Ronige gebrachten Opfer geltenb; er nahm ben Aft feiner Thronentfagung, hierin tonfequent mit fich felbft, teineswegs gurud, wiewohl er ju bems felben als Gefangener gezwungen worben; aber er vermahrte befto nachbrudlicher bie Rechte feines Sohnes Guftav, von bem er behauptete, bag er bereinft, am Tage feiner Bolliahrigfeit, auf eine, feiner, feines Baters und ber Nation murbige Beife fich zu erklaren wiffen werbe. Der Rongreß hatte für bie Lage und Sprache eines burch Dapoleon aus übergroßem Ronigs= finne gefallenen Bludtlings tein Mitgefühl und teinen Eroft. Man ließ feine Bufdriften und Bermahrungen unbeantwortet. Selbst für bie Berbefferung feines Loofes als Privatmann ge-Die perfonliche Freundschaft Raiser Alexanders fchah nichts. für ben Rronpringen Rarl Johann, aus bem Saufe Bernabotte, ben Prinzen von Ponte-Corvo Rapoleons, ben Konnetabel bes heiligen Bundes ben Guftav Abolf II. bei Leipzig, mar befannt. Die perfonliche Abneigung Ronig Ludwigs XVIII. Fonnte bagegen nicht auftommen, und auch bie schielende, schlecht verftedte Gifersucht Talleyrands gegen einen ehemaligen Rameraben that nichts zur Sache \*). Die öffentliche Meinung von Europa, außer ben Souveranen und Souveranenfamilien, mar, mit Ausnahme ber Frangofen und Frangofenfreunde, ungetheilt für bie Legitimitat ber Revolution auf Guftav Bafa's Throne, um

<sup>\*)</sup> J'ai vu deux pièces rémarquables, l'une française, assez courte, qui parle: de finir la révolution, en réinstallant les anciennes dynasties, et en chassant les nouvelles. J'ai fait l'objection, ,,et Bernadotte! "Ces Messieurs, Talleyrand et Labesnardière vouloient distinguer. Mais ils sont convenus, qu'ils ne démandoient pas mieux et que son tour viendroit.

fo mehr, ba eine Reihe von Tugenben und Berbienften an ben Ramen bed toniglichen Selben fich fnupften.

Mitten in diesen Vertheilungen, Anweisungen, Abweisungen, Debatten und Beschlüssen und mitten in einer Reihe von theils materiellen, theils politischen Fragen, tam die der Abschaff ung des Negerhandels zur Erörterung, und damit einer jener Gegenstände, welche die kleine Jahl der wahrhaften Berztreter des menschlichen Abels längst als reif zur Durchführung im Leben sich bezeichnet, jedoch noch nicht sobald als durch eine Bersammlung von Diplomaten ausschrbar sich vorgestellt hatte.

Der eble Menschenfreund William Wilberforce, ber Las Cafas bes achtzehnten Jahrhunderts, burch Thomas Clark-.fond Borgang ju noch fühneren Schritten begeiftert, hatte Sahre Jang mit ben roben und verfeinerten Leibenschaften privilegirter Raften verfteinerter Rramer und unmenschlicher Rolonisten fur bie Ibee feines Lebens, bie Abmaljung einer ungeheuern, auf europaifchem Ramen laftenber Schmach gerungen. Vitt und For, bie beiden parlamentarifden Gegner, hatten in feinem Bemuben ihn unterftutt; bas alleinige Zeugnif Touffaint-Louver= tures, mar gultig genug, um alle Sophismen, hinsichtlich ber Unempfänglichfeit ber Schwarzen fur Die Einbrude ber Civilis fation, nieder ju ichlagen. Die Sochichule von Cambridge, ver-Inochertem, altgothischen Debantismus für einen Augenblick fich entwindend, hatte burch eine Dentidrift an bas Parlament ein alle ihre Differtationen mehrerer Jahrhunderte weit überra= genbes Dentmal fich gestiftet. 3m Jahre 1807 erft fiegte bie Stimme ber Natur, ber humanitat und bes Rechtes in Eng= land. Einige andere Rationen, wie Schweben und Danemart, folgten, wiewohl etwas fpater \*). Defto ungeftorter festen Frant=

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>\*)</sup> Bur Steuer ber Bahrheit muß bemertt werden, bag in letterem Staate ber Graf von Bernftorf icon im Jabre 1792 ben Termin

reich, Spanien und Portugal bas ruchlose Gewerbe bes Schachers mit Menschenfleisch fort. Das englische Kabinet sah sich
bemnach genöthigt, sein einmal eingeschlagenes System weiter zu
verfolgen und ber großen Maaßregel in so vielen Staaten als
möglich, siegreichen Eingang zu verschaffen.

Wie gerne bas menschliche Berg an bie absolute Reinheit ber Gesinnung bei einer folden Sade zu glauben, fich versucht feben mochte, fo konnen wir boch nicht umbin zu gefteben, bag England ju ber ruhmlichen Beharrlichfeit, welche es fur Ausrottung bes Regerhandels an ben Sag legte, nicht fo faft von' philanthropischen Grunben (welche wir nur bei ausgezeichneten Einzelnen lebenswarm finben), als von ber Betrachtung bes ihm fonft erwachsenben Schabens und anbern Staaten juge= henden Gewinnes, fo wie auch von ber geheimen Absicht ge= trieben murbe, burch bie Entziehung ber fraftigen Reger, welche auf manden Pflangungen bie einzigen brauchbaren Arbeiter, bie Rolonieen ber mit ihm rivalifirenden Seeftaaten allmählig unb unter ehrbarem Bormande verberben zu helfen. Mamentlich . war bies Franfreich, Spanien und Brafilien gegenüber ber Rall. Auf jeben Fall ficherte es fich fast in jedem ber betreffen= ben Staaten einen machtigen Ginfluß und reigte eine ben Pflan= gern furchtbare Opposition, indem nicht nur bie Abschaffung bes Sflavenhandels, fonbern auch bas Aufhoren ber Sflaverei selbst burch jene Bertrage allmählig vorbereitet murbe. England hielt fich, mas letteres betraf, ftart genug, um ber schwarzen Bevolterung auf feinen Infeln zu imponiren; Die Erscheinungen auf St. Mauricius und Jamaita in neueften Tagen haben bargethan, bag man nicht ungestraft mit Pringi= pien und Ordonnangen fpielt.

ber Abschaffung auf ben 14. Janner 1803 festgefetht hatte; aber bie stürmischen Weltereignisse vertagten bie Ansführung.



Der Bergog von Wellington, noch ebe man ju Bien thas tig in Birtfamteit getreten, arbeitete in Cafflereaghs Geifte als Gesandter Englands am Parifer Sofe fort und übergab Qubmig XVIII. ein Schreiben, welches von ben humanften und driftlichften Gefinnungen burchweht mar und auf bas brin= genofte bie Bebachtnahme biefer fo hochwichtigen Angelegenheit anempfahl. Gine Note, an ben Fürsten Talleprand, als Minifter bes Auswartigen, erlaffen, brudte fich in abnlichem Beifte aus, brang auf gangliche Unterfagung bes Sanbels mit afrita= nischen Stlaven zwischen bem weißen Borgebirge und Formofa. Seine herrlichkeit bemerkte auch : feitbem bag Rriegsereigniffe bie frangofifchen Rolonien am Senegal und Gorec in englische banbe gegeben und feit bem letten Sanbelevertrage zwischen Großbritannien und Portugal fey ber Stlavenhandel an jener Rufte fo gut als vernichtet; bie Bemuhungen, Die fcmarze Menschenraffe zu fittigen und zu erziehen, hatten guten Erfolg ge= habt; es murbe bem allerdriftlichsten Konige ichlecht geziemen, wenn berfelbe gleichgultig jufeben wollte, wie bie in Folge je= nes Sanbels entstehenden Uebel und Lafter auf's neue unter bem noch vorhandenen Theile bes afritanischen Restlandes ausbrachen. Aus banger Beforgnif vor ber Wiebertehr biefer Uebel und Lafter begehrte baber ber Bergog fur bie Rrieg8= fciffe beiber Nationen bas Recht, zwischen bem nordlichen und füblichen Wenbetreise bis jum 52. Längengrabe bes erften Meribians von Greenwich, bie Sanbelsichiffe beiber Nationen burch= fuchen und biejenigen als gute Prife erflaren ju burfen, welche Stlaven in ihrem Raume aufgenommen.

Der König von Frantreich willfahrte jum Theil; er ließ burch feinen Seeminister bie Unternehmer für ben Stlaven=martt benachrichrigen, es fey fein ausbrudlicher Wille, bag ihre Jahrten sich nicht über bas Rap Formosa erstreckten. Das

Mefultat bestand bemnach in einem Zugeständnisse an England, welches bamals geschont werben mußte, nicht aber in ber Aner-Tennung bes Prinzips, um bas es vor allem andern sich handelte.

Wenn ber philosophische Monarch eines Staates, ber feine Revolution einft mit ber Ertlarung ber Menfchenrechte angefangen hatte, so zogernb und rudhaltend sich bewies, wie konnte man größere Gile und Nachgiebigfeit von bem geiftbefchrantten Souverain eines in ber Mehrzaht bigotten Bolfes forbern ? Gang vernünftig baher in feinem Sinn und felbft taufmannifch rich= -tig, ließ D. Fernando VII. bem Bruber Bellington's, Gir Senry Bellesley, auf abuliches Unfinnen burch ben Bergog von San Carlos erwiebern : Er muffe es fehr betlagen , an ber Daag= regel nicht theilnehmen zu tonnen, welche von England mit fo vielem Gifer betrieben merbe. Allein bafur habe er viele trif= tige Grunde. Zwanzig Jahre feven ber brittifchen Gefetgebung nothig gemefen, um bie Abichaffung bes Stlavenhandels für ihren Staat zu erwirfen, und Spanien wolle man zumuthen, ploBlich und ohne alle Berathung basjenige aufzugeben, mas einen wefentlichen Bestandtheil feiner Rolonien ausmache? Das Berhaltniß zwifchen ben Beifen und Schwarzen in ben englis ichen Rolonien fen wie eins zu zwanzig, mahrend es in ben fpanischen wie eins ju eins ftebe. - Alles, was man bemnach vom Mabriber Sofe in bem erft fpater befannt geworbenen Bertrage vom 5. Juli 1814 erhalten fonnte, mar, bag Geine Allerfatholischfte Majestat Die Gefinnungen Gr. Großbritanni= fchen über bie Ungerechtigfeit und Unmenschlichkeit bes Sanbels mit schwarzen Menschen theilte und alle mit bem Buftande ber ameritanischen Besitzungen verträgliche Maafregeln zu nehmen verhieß, wodurch Ihre Unterthanen verhindert murben, aufferfpanische Infeln ober Befitungen mit Schwarzen zu verforgen

ober die fpanifche Flagge burch Frembe, jur Befchutung eines folden Gewerbes, migbrauchen gu laffen.

Naturlich war man brittifcher Seits mit biefer nichtsbefas genben Erklarung wenig aufrieben. Man versuchte baber, ba Die Menschenfreundlichteit einmal im Buge mar, ein anderes Mittel; man zeigte ber finanziellen Armuth Spaniens bie Möglichkeit eines Anleihens von 10 Millionen Dollard fur ben Rall, bag man verwilligend in bie Regerfrage eingehe. San Carlos wich auch jest in ber hauptsache aus; man verftand fich bagu, ben Stlavenhandel auf eine Linie gu beschranten, innerhalb melder er bereits aufgehort hatte, und Enga lands Bille fraftig genug ju fteuern mußte. Diefes Buges ftanbniß marb alfo ungenugent erfunden. Beffer gelangen bie Unterhandlungen mit Portugal, mit welchem ein Bertrag un= term 22. Januar 1815 auf bie Grunblage bes am 10. Februar 1810 ju Rio-Janeiro eingegangenen, abgeschloffen marb; gleichwohl beschränfte auch biefer ben Stlavenhandel mehr in Bezug auf ben Ort, als auf bie Dauer.

Castlereagh knüpfte ben zu Paris abgeriffenen Faben auf bem Kongresse zu Wien wieder an. Er trug Frankreich eine westindische Insel, oder eine Entschädigungssumme für die Pflanzer an, wenn statt erst nach fünf Jahren, gleich nach Abschluß bes Pariser Friedens, der Stlavenhandel abgeschafft werden wollte. Talleyrand suchte Zeit zu gewinnen; er rieth zur Vertagung der Frage bis nach sämmtlich beenzbigten Kongressarbeiten. Der Großbotschafter Englands entschloß sich hieraus, einen andern Weg zu versuchen; er begab sich in Audienz bei den Monarchen von Russland, Desterreich und Preußen. Alls er vor Alexander stand, setzte er mit geswandter Beredsamkeit und mit krästigen, auf das edle herz des Kaisers völlig berechneten Gründen alle übeln Folgen bes

verhaßten und schänblichen handwerkes aus einansber, schilberte die mahre Gesinnung bes Parlamentes, welches, über alle einseitige Nationalvorurtheile erhaben, bereits im ganzen Gebiete bes brittischen Reiches ben Stlavenhandel absgeschafft; die Durchführung bieser Maaßregel sey bas unverzudte Ziel aller seiner Anstrengungen gewesen. Bei Schwesben, Dänemart und holland habe man den Zweck erreicht, bei Frankreich großentheils, da jener handel nach fünf Jahren und im Norden bes Kaps Formosa sogleich aushören würde. Nur mit Spanien und Portugal stehe man jeht noch in Unterhandzlung zum Behuf einer unmittelbaren Annahme ber mehrgezbachten Maaßregel.

Der Raiser vernahm biese Eröffnungen mit bem größten Interesse und mit bem ganzen Feuer, bas die Sache ber Menschpheit jederzeit ihm eingeslößt. Wichtig schien ihm der Worschlag bes Lords, als eine sicherlich ihre Wirkung nicht versehlende indirekte Zwangsmaaßregel: den Kolonialwaaren jener Staasten, welche der Abschaffung des Negerhandels sich weigerten, den Eingang zu verwehren. Alexander sagte seinen nachdrückzlichken Beistand zu und wünschte, daß Frankreich bewogen werden könnte, die Frist der Abschaffung abzukürzen, Spanien und Portugal aber, daß sie zu der von Frankreich eingegangeznen Frist von fünf Jahren sich bequemten.

Die Frage: von wem hinfür ber wichtige Gegenstand auf bem Kongreffe verhandelt werden sollte, ob von dem Aussschuffe ber Fünf, ob von jenen der Fünf, ward zu Gunsten bes erstern entschieden, indem man durch Mehrheit anerkannte: er betreffe, als ein Gegenstand der allgemeinen Moral und Menschlichkeit, alle Rächte. Der Graf Palmella bagegen, während er im Uedrigen bieser Ansicht beitrat, verwahrte sich

gegen bie Erbrierung als einer Rrage bes öffentlichen Rechtes #). Die Ronferengen über ben Regerhandel begannen mit Enbe Januars 1815. Mylord von Castlereagh mußte noch einmal als erfter Wortführer in ber Sache mit grundlicher Beredfam= feit Alles in's Gebachtnig jurudjurufen , mas von Seite ber driftlichen Religion, ber allgemeinen Moral und ber Mensch= lichfeit ben berüchtigten Sanbel verwerfe; eben fo zeigte er fie auch von bem Gefichtspunkte bes eigenen Bortheils und ber großen, aus bem Stlavenwefen tunftig ben Seemachten noch hervorgehenden, Gefahren; er forberte die Rabinete ju einer gemeinsamen Erklarung barüber, fo wie gur Berathung ber Beit und Untersuchung ber Mittel auf, binnen welcher und burch welche jeder ber betreffenden Staaten in den Stand gefett merben follte, die Abichaffung jenes Sandels bei fich burchzufuhren. Allein es bedurfte einer unbefdreiblichen Geduld, um alle Einwurfe zu beantworten und alle Sinderniffe zu befiegen, welche von ben Bevollmächtigten Frankreichs, Spaniens und Portugals mehr ober minber nun gemacht murben. Die Ginen schützten den fanatischen Wahn ber Pflanger, Die Andern bie Unmöglichkeit bes Anbau's unermeflicher Lanbstriche ohne Sflavenhande vor: man verhieß Milberung bes Loofes ber Stlaven; man ließ bie Abschaffung nach, gewiffen Beitraumen hoffen; enb= lich verstand man sich zu größeren ober kleineren bestimmten Labrabor gab acht Jahre ju und Berhutung bes Ariften. Migbrauche ber franischen Flagge burd, frembe Stlavenmartte; Palmella zeigte bie Möglichkeit zu ahnlicher Bermilligung von Seiten Portugals.

<sup>\*)</sup> Ber erinnert sich hiebei nicht ber berühmten Berse:
"Bom Rechte, das mit uns geboren ist,
Bon dem ist leider keine Frage."
Sobte (Keuft).



Nachbem man über ben Grundfat ber Sache und über bie allgemeine Abichaffung, fo wie über bie Friften berfelben allmählig fich verständigt, murbe zu Berathung ber Mittel gefchritten. Diefelbe zeigte jeboch nicht geringere Schwierigkeiten. Das Un= terfuchungerecht und bie Seepolizei fanden mannigfache Migbeutung und klangen mehreren Bevollmächtigten hochft uns angenehm. Befragt barüber, mas Mylord von Caftlereagh. unter bem Ausbrud "Polizei" verftehe, welche man gegen neger= handelnde Schiffe ju handhaben gebente, erwiederte berfelbe, in die Rolle eines Professors bes Staatsrechtes fich merfend: er verstehe barunter biejenige Polizei, welche von einer jeben Regierung entweber vermoge ihrer Berrichaft, ober nach besonbern Bertragen mit andern Machten ausgeübt werbe. Bierauf er= Flarten Tallegrand und Palmella; fie murben feine andere See= polizei fich gefallen laffen, als jene, welche jeber Macht über ihre eigenen Schiffe auftebe.

Noch heftiger waren die Erörterungen zwischen Castlereagh und bem Ritter Labrador. Der Lord schlug am Ende einer nutlod verbrachten Situng vor: einen Verein unter sich und mit andern Mächten zu stiften, welcher geeignet sey, einerseits einem unerlaubten Stlavenhandel zuvorzukommen und anders seits jeden Einbruch in die Rechte eines unabhängigen Staates zu verhindern, den sich etwa die bewassneten Fahrzeuge irz gend einer andern Macht erlauben dürsten; ebenso schlug er auch vor: die in London und Paris beglaubigten Gesandten der für die große Maaßregel jeht gestimmten Mächte möchten benselben die nöthigen Bollmachten ertheilen, den wichtigen Gegenstand gemeinschaftlich zu verhandeln, und ihnen beinebens einschärfen, daß sie am Ende jedes Jahrs zur Kenntnissnahme für die verschiedenen höse einen gemeinschaftlichen Bericht über den afrikanischen Stlavenhandel, je nach den neuesten Entdets

fungen und ben neuesten Fortschritten ber Berminderung ober Ausscheing jenes handels, absassen sollten. Der spanische Bevollmächtigte bemerkte hierauf: alles ben Negerhandel Betreffende sey besondere Angelegenheit ber einzelnen Staaten und
ausserhalb bem Bereiche bes Kongresses; auch sey dieser nicht
dazu gebildet worden, um die Gesetzebungen der Nationen zu
ordnen, und eben so wenig, um über Fragen der Moral zu
entscheiden. Wenn gleichwohl einzelne Mächte in Berathungen
über die Negerfrage sich eingelassen hätten, so sey dies aus bloser Gefälligkeit geschehen. Bon einem Ausschusse zu Paris oder
London begehre er im Namen seines Hoses nichts zu hören.

Die Bevollmächtigten von Desterreich, Rufland und Preussen bagegen billigten bie Ansichten und Borschläge bes ehrenswerthen Lords und sie munschten, daß die Sache auch nach beendigtem Kongreffe nicht in Bergeffenheit kommen, sondern frisch in Berathung gezogen werden möchte. Die Bevollmächstigten von Frankreich, Portugal und Schweben nahmen biesen Borschlag ber drei höfe ad referendum.

Die Frage wegen ber Zwangsmaaßregeln veranlaßte zwar noch manchen Streit, namentlich mit Portugal und Spanien; bas Recht ber Wiebervergeltung ward auf verschiedene Weise von dem einen und andern in Erinnerung gebracht. Endlich aber, unterm 8. Februar, erließen nichts desto weniger die acht Mächte jene berühmte Erklärung, welche unstreitig — wir wiesberholen es — das schönste Blatt in der Geschichte des Konsgresses ist. Es wurde barin gesagt: die acht Mächte hätten den Handel, welcher unter dem Namen "afrikanischer Nesgerhandel" bekannt und von allen gerechten und ausgeklärten Menschen jeder Zeit, als den Grundsähen der Menschlichkeit und der allgemeinen Moral widerstreitend, betrachtet worden sey, in Erwägung gezogen. Besondere Umstände, welchen dies

fer Handel sein Entstehen verdankt, und die Schwierigkeit, seine Wetreibung alsogleich zu unterdrücken, hatten bis auf einen gewissen Punkt das Gehässige seiner Fortdauer verschleiern konnen; allein es habe sich zulett die öffentliche Stimme in allen einlissten Ländern erhoben, um bessen schleunigst mögliche Abschaffung zu verlangen. Seitdem der Charakter und das Einzzelne dieses Handels besser bekannt geworden, hatten mehrere europäische Staaten wirklich den Entschluß zur Abstellung besselben gesaft, und nach und nach wären alle in verschiedenen Theilen der Welt Kolonien besitzende Staaten von der Verzpflichtung und der Nothwendigkeit jener Abstelz lung überzeugt worden."

"Die auf dem Kongresse versammelten Bevollmächtigten könnten ihre Sendung nicht besser ehren, ihre Pslicht nicht getreuer erfüllen, und die Grundsäte, welche ihre erhabenen Souverane beseelten, nicht besser an den Tag legen, als wenn sie an der Berwirklichung jener Obliegenheit arbeiteten, und im Namen ihrer Monarchen den Bunsch ausdrückten, daß ber Geißel ein Ende gemacht werde, welche schon seit so langer Zeit Afrika entvölkert, Europa herabgewürs digt und die Menschheit betrübt habe. Dieselben Bevollmächtigten wären demnach übereingekommen, ihre Berathungen über die Mittel zur Erreichung eines so heilsamen Zwecks durch die seierliche Entwicklung der Grundsäte zu beginnen, von welchen sie bei diesem Geschäfte ausgegangen."

"Demnach erklarten fie im Angesichte von Europa: baß fie bie allgemeine Abschaffung bes Negerhandels als eine ihrer Aufmerksamkeit in besonderm Grade würdige Maaßregel betrachteten, welche bem Geiste bes Jahrhunderts gemäß und ben großmuthigen Gesinnungen ihrer erlauchten Souverane entspre=

dend fen; und sie waren von bem aufrichtigen Bunfde befeelt, gemeinschaftlich burch alle in ihrer Macht stehende Mittel auf die möglichst schnellste und wirksamste Anwendung dieser Maaßregel hin zu arbeiten, auch in ber Anwendung dieser Mittel mit all' dem Eifer und all' der Beharrlichkeit zu vers fahren, welche sie einer so wichtigen und schnen Sache schuldig seyen.

Die Bevollmächtigten beruhigten jedoch gegen jede Miße beutung, hinsichtlich bes Zeitpunktes für die einzelnen Staaten, deren nationale Verhältnisse und Bedürfnisse nicht verlett noch unbeachtet gelassen werben sollten; man ließ die hoffnung, daß, mittelst fernerer Verständigung unter den Mächten, jener Zeitpunkt so sehr als möglich beschleunigt, und die Verpflichstung, welcher die Monarchen durch gegenwärtige Erklärung sich unterzogen, erst dann als erloschen betrachtet werden sollte, wenn ein vollständiger Erfolg ihre vereinigten Bemühungen gekrönt haben wurde.

## Reuntes Kapitel.

Berschiedene Berhandlungen untergeordneter Natur über die diplomatische Rangordnung, über die Klassie sizirung der Staaten, über die Begrüßung auf dem Meere. — Die spanischen und portugiesischen Flüchtzlinge. — Der Streit um Olivenza und Bouillon. — Die

Angelegenheiten und Mirren der ichweizerischen Gidgenoffenschaft.

Nachbem bie acht Machte über ben Rang sich hinreichenb ausgesprochen, welchen bie lange mighanbelten Reger in ber Reihe ber Menschen wieder einzunehmen hatten, stritten sie lange unter sich selbst über ben Rang, welchen jebe von ihnen

in bem Tempel ber biplomatischen Etitette zu behaupten haben sollte. Die breisache Stuse von Gesandten und Nuntien, von beglaubigten Botschaftern und von bloßen Geschäftsträgern bei den respektiven höfen wurde sestgesetht; darauf auch die Eurstoisse zwischen den Fahrzeugen der Seestaaten auf dem Meere. Rach diesem erörterte man die Freiheit des Eingangszolles für die Bedürfnisse des diplomatischen Corps in jedem Staate aus eine bestimmte Beit und die Ernruerung desselben. Dem Pabste ließ man aus alter Gewohnheit und aus hössichteit den Borzrang unter den Diplomaten des ersten Ranges und die beiden Oberhäupter der griechischen und der anglikanischen Kirche, so wie die obersten Landesdischöse der beiden protestantischen Konzstssionen brücken hiebei mit christlicher Bruderliebe ein Auge zu.

Einen wichtigen Puntt bilbete bie Rudforberung ber Gränzung Olivenza von Seite Portugals an die Krone Spanien, welche während bes siebenjährigen Rampfes, unter bem Borwand einer nothwendigen militärischen Maaßregel, bes sett worden war. Der Madriber hof weigerte sich aber standshaft ber herausgabe. Der vorzüglichste Rechtstitel, ben er geltend machte, blieb bas: Beati possidentes. Wir werden später ersehen, welche Rache bafür ber hof von Rio-Janeiro an seinem Better und Berbündeten genommen.

In einige Berlegenheit tam ber Kongreß burch die Bitts schriften portugiesischer und spanischer Flüchtlinge, welche in Folge ihred politischen Benehmend vom Jahr 1808 — 1814 theils geächtet, theils zum Tobe verurtheilt worben, theils solz them Loose bei einer Betretung bed Bobend entgegen sehen konnten. Darunter befanden sich selbst helben ber Freiheit, welche für Fernando's VII. Thron gesochten, aber ben Cortes von Cabig nicht minder treu geblieben waren, wie Espoz-y-Mina, sobann viele ber Perser, und bann wiederum Portusiesen ber Nos

tabeln : Bersammlung von Listadon, wie Ega, welche Junot's Bajonette einst aus einander getrieben. Das einzige Rabinet, welches ihrer sich annahm, war dasjenige Ludwig's XVIII., welches Großmuth gegen die alten Feinde übte. Allein die Schritte, welche man bei den betreffenden höfen that, waren fruchtlos und der Rongreß wollte nicht durch Einmischung in Privat=Angelegenheiten die Würde selbstständiger herrscher anstalten. Die Polen allein und die Schweizer, welche in ähnlischen Fällen sich befanden, fanden geneigtes Gehör.

Eine toftbare Reit marb bem Rongreffe burch bie lanawierigen und ecfelhaften Reflamationen einer Reihe von Bewerbern um bas Bergogthum Bouillon in Befchlag genommen. Philipp be la Tour d'Auvergne, ber Bige=Abmiral von Eng= land, ber Pring Charles be Roban, Bergog von Montbagon, ferner ber Bergog von Tremoille, fobann bie Bergoge von Bourbon und Mouchy maren bie Pratenbenten. Das End= urtheil fiel zu Gunften bes Saufes la Trempille und feiner Beigehörigen aus. Aber ber Ronig ber Nieberlande gogerte noch lange, baffelbe vollziehen zu laffen, ba bie Sache ihm nichts weniger als völlig entschieben schien. Der Freiherr von Ba= gern glaubte auch mehr als hinreichenbe Grunde aus Geschichte und Staatbrecht gefunden zu haben, welche barthaten, bag bas Bergogthum, über welches icon im fechszehnten Jahrhundert Rarl V. mit bem Saufe Mart fich entzweit, teinem von all' ben Bewerbern rechtmäßig angehöre.

Unter ben Gegenständen, welche ferner bie Sorgfalt bes Rongreffes gang besonders in Beschlag nahmen ober vielmehr gleich von Anfang in Beschlag genommen hatte, befand fich auch bie Regelung bes funftigen Schicksals ber schweizerischen Eibgenoffenschaft. Dieseibe vom Jahre 1808 an unter bem Schirme ber Mediations-Afte lebend, und eines wohlthis

tigen Friedens in Anbetracht ber frühern großen Zerriffenheit genießenb, war mit ber ihr zugesicherten Reutralität zum ersstenmal mahrend bes Krieges, burch die Berbindung Desterreichs mit Rufland, in Berlegenheit gekommen. Statt bes napos Ieonisch gesinnten Grasen d'Affry von Freiburg wurde, um dies sen beiben Mächten bas ärgste Mißtrauen zu benehmen, ber Landamman von Bern, Rudolf von Wattenwyl, aus alts patrizischem Geschlecht und auch der Gesinnung nach jener im Jahre 1798 gestürzten Aristofratie angehörig, sonst ein Mann von Kopf und Entschlossenheit, zum Feldherrn der Konsöderastion ernannt. Die Schweizer besetzen die Gränze, nachdem Napoleon ihnen solches erlaubt, und d'Affry selbst seine Zurückseitung entschuldigt hatte. Auch Franz II. ehrte das Verhälts niß der Schweiz und sie kam bei dieser ersten Prode so ziemlich mit dem ersten Schrecken davon.

Richt wenig murbe fie jeboch burch bie Einverleibung Neuenburgs mit Franfreich und fobann burch bie Berleihung ber Souveranetat über biefes feit langer Zeit mit ber Schweiz verbundeten Fürstenthums an Meranber Berthier beunruhigt. Der preuffich-ruffifche Rrieg von 1806 und 1807 hatte fur fie feine Rolgen, wohl aber fdredte ber öfterreichifde von 1809, megen ber tuhnen Bagniffe ber Tyroler und Borarlberger, welche etmas von jenem Beifte befagen, ber bie Eibgenoffen einft befeelt und auch jett wieder hatte befeelen follen. Der Alts Landamman von Reinhard eilte in bes Bermittlere Lager, mahrend bas Bun= bestontingent nach ber Oftgrange rudte und man flehte neuerbings um Achtung ber feierlich jugeficherten Reutralität. Wenig wurden jeboch sowohl bie Bitte als bie erneuerte Bufage ge= fruchtet haben, wenn ber tyrolisch-vorarlbergische Aufftand bas mald fich meiter verbreitet und ben Theil von Schwaben, fo er bas' mals bebroht, ergriffen hatte; benn es ware ben Schweizern blos

bie Wahl übrig geblieben, benselben dampsen ober theilen zu belsen. Sosort verschlangen Spanien, Kalabrien, Teutschland hinter einander die Sohne der Schweiz, welche theils freiwillig, theils gezwungen der französischen Fahne, folgten. Nicht selten sah man in beiden, sich bekämpsenden heeren Bürger eines und besselben Staates feindlich einander gegenüber. Dieser Fluch des fremden Dienstre, in tausend Gräueln verewigt, erschütterte selbst das herz oder das Chryefühl Napoleons. Er forderte die Schweizzer auf, bessere Sorge dasur zu tragen, daß solche Scenen nicht wiederkämen, somit, daß ferner nicht für feindliche Staaten und für Frankreich zugleich bei ihnen geworben würde.

Am verheerendsten wie für so viele andere Nationen, also auch für die Schweiz, ward das Jahr 1812. Fast alle die Zwölftausende, auf welche die kapitulationsmäßig sestgesetzen Sechszehntausend heruntergebracht worden, sielen auf den Schlachtefelbern oder Eisgesilden Rußlands. Noch empfindlicher waren die Berheerungen der Kontinentalsperre von der einen, und die Infamerationen Desterreichs in der italienischen Schweiz von der andern Seite für Handel, Industrie und Berkehr.

Als das neunzehnte Bülletin mit seinem shakedpearischen Lakonismus das ungeheure Schicksal der französischen heermassen geoffendart, ergriff auch die Mehrzahl der Eidgenoffen Jubel über gedemüthigten Uebermuth einer wildzerstörerischen Kriegssewalt, und die hoffnung milderer Zeiten stellte sich ein. Die Anshänger der alten Periode sangen Triumphlieder über den nahen gänzlichen Fall des "großen Bermittlers", die Anhänger des Bestehenden wünschten die Erhaltung seiner Macht, aber mit den Segnungen des Friedens. Die Mediation blieb ihnen ein theures Palladium gegen widerstreitende Leidenschaften der Parsteien. Durch geräuschlos vorgenommene Selbstresorm des Mansgelhaften und Fehlenden in der Bundesurkunde gedachten sie

ruhig aus bem Sturme sich zu retten. Aber es war ein Anberes befchloffen; für die Sidgenoffen sollte eine neue Stunde ber Trubsal, ber Prufung und ber Erniedrigung schlagen.

Die Kontingente waren an bie Landesgrangen geeilt, welche bon Teffin bis Bafel zu bewachen maren. Die Tagherren ber neunzehn Kantone verfammelten fich gu Burich. Eine neue feierliche Erflarung gewiffenhafter und unparteiffer Reutralität, welche man mit allen ju Gebote ftehenben Rraften erhalten wollte, fobann bie Unabhangigfeit bes Baterlands und bie Bunbesverfaffung in ihrer gegenwärtigen Geftalt, murben als bas einzige, aber große Biel aller Unftrengungen ber Schweig bingestellt. Roch einmal fette man Rubolf von Batten= myl an bie Spite, in thorichtem Biberfpruche mit ben eben verfundigten Grundfagen, ba bie Gefinnungen biefes Mannes und feiner Freunde taum unbefannt bleiben tonnten. Rebing, ber Selb von ber Schindeleggi und bei Rothenthurm, und Efcher von ber Linth, ber Befieger ber Baldmaffer, gingen in's Lager ber Berbunbeten nach Frantfurt; Bingeng von Ruttimann, eben fo reich an Sinneswechseln, benn an Ordensbrudern, und Wiel and von Bafel, ein tenntnifvollet, gemäßigter Mann, nach Paris, ju bem großen Bermittlet, beiberfeits um bie Neutralitat und bas Schickfal ber Schweig ben Monarchen anzuempfehlen. Die Tagheren fehrten nach Saufe; ber Landammann, Sans von Reinhard berichtigte bie öffentliche Meinung über Die Kriegsluft ber Schweizer in vernels nenden Erflärungen. Aber bie Abgeordneten brachten von Frang und Friedrich Bilhelm feine bestimmte Untwort guruck. Rur Alerander fagte Unerfennung ber Reutralität gu, unter ber Bedingung bes Durchzuges über bie Rheinbratte ber Bafet. Eine geheime Gefanbischaft von Berner Parrigiern hatte ben givei andern Monarchen gang eigenthumliche Berichte, über bie

Lage, wie über die Bunfche ber Schweizer übermacht und leicht wurde die Ansicht bei ihnen siegreich, daß die Eidgenossenschaft der 19 Kantone einen Theil des französischen Systems bilbe, welcher ebenfalls paralysirt werden musse, wenn nicht die größern Plane der Berbündeten darunter leiden sollten. Daher ertlärten jene auch den Abgeordneten geradezu: man, merke wohl den seindlichen Einfluß und das seindliche Entgegenwirken. Englisches Geld, in Fülle ausgespendet, und ein geheimer Berein von einflußreichen Aristotraten zu Waldshut wirkten machtig auf die innern Berhältnisse der Schweiz.

Berfpatet tamen Briefe und Abgeordnete von ben verschies benen Stationen an. Bubna und Langenau ftanden bei Bafel marschfertig. Die Gibgenoffen ergriff allgemeine Lahmung. Die Sehnen bes Nationalgeistes waren burchschnitten. 3meierlei Leitung, eine geheime ber retrograben und eine öffentliche, ber noch am Ruber fitenben zeigte fich in allen Dingen. verließen bie eibgenössischen Truppen ihre untere Rheingrange; ber größte Theil ber fremben Truppen ging über ben Strom. Beruhigend flangen die Proflame bes Oberfelbherrn, Fürsten von Schwarzenberg, beruhigend bie Berfidjerungen ber Diplo= maten, Lebzeltern und Capo d'Iftria: eine Neutralitat fonne nicht zugelaffen werben, bie blos bem Namen nach beftebe, aber bie Armeen ber verbundeten Machte hofften in ber Schweig nur Freunde ju finden. Die Monarchen murben bie Baffen nicht eher nieberlegen, bis ber Schweiz bie Wieberherstellung ber ihr von Frankreich entriffenen Lanber gefichert fev. In bie innere Berfaffung werbe man fich teineswegs mifchen, aber auch nicht geschehen laffen, bag bie Schweiz einem fremben Gin= fluß unterworfen bleibe. Ihre Neutralität werbe von bem Tage an geachtet werben, wo fie frei und unabhangig baftebe.

Diefes Berfprechen, in Die innern Angelegenheiten fich nicht

au mifchen, mar jeboch bereits burch bie Dienftbefliffenheit eines alten (zuerft in Sadfischen Dienften geftandenen und bann in Defterreichische ohne bestimmte Anstellung übergegangenen) Di= plomaten, bes Grafen Genft : Pilfach, vereitelt worben, welcher einen zwar nicht offiziellen, aber offiziofen Charafter in ber Schweiz geltend zu machen mußte. Mit ben Sauptern ber alten Ariftofratie in genauem Ginverftanbnig, fundigte er gu Bern, wohin er unmittelbar von Frankfurt aus gereibt mar und beffhalb baburch ben Glauben an feine Sendung verftartte, als öfterreichischer Gefchaftstrager fich an und forberte bie Regierung auf, ihre Gewalt ju Sanden ber frühern einstweilen einem Ausschuffe zu übergeben. Als ber große Rath fich weigerte, foldem Ansinnen zu willfahren, brobte ber Pseubonymus mit ben Dofterreidern, von benen gerabe jufälligerweise eine Abtheilung in ber Nabe war, um burchzumarichiren. Diefes Mittel wirfte. Man erflarte fich und bie Mediation fur Bern aufgelost und mahlte einen Ronftitutionbausschuß zu Entwerfung eines neuen Grundgesebes auf ber Bafis bes vorhelvetifchen.

Damit begnügte man sich jedoch nicht, sondern jener Aussschuß forderte die Kantone Waadt und Aargau aus, dem alten Stande Bern sich wieder zu unterwersen, und drohte im Weisgerungöfalle mit Zwangsmaaßregeln: Die betreffenden Regierunzgen hielten aber, dadurch ungeschreckt, sesten Stand und rüsteten sich zur Gegenwehr. Das Beispiel von Bern ward in Solothurn, Freiburg und Luzern nachgeahmt. Auch in Granbundsten trat die altsösterreichische Partei, welche Trennung des Lanzbes von der Schweiz und herstellung des Alten wünschte, herzhaft aus; ja durch die ganze Schweiz, auch in den kleinen Kantonen, regte sich mit mehr ober minder Erfolg Alles, was durch die Revolution und die Mediation Rechte oder Privilez gien verloren hatte, zu ihrem Wiedergewinn.

Die Taglatung zu Burich fuchte inzwischen folch' gemalt= famer Auflösung bes noch turg guvor friedlichen und einigen Bundes nach Rraften ju fteuern. Mus Alleranbers Lager brachten Monod und Capo b'Afria nur tröftliche und verfohn= liche Botichaft, Ruttimann und Wieland aber aus Paris Ra= poleons unbedingte Anertennung ber fcmeizerifchen Unpartei= famteit. Lebzeltern und Capo b'Ifria forberten fcgar bie Tagberren, von benen bamale, auffer Bern, noch alle beisammen fagen, bringend auf, eine Berfaffung ju entwerfen, welche bie Grundlage und bie Gemährleiftung ber Dauer in fich tragen und bie Nation auf immer gegen fremben Ginfluß fichere. Die Schweig konne nichts wollen, als mas bie Wohlfahrt aller Stande und aller Bestandtheile bes Stagtes zu begrunden vermoge. Allein ber Rathichlag, Die Bunbeeverfaffung umguarbeis ten, marb bie Budfe ber Panbora fur bie Schweig, welcher aller Leibenschaften und Thorheiten nunmehr entfliegen, wie fehr auch ben Rantonen babei empfohlen worden, jedes einfeis tige und übereilte Berfahren zu vermeiben.

Allenthalben haberte nun ber Parteigeist, balb in blutiger, balb in harmloser Gestalt. Aufstände, Einthürmungen, Executionen, Flugschriftenkämpse, Beranzeigungen im Innern, Ber- läumbungen im Auslande wechselten. Unvereinbare Ansprüche erhoben sich und wurden von noch widersinnigern verdrängt. Die fremden Monarchen ließen es nicht an väterlichen Ermahnungen sehlen. Man nahm deutlich wahr, wie sehr sie die wider ihren Willen, aber auf ihre Rechnung gekommenen Missverständnisse und Missverhältnisse beklagten. Ihre Minister zu Zürich traten oftmals vermittelnd zwischen die unpatriotischen Leidenschaften und wehrten jedem hestigern Ausbruche \*).

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>&</sup>quot;) Bergleiche mit dieser biffvrifden Ueberficht Meger von Kno:
nau. Geschichte ber ichw. Gibgenoffenfcheft. II.

Rachbem in bem Entwurfe zu einem neuen Bunbebvertrage, ber am 8. September 1814 von ben Gefanbten aller Rantone (mit Ausnahme von Bern, Freiburg und Baabt) unterzeichnet worben, wemigstens eine Soffnung gur Bieberannaberung gegeben mar, beeilte man fich, Abgeordnete an ben Kongreß nach Wien zu senden. Die Wahl traf bie Sh. von Reinhard aus Burich, bamals Lanhammann ber Schweig, Montenach aus Freiburg und Wieland aus Bafel. neuen ober zweifelhaften Kantone hatten babei feinen Bertreter. bod fandten fie bafur Rengger von Brugg und Monob aus, Laufanne\*), Bern ben beren v. Berleber. Die Berhaltungsbefehle ber Abgeordneten lauteten babin: bie Bermittlung ber Machte für Anerkennung ber Schweig in ihrem gegenwärtigen Buftanbe von Freiheit uub politischer Unabhangigfeit anzugeben; ferner bie neue Gemahrleiftung beständiger Reutratitat ber Schweig gu erhalten, und endlich brittens, bie Bieberherftellung ber Schweig in der Art, wie fie vor ber frangofischen Revolution bestanden, mit wo möglich einigen Bergrößerungen, bestehend in ber Bereinigung ber früher fo genannten zugewandten Orte mit ben alten und neuen Rantonen, ju erweitern. Nicht minder maren fie angewiesen, über alle innern Buftanbe und Berfaffungen ben Ministern ber großen Machte gehörigen Aufschluß zu ertheilen.

Die Gefandschaft murbe in Wien mit Auszeichnung behans belt. Aufferbem, bag ber National=Charafter ber Schweizer,

<sup>\*)</sup> Flassan, der aus dem Herrn von Montenach einen Herrn Montmacher gemacht hat, läßt den Obriften, nachmaligen General La Harpe Abgeordneten bes Kantons Waadt seyn; dieß ist aber unrichtig, denn ka Harpe begleitete blos, auf Alexanders besondere Einladung, mehr in der Eigenschaft als Abjutant und im Grunde als persönlicher Freund, den Kaiser. Er ward jedoch natürlich über alles Schweizerische, namentlich was Waadt und Aurgau betraf, jederzeit zu Rathe gezogen.

unabhangig von bem politischen Zatte, febr viel Gebiegenes und Liebensmurbiges in fich verfcbließt, mas unter allen Um= . ftanden bei einem großen Theil auch jest noch fich erhalten bat, und dag ehrenvolle Erinnerungen von Treue und Duth an ben Ramen Diefer Nation fich tnupfen, fo mar es auch Grundfat ber Machte, bem burch Partelungen fo fehr gerrutteten Freis ftaate wieder moralischen Muth und Achtung nach Auffen zu verschaffen. Besonders wohlwollend nahm Raiser Alexander fie auf, an beffen Seite fur bie Eibgenoffenschaft in ihrer Gesammts beit, ein icutenber Genius in ber Perfon feines ehemaligen Lehrerd La Barpe, machte. Diefer freiheitglühenbe, ben 3been ber Jugend noch immer mit ebler Schwarmerei anhangende Mann, voll ausgezeichneter Eigenschaften bes Geiftes und bes Bergens, hatte bie Gefinnung bes Monarden jedoch mehr fur bie neuen Rantone ju flimmen, auch benfelben ju bewegen gemußt, baf er, wiber bas von ben übrigen Souveranen befolgte Spftem, fich um bie innern Intereffen ber frifd ju organifirenben Republit mit ungewöhnlichem Gifer befummerte. Der Rai= ·fer ertlarte fogar in ber erften Aubien, ben Deputirten Montenach und Wieland: er betrachte jest bie gange Ration ber Schweizer, nicht einen einzelnen Theil, nicht eine einzelne Partei. Mit Bedauern muffe er vernehmen, baß es in ber Schweig noch immer Unruhen und Bewegungen gebe; bie Unabhangig= teit ber Schweiz werbe ohne Schwierigfeit anerfannt werben, - nur muffe fie berfelben fich murbig zeigen. Als ber Abgeord= mete von Bern es versuchen wollte, ju reben, fab Alexander mit finsterem Gefichte ihn an und ichien nicht einmal geneigt, ibn nur anguboren. \*)

<sup>\*)</sup> Die anti-aristofratische Partei ließ bamals, um ben mächtigen Ginfluß ihres Freundes La Harpe anzudeuten, eine Karritatur berumgeben, auf welcher ein großer Bar gemalt zu seben war, welchem



Am 2. November ernannten bie Acht einen engern Ausschuß für die Schweiz, bestehend aus dem Freiherrn von Wessenberg, dem Freiherrn von humbolbt, dem Lord Stewardt und herrn Stratsort=Canning, ferner aus dem Freiherrn von Stein und dem Grafen Capo d'Astria; Frankreich war in Folge ausdrücklicher früherer Abrede der Mächte, von den Bezrathungen über die Schweiz ausgeschlossen.

Die Sikungen biefes Schweizerausschuffes waren um fo ruhiger, als teines ber Mitglieder für seinen Staat gerade ein unmittelbares Interesse dabei zu versechten hatte, und der Haupts zweck des Ganzen blos bahin ging, die Schweiz für die Zutunst von dem französischen Einflusse zu emanzipiren, die Forberungen Berns bildeten natürlich den wichtigsten Gegenstand und das vorzüglichste hindernis. Am ungünstigsten sprach gegen biesen Stand mit seiner bermaligen wiederhergestellten Patrizier= Regierung und seinen dem fortgeschrittenen Beitgeist und den historischen Thatsachen widerstreitenden Anmaßungen \*) der Bevollmächtigte von Rußland, mit La Harpe personlich und ideebes freundet; am günstigsten beinahe für das Patrizier=Regiment der torystische Stewart, welchem in diesen Tagen blos Montesquieu's, in mancher Hinsicht wirklich begründete, in andrer dagegen gar nicht mehr anwendbare Behauptung über den Geist der

zwei kleine Affen nachtanzten, worunter Bern, Freiburg und Soslothurn verstanden waren. Gin Mann in schwarzem hofmeister-Talar spielte die Harfe; die Ueberschrift hieß: L'ours danse & La Harpe.

<sup>\*)</sup> Schon die Titulatur in den Proflamen: "Wir Schultheiß, Großund Kleinräthe und Burger der Stadt und Republik 2c. (was auch
zu Solothurn, Freiburg und Luzern nachgeahmt wurde) brückte den
wiedererstandenen Hochmuth der alten Geschlechter aus und empöret viele bessere Geister im Lande, welche nichts weniger, als
demokratisch oder helvetisch-liberal gesinnt waren."

alten Republit Bern im "Esprit des loix" vorfdwebte. zwei neuen Kantone, um beren Dafenn es fich banbelte und welche zugleich fur bie moberne Schweiz mit ihrer Sache eine Pringipfrage bilbeten, murben jeboch auch von Defterreich und Preufen in Schut genommen. Die Regierungen berfelben, von politischen Sunden fo ziemlich ferne, und wenn auch früher bergleichen begangen worben, nach und nach fo ziemlich an juftemilianischer Dagigung hingetrieben, auch in ber Reihe ihrer Glieber burch Geift, Talent und Burgertugend hochftebe renwerthe Manner gablend, hatte ju menig gethan, um wegen ihres Syftems Miftrauen einzuflößen, und zuviel Achtung genoffen, um, ungeftraft von ber öffentlichen Meinung, fie geras bezu über Bord werfen zu konnen. Auch mar ber Beift ber Bevolterung in entschiedener Mehrzahl unftreitig fur bie neue Ordnung und gegen eine Rudfehr unter ben nepotischen 3mang einer einzigen, freilich an großen Gefinnungen und weifen Gefeten einft reichen, aber gegen Minbermachtige auch febr gemaltsamen, aller alten Freibriefe fur Stabte und Landichaften völlig uneingebenten Stabt. Es herrschte ein Gefühl vor, beffen innere Bahrheit Jebermann fo ftart in bie Augen fprang, bag auch die partheibefangenften Diplomaten es nicht zu verwunden magten. Die Rolle Berns, als gebietenbe Bormacht ber Schweig, mar in ber öffentlichen Meinung ausgespielt. Dennoch mar'es au bedauern und wird immer mehr ce fenn, bag nicht biefer Ort, vor fammtlichen Stabten ber Schweiz vielleicht am meiften bagu befähigt, burch andre moralische Rrafte, welche mehr in ber Meigung und Richtung bes Jahrhunderts lagen, fich einer enticheibenben Superiorität verfichert und ber Nation, beren Leuchte und bort er mehr als einmal in jenen glangvollen Tagen ges wefen ift, von neuem Schwung und Macht gegeben bat.

Die europäischen Diplomaten unterschieben genau amifchen

ben Fragen bes Rechts, ber Politif und ber Ueberein= funft. Für Die Schweiz mar es von unzuberechnendem Bortheil, baf alle brei beruchsichtigt murben.

Im Berfolge ber Berathungen ward auch ber zweite Abgesandte Frankreiche, ber Herzog von Dalberg, endlich zugelafsen; besonders entscheidend war jedoch sein Einfluß nicht in dem Ausschuß, aber es schien vielleicht schicklich, ihn anzuhören, da über Gebietstücke, welche Frankreich ber Schweiz abtreten sollte, ebenfalls geredet werden mußte.

Der Graf Capo b'Istria fprach gewandt, eifrig, fcharf, ja schneibend gegen Bern. Deffelben Sache verfocht in einem Meis fterftude von hiftorifch=ftanterechtlichen Sophismen, aber auch wiederum von ermiefenen Thatfachen und fcblagenden Grunden ber Chre, bes Rechtes und ber Ronfegueng, herr von Berleber, von ber neuen Regierung ju ihrem Sachwalter auf bem Monarchenkonvente bestallt. In ftarkem Zone, mit ber an ihm fo oft bewunderten Logit und einfach fiegreichen Berebfamteit, entgegnete Albrecht Rengger, ein Mann, vom Beifte ber Alten angeweht, eine ber wenigen ehrwurdigen Res liquien bes Zeitraums ber Belvetif, mit ber Ratur, ihren Bundern und Geheimniffen, wie mit den Menfchen, Politif und ben vielfachen Schmachen beiber tief vertraut. erregte burch bie Ruhnheit und Buversichtlichkeit feiner Worte mehr als einmal die Empfindlichkeit Lord Stemarts, welcher einem Republifaner es übel nahm, bag er in feiner Gefinnung wirflich bas vorftellte und im Ausbrucke offenbarte, wovon er boch ben Mamen trug.

Auffer ben Kantonen Pargau und Waadt tam Genf, von Frankreich zurudgegeben und als besonderer Kanton ber Schweiz zugehacht, mit Auspruchen auf Vergrößerung seines Gebietes zur Tagesordnung, Ansprüche, die um so seltsamer

maren, als biefe Republit einft freiwillig ihre Gelbftftanbigteit an ben machtigen Nachbar aufgegeben und in neuerer Beit fur bie Sache ber Berbunbeten nicht bas Minbeste gethan hatte. Man fuchte ben Ronig von Sarbinien zu einer Abtretung gu bewegen, und in ber That gab biefer insoweit nach, baf er bie Landschaften Chablais und Rauciany, fo wie ben übrigen Strich norblich von Ugine in ber schweizerischen Reutralität einbegrif= fen erflarte, fobald bie Nachbarmachte ber Schweiz unter fich in einem Rriege begriffen feyn follten. Die Abtretung von 12.000 Seelen an ben Ranton Genf war bemnach naturlicher Beife blos bedingt. Much bie Befreiung vom Durchgangszoll für alle Waaren und Lebensmittel auf ber Strafe vom Sim= plon nach Ballis begehrte Biftor Amadaus noch fur jene Berwilligung, und eben fo die Bereinigung ber taiferlichen Leben mit Sarbinien, welche ber ligurischen Republik einverleibt worben. Dafür trat er Genf Diejenigen Theile von Savoyen ab, welche zwischen Arve und Rhone gelegen und welche von ber Strafe bes Simplon, bes Genfer-Sce's und bes Genfer Bebietes eingefchtoffen finb.

Auch Wallis, Reufchatel, bas Fürstenthum, und Basel, bas Fürstbisthum, ober, wie es von seiner hauptstadt oft genannt wurde, Pruntrut, sodann endlich die Stadt Biel, wurden der Eidgenoffenschaft überlaffen, erstere als zwei eigene Kantone, Neuenburg, mit Verwahrung der Souveranistätsrechte des Königs von Preußen; die dritte Landschaft und letzgenannte Stadt wurden, nachdem man zuerst die Bildung eines eigenen Kantons vorgeschlagen, sodann wiederum Aargau gegen Wieder-Abtretung eines Theils desselben mit Bern es anz geboten, diesem letztern als Entschädigung überantwortet. Das Beltlin, Bornto und Chavenna blieben bei Desterreich, zu bessen italienischem Spsteme aus vielsachen Gründen biese

Befitungen unumgänglich nothwendig waren. Die Gefandten ber Grofmachte, auffer Frantreich, tonnten ober wollten bier feinen Rampf wiber einen Lieblingswunsch und eine Rothwenbigfeit beginnen. Den Graubunbtnifchen Familien, welche all' ihr Privateigenthum burd bie Einverleibung biefer Bogteien verloren, ficherte man angemeffene Entschädigung gu. Jahre 1814 bis 1832 ift bieselbe bei jeber Gelegenheit in Erinnerung gebracht worben; aber fie fant eben fo menig von Seite Desterreichs ftatt, als von Seite Franfreichs, bie Ueberlieferung bes Dappenthales, welches ebenfalls ber neugebilbeten fdmeizerifden Cibgenoffenschaft flipulirt worden mar. Beibe Gegenftanbe gehören ju ben biplomatifden Radlaffigfeiten, von benen man nicht weiß, marum fie mohl eigentlich begangen werben, indem für ein Reich und einen Monarden an einem Pringipe unstreitig mehr gelegen ift, als an einem Stud Land und an einer Summe Gelbes.

Am 20. März 1815 erfolgte die End-Erklärung bes Wiener Kongreffes über die Angelegenheiten der Schweiz und bilbete fortan die Bundes : Akte für die zwei und zwanzig Kantone, deren jeder seine Verfassung zwischen Krumm und Gerade, zwischen Schlecht und Recht bestmöglichst frisch auszuarbeiten oder auszusticken sich Mühe gegeben hatte. Sie ward von
der Nation mit einer Art Bittersüß und mit einer Dankbarkeit ausgenommen, welcher man einerseits die Schaam, andererseits die Verlegenheit ansah.

## Zehentes Kapitel.

Italienische Angelegenheiten. — Wiedereinsehung Desterreichs in die alten Besichungen. — Genua mit Piemont vereinigt. — Bestimmungen über die Thronzfolge in Sardinien. — Ansprüche des Infanten Carlo Luigi auf Tostana. — Piombino. — Die Presidi's. — Modena und die Tertiogenitur an das Haus Este gezgeben. — Forderungen des römischen Stuhls.

Italien hatte burch Napoleon zehen Jahre lang einen Schein von Wiedergeburt und Einheit erhalten und in Eugen Beauharnois einen Statthalter von jugendlichem helbenruhm und großherziger Gefinnung besessen. Richts besto weniger beserrschten es damals französische Gesetze und Präsesten; Neapel war vom übrigen Lande abgetrennt; ein großer Theil bes Norden mit Frankreich unmittelbar vereinigt; Neapel an einen besondern Souveran abgegeben; über Sicilien geboten noch D. Ferdinando und die Engländer. Das Eroberungsrecht und der Wiener Kongreß anderten die Berhältnisse wieder und stellten größtentheils den Zustand vor der Revolution her; nur einzelne kleinere Staaten litten bedeutenden Nachtheil hies bei, während einige größere hier ihre Entschädigung suchten.

Der Hauptanspruch Desterreichs auf solche Entsthädigung war durch die Zusicherungen des Töpliter Bertrages begründet worden. Es schien nothwendig für diese Macht, in Italien die Elemente ihrer Wiederherstellung zu erhalten; sie hatte aber auch von jetzt an ein doppeltes Interesse, ein italienisches und ein teutsches zu versolgen, was ihre Politif bedeutend erschwerte und nach Ausen verwickelte. Unter allen Kabineten, welche auf dem Kongresse Forderungen einreichten, befand sich übrigens

bas von Wien in ber vortheilhaftesten Stellung. Die Stärke ber österreichischen Monarchie schien fast für fümmtliche Staaten Europa's nüglich, ja nothwendig; es erregte baber Desterreich, so viel es auch forberte und empfing, die wenigste Eisersucht. Die entwickelte Gastfreunbschaft, bes Fürsten Metternichs wunz berbares Talent in Unterhandlungen und Franz I. allgemein verehrte Persönlichkeit, sobann die vielen Rücksichten, welche fast jede ber großen Mächte auf Desterreich zu nehmen hatte, waren persönliche Gründe und Hebel, die in Berbindung mit den offensbaren Geheimnissen der habsburgisch-lothringischen Hauspolitik\*) alle entgegenstehenden Hindernisse besiegten.

Nach bem Maimonat 1814 war man von Seiten ber Mächte übereingekommen, daß Desterreich ben ganzen Ländersstrich zwischen dem Po, dem Ticino und dem Lago Maggiore erhalten sollte. Bald barauf überließ man ihm auch das ganze Littorale, vom adriatischen Mecr angefangen, mit Einschluß der alten Republik Ragusa\*\*). Aber Benedig selbst erlebte seine Ursstände nicht mehr und wohl bedauerten auch wenige Individuen in Europa das Aushören seiner aristokratischen Freiheit. Das Beltlin und die Bogteien, durch ihre Pässe hochwichtig, kamen mit zu der Masse, wie oben erzählt worden. Russland stellte den als Preis der Freundschaft im Jahr 1809 erhaltenen Theil an Gallizien zurück, Baiern aber endlich die Provinzen, an denen Oesterreich vor allem lag, Salzburg, Tyrol und das Inn=Biertel.

<sup>\*)</sup> Bon den habsburgern hatte fie die Redlichkeit der Schweizer, von den Lothringern die Schlauheit der Franzosen — meinte im Gespräch einst ein teutscher Gelehrter von Auszeichnung.

Gigentlich hatte bieselbe damals der ottomanischen Pforte angehört; aber die Pforte schien sich gar nichts darum zu bekümmern und die Republik freuete sich det Metamorphose, die unter den mächtigen Schus eines kaiferl. Ablers sie stellte.

Die ganze Bergrößerung bes hauses Desterreich in Folge bes Pariser Friedens bestand jedoch in nicht mehr benn 733,476 Seelen. Aber die Secundo: Genitur von Tostana und die Terztio = Genitur von Modena gaben ihm auch ein ferneres nicht unbedeutendes Gewicht in italienischen Angelegenheiten. Gedeckt durch das adriatische Meer, den Po, die Donau, den Inn und die Weichsel, konnte Desterreich nunmehr selbst eine Marine auf dem Mittelmeer und damit einen neuen Zweig von Industrie und handel begründen.

Es hatte an Planen nicht gefehlt, gang Stalien unter bie Staaten Sarbinien, Rom und Reapel ju vertheilen und ba= mit ein Ober=, Mittel= und Unter=Italien, als brei naturliche burd Sprade, Sitten, Gemuthsart und geographische Lage aufammenbangenbe Stude, ju vertheilen und unter ben Dreien fobann ein enges Schut = und Trut = Bundnif ju folieffen, welches ungefähr bem Borfchlage gemiffer Diplomaten entsprach, Teutschland unter Desterreich, Preugen und Baiern zu verthei= Ien und brei burch Foberation mit einander zusammenhangende Landermaffen baraus zu bilben. Das von Stalien ausgeschlof= fene Desterreich' follte burch bie turfischen Provingen Molban und Ballachei, Gervien, Kroatien und Boonien entschäbigt Der Besit biefer Lander, verbunden mit ber Berr= fcaft über Die gange Donau und mit freier Schifffahrt in's schwarze Meer tontte allerdings fur Desterreich viel Lockenbes gehabt haben und mare fehr mahrscheinlich als hinreichende Ent= fcabigung für bie italienischen Staaten angenommen worben; aber mit welcher Stirne wollte man ber Pforte, welche mah= rend verhangnifvoller Jahre ehrlich ihre Bertrage hielt und Defterreichs Roth niemals benutte, jumuthen, fich biefer vielen und wichtigen Provinzen ohne alle Urfache ju begeben? Es ge= borte somit eine driftlichemoderne Raivetat, entweder von biplo-

metischer ober liberaler Seite baju, eine folde Ibee nur auft guftellen, gefdweige im Ernft auf ihre Berwirflichung gu bringen.

Militärische Rücksichten bestimmten die Mächte bazu, ben König von Sardinien durch Genua zu vergrößern. Zwar win berftritt die Stimmung bes Boltes solcher Maaßregel und die daselbst aufgestellte provisorische Regierung machte die Legitimität bes Freistaates geltend, welche eben so alt und begründet war, als die sammtlicher auf dem Longresse vertretenen Monarchieen; auch an förmliche Zusicherungen seines Fortbestandes, so wie an die Bezgeisterung erinnerte man, welche Lord Bentint selbst in den Genuesern erregt hatte; allein da Savona eine entgegengesette Unsicht versocht, auch im Gediete der ehemaligen Republit selbst nur wenig seurige Anhänger der alten Signoria sich vorsanden, so versügte man, ungehindert durch jene Einsprache, ohne ferz pere Bedenklichkeit über Genua als über eine Eroberung.

Ein Ausschuß, aus ben farbinischen Bevollmachtigten fo mie aus bem ber provisorifden Regierung jener Stadt gusammens gefett, follte gemeinschaftlich mit einem aus Ministern und Befandten ber Grofmachte gebildeten bie Art und Beife ber Einverleibung, fo wie die Grundfate bes funftigen Berhaltniffes zwifden Sarbinien und Benua regeln. Man verftanbigte fich nach und nach babin, lettere Stadt zu einem Freihafen gu erflaren, ben Senat, jedoch bloß als abministrative Gewalt, wieber berguftellen, Die öffentliche Schuld ju verfichern und eine Ebelgarbe aus Gohnen ber Republit fur ben toniglichen Dienft gn errichten. Bugleich garantirte man anberfeits bie Unerfens nung ber Erbfolge ber mannlichen Linie nach bem Rechte ber Erftgeburt im favopischen Saufe und, im Salle bes Erlofdens berfelben, nach ber Linie Carignan. Richt minder wurden bie faiserlichen Leben, auf welche Desterreich in bem Frieden von Campo = Formio Bergicht geleiftet, jum Konigreiche Sarbinien

gefchlagen. Daburd, fo wie burd bie immermabrenbe Reutras litat von Raucigny und Chablais, warb Sarbiniens Monarchie wieber bergestellt, und als eine Bormauer ber italischen Salbinfel, gegen Franfreichs Geluften, nahm fie unter ben Staaten zweiten Ranges ungefähr mit gleicher Berantwortlichfeit und Gefahr, eine bebeutsame Stelle ein. Frankreich unterzeichnete biefe Puntte bebingungsweise, namlich wenn bei bem übrigen Ausgleichungsgeschäfte bie Rechte bes Saufes Bourbon auf Reapel und bie bes Infanten Carlo Luigi auf Parma anertannt wurden. Auch ber Artitel wegen ber taiferlichen Leben tam erft fpater gang in's Reine. Der Marchefe von Brignola verwahrte fich feierlich gegen bie Einverleibung, als gegen eine gewaltsame Berletung bes Bolferrechts. Die mit bem Ron= greffe mifvergnugten Parteien aber hatten an ber genuefischen Sache eine ergiebige Quelle ju politifchen Betrachtungen über Die munbersame Elaftigitat ber Pringipien bes neuern Staats= rechts, fo wie ju Erguffen übler Laune und muhefam verhaltener Leibenschaft gegen die hohe Diplomatie wegen anderer Dinge.

Biel zu schaffen machten bem Kongresse die Ansprüche, welche der ehemalige Konig von Etrurien, nunmehr wiester Infant von Parma, über dieses, so wie über Toscana ershob, um so mehr, da Frankreich und Spanien daran das lebshafteste Interesse bezeigten. Diese Angelegenheit verwickelte, nach der Sache des bisher noch geduldeten Murats, wie die Niederlande, ihre am allermeisten die italienische Ausgleichungssfrage. Ihr neuester Stand aber war folgender:

Der König Gioachimo Napoleon ließ, in Folge seines, mit Desterreich unterm 11. Janner 1814 geschlossenen Bundes, Toscana besehen und die Franzosen baraus vertreiben. Lord Benstinks Operationen jedoch, spätere Abreden über Italiens funstiges Geschick und ber Bertrag zwischen Bellegarbe und Eugen Beauharnois machten bie Raumung Diefes ehevorigen Groß= herzogthumes burchaus nothwendig.

Der Erzherzog Ferdinando verließ seine neue Souveranität von Würzburg, welche natürlicherweise aufgehört, und verfügte sich nach bem alten Herrschersite. Dieß missiel bem Madriber Hose außerordentlich und er sprach Todcana ohne weitered für seinen Berwandten Carlo Luigi an, auf frühere Friedendverträge und dadurch entstandene Berhältnisse gestütt. Allein Mero Corsini, Leopold's bevollmächtigter Minister, bestritt die Gründe und Folgerungen des Ritters Labrador standhaft und bewied die viel legitimeren Rechte des Hauses Lothringen auf das wiederhergestellte Großherzogthum. Auch über Parma erzhob sich gleichzeitig heftiger Streit, in welchen jedoch einzugehen, Nero Corsini keinen Beruf fühlte.

Auf ben Borfdlag bes Rurften von Metternich marb gu Bermittlung biefes boppelten, fo fehr verwidelten Sanbels, bei welchem Spanien eine außerorbentliche Bubringlichkeit und Bits terfeit zeigte, von ben acht Machten, gegen Enbe Dezembers 1814, ein neuer Ausschuß niebergefett, bestehend aus Labrabor, Weffenberg, Roailles, Clancarty und Reffelrobe. Die Situngen erhielten jeboch teine fehr regelmäßige Gestalt; bie Sauptfrage felbst mar bereits, nicht nur burd Desterreich, fonbern auch burd Rugland, Preugen und England entichieben. 218 Labra= bor, von welchem Rlaffan mit Recht bemertt, bag es ihm nicht an Geift, mohl aber an Gewandtheit gefehlt habe, fortfuhr, in ftarten, ja ungiemlichen Borten, feinen Unmuth über Die Politif jener Dachte in bem obichwebenben Sanbel, auszugießen, und namentlich bei bem Fürften Metternich fich zu befchweren, außerte biefer mit ber ihm eigenen Berftanbesruhe: Die Frage über Todcana bildet feinen Gegenstand ber Untersuchung, fonbern bes Rrieges.

Spanien, endlich von ber Unmöglichfeit feines Planes, Zoscana bem Infanten zu verschaffen, überzeugt, wich ben Um= ftanben und warf fich fortan ausschließlich auf Parma.

Der Bartrag vom 11. April 1814 hatte biefes Bergogthum ber Raiferin Marie Louise mit ber Erblichteit fur ihren Sohn, ben jungen Napoleon, jugefichert. Die bourboniften Sofe jes boch, wie die italienischen Aurften saben mit großer Besorgniff Diese funftige Niederlaffung eines Cohnes von Bonaparte mit: ten unter ihren Staaten; Talleprand folug baber por, an Parma's Stelle Luffa, mit binlangliden Allobialautern und Renten. jener Fürstin lebenslänglich ju überlaffen; fpater follte Luffa an Toscana gurudfallen und ber Großbergog mit ber foniglichen Wurbe geschmuckt werben. Frang I. ju jedem Opfer feines Saufes für bas Bohl Europa's willig, zeigte fich bem Borfchlage nicht abgeneigt und aus garter Rudficht für Die Freiheit ber Berathungen erschien ber Freiherr von Beffenberg eine Beit lang nicht mehr im betreffenben Ausfchuffe. Der Rurft von Metternich erklarte fogar in einer Rote bie Buftimmung feines Sofes in jene Abtretung, mit Ausnahme ber Stadt Piacenza, welche als militärischer Posten Defterreich von großer Wichtigfeit fen. Spanien verwarf jebe Berftudelung und erflatte von bet Forberung auf Parma, Piecenza und Gugkalla blos gegen binreichenbe Entschäbigung bes Infanten burch andere italienis fche Besitungen abzufteben. Allein außer Lutta und ben Legationen, welche ber beilige Stuhl gurud ju verlangen fcbien, fant fich nichts mehr in Stalien vor, worüber bie Dachte bat= ten verfügen tonnen. Das Gewiffen ber alten Ronigin=Bergegin, welche eine außerft eifrige Tochter ber Kirche mar, litt anderfeite nicht, daß diese beeintrachtigt wurde. Go blieb bemnach ber Ausgleichungs-Anote noch immer gleich fart verwickelt.

Die Wiedererfcheinung Napoleons in Frankreich gab nach=

mals bem Bevollmachtigten Spaniens neuen Muth, inbem bie Stellung bes Infanten baburch gunftiger und bie Gefahr ber italienischen Staaten bei jeder Rachbarschaft mit einem Gliede ber Familie Bonaparte gerechtfertigter ichien. Tropig forberte er bemnad in einer Bufdrift an Metternich (vom 4. April 1815) bie Erbstaaten Gr. Majestat bes Ronigs von Etrurien, welcher übrigens auf andere, wohlbegrundete Rechte verzichte, juruct; er forberte fie als eine unmittelbare Folge ber Erflas rung bes Rongreffes felbft, in feiner Sigung vom 13. Marg. Det Bettrag von Jontainebleau, welchet Maria Louifen bie brei Bergogthumer gugefichert, fen burch Rapoleons Alucht von Elba und Ginfall in Frankreich vernichtet; eine militarifche Befatung burd bie Eruppen ber Madte begrunde an und für fid fein Recht, und eben fo wenig begrunde bas unschatbare Bute, welches bie Machte burch jenes Mittel Europa ju ver= fchaffen gebacht, fur ben Pringen von Parma eine Berpflichtung, fid) fur alle andere Furften aufzuopfern. Es flinge fonberbar, von bemfelben zu verlangen, baf er fein politisches Dafeyn aufe gebe, blos um bas ber übrigen ju retten, ja um ihnen felbft nicht nur unermegliche Bergrößerung, fonbern auch noch ben Ruhm und bas Bergnugen ju verschaffen, ben übrigen Pringen, ihren Bermandten, Berbundeten ober Schublingen, Bortheile augumenben.

Noch schneibender hob der Ritter Labrador den Widersfpruch hervor, welchen die Anhänger der Legimität dadurch bez gingen, daß sie dieselbe in Frankreich als politische Nothwensdigkeit erscheinen ließen, bei dem Hause Parma aber unbedenktlich verletzen wollten. Man habe bei ersterm das Wohl von Europa als Hauptbeweggrund der Restauration vorangestellt; allein Europa könne weder ruhig noch glücklich senn, so lange es einen einzigen Souverain gabe, welcher nicht im Be-

site seiner Staaten sich befinde. Die Erzherzogin Maria Louise besite nach bem Bruche bes Bertrages von Fontainebleau eben so wenig ein Recht, die brei herzogthumer ferner anzusprechen, als ber Kaiser von Desterreich, sie ferner besetht zu halten.

Die unmittelbare thatsächliche Antwort auf diese in altstastilianischem Style abgefaßte Zuschrift war, daß man Spanien antündigte: die fünf Mächte übergeben die drei Herzogthümer der Kaiserin Maria Louise, dem Infanten Carl Ludwig aber Lucca mit 500,000 Franken Jahrrente, als Entschädigung; doch ward der Sohn Napoleon dei dieser zweiten, endlichen Berfüsgung von der Nachfolge in den Staaten der Mutter ausgesichlossen und durch das aus verschiedenen Herrschaften gebildete Fürstenthum Reichstadt in Böhmen abgefunden, von welchem er hinfort auch den Namen trug. Die Ex-Königin von Etruzrien protestirte, witwohl ohne Erfolg.

Nach diesen überaus langwierigen Geschichten wurden Ansforderungen der Stadt Lucca an Elise Bonaparte, des ehemalis gen Fürsten Bacciochi's Gattin, und des D. Buoncampagni's, Fürstens von Piombino, erstere von 8 Millionen Franken, wegen rechtswidrig verkauften und verwendeten Stadtgütern, letterer wegen eben so willführlich eingezogenen Privateigenthums von 250,000 jährlicher Renten, untersucht; die Stadt erhielt über einen Dritttheil, der Fürst vollkommene Genugthuung. Elba und Piombino selbst wurden dem Großherzoge von Toscana überlassen, welcher Buoncampagni durch altgenossene Rechte und Bortheile entschäbigte. Auch den Stato degli Pusidii und die Anwartschaft auf Lucca erhielt Leopold.

Nunmehr mußte auch ein anderer öfterreichischer Pring, welcher burch bie Revolution seine Erbstaaten verloren hatte, ber Erzherzog Ferbinando IV. von Este, bedacht werben. Diesem hatte man im J. 1796 Modena und Reggio gewalt-

fam entriffen und beibe Gebiete jur cidalpinifden Republit gefolagen. 218 biefer Rurft, bet hartnactigfte und tonfequentefte unter allen Wiberfachern bes revolutionaren Pringipes, welcher weber ben neufrantischen Freistaat, noch bas napoleonische Rais ferreich, noch Lubwig Philipps Burgertonigthum anzuertennen bewogen werben tonnte, fich weigerte, bas Breisgau als Ents fcabigung angunehmen, erhielt es ber Großherzog Rarl von Baben. Im Jahre 1814 nahm er von feinen alten Bergogthumern wieder Befit, nachdem bie Truppen feines faiferlichen Brubers von Frangofen es gefaubert. Spater murbe, im all= gemeinen Frieden vom 7. Juni, bestimmt: baf bie Ergbergogin Maria Beatrix von Efte und ihre Erben mit allen Rechten bas herzogthum Maffa, bas Fürstenthum Carrara und bie faiferlichen Leben von Lunigianal befigen, bei bem Beimfalle Lutta's an Toscana, aber bie Begirte Fivigano, Pietra-Santa, Castiglione, Gallicano, Minacciano und Monte-Ignose, theils au Lucca, theils au Tobcana gehoren, mit bem Bergogthume Mobena vereinigt werben follten. Ueber biefe Berfugung erhob fich von teiner Seite Ginfpruch, ba Riemanb's Intereffen baburch verfehrt morben maren. Auch ber heilige Bater, feinen geiftlichen Befcaftigungen gurudgegeben, vergaß in Mitte berfelben bie Sorge um bas Zeitliche nicht, beffen bie Revolution und Napoleon ihn mit fo gewaltsamer Robbeit entkleibet. Durch ben Rarbinal Confalvi, ber mit all' jener Ge= manbtheit, welche bie romische Schule von jeher ausgezeichnet und mit einer ungewöhnlichen wiffenfcaftlichen Bilbung einen hoben Grab von religiofer Dulbung, Renntnig bes Zeitgeiftes und Erfahrenheit in Staatsgeschaften, auch die Freundschaft mander wichtigen Manner bes Rongreffes befag, trachtete er, von biefem lettern alle verlornen Befigungen gurud ju erhal= ten. Ginen besonbers ichwierigen Puntt bilbeten bie Legation

nen Antona und Arbino, welche Murat, bamals noch mit De= flerreich auf gutem Fuse, inne hielt, sobann die Legationen Ferrara, Bologna und Mavenna, von Desterreich selbst nach Eroberungsrecht besetzt, endlich die Grafschaft Benaissin und die Studt Avignon, mit Frankreich förmlich wieder einverleibt. Der Pabst erkärte in der Note, welche er während des Angusts 1814 an die Mächte erließ, daß keineswegs weltliche Absichten bei seinen Forderungen ihn leiteten, sondern einzig und allein die Mücksichten auf den Eid, welchen jeder Pabst schwören müsse, und wornach er der Kirche nichts von ihrem Eigenthum verge= ben dürse, von welchem er bloser Ruchnießer sey.

Diese Rote war jedoch nicht die einzige, burch die der Legat ben Inhalt des Friedens von Tolentino zu entfraften meinte, vielmehr belästigte er den Kongreß mit einer Reihe ähnlicher. Um allerwenigsten war der Allerdriftlichste König geneigt, dem Oberhaupte der Christenheit die begehrten Provinzen zurückzustellen, und er begnügte sich, demselben seine Chrfurcht durch Unterstützung römischer Ansprücke auf die eben ausgezählten Legationen zu beweisen. Merkwurdigerweise waren diese eine Zeitz lang von Preußen als diesenige Entschädigung bezeichnet worden, welche bem Könige von Sachsen für die Abtretung seines Lausbes an diese Krone eingeräumt werden könnte.

Welche Anforderungen der römische Stuhl auch in seiner Sigenschaft als geistliches Oberhaupt, jumal in Betreff der ehe=maligen Kirchengüter im aufgelösten teutschen Reiche, an den Kongreß, unter hestigem Jammer über die Bertehrtheit des Zeitgeistes, gestellt habe, wird später im Zusummenhange mit der Seschichte der Konkordate und des weueken Kirchenwesens, als an der füglichsten Stelle, von und erzählt werden.

Die fernern Schickfale ber weimischen Forberungen aber nach Murate Ueberfall und Rapoleone gweinem Falle werden

wäter in gegenwärtiger Uebersicht, von ben Anstrengungen bes Wiener Kongreffes geschildert, folgen. Aber es ift nunmehr Beit auf bas große Ereigniß selbst zu tommen, welches ploblich, wie ein Gespenft, zwischen bie habernben Parteien trat, biesels ben zu neuer Bersöhnung aufforberte und zu noch fraftigerem Bunde ftartie, welches manchen Entwurfen schnellere Gestaltung, bereits ausgeführten Planen aber bebeutende Ermäßigung gab.

## Eilftes Rapitel.

Mapoleons Flucht ans Elba, Landung in Frankreich und siegreicher Jug nach Paris. — Rudwirtungen bieses Ereignisses auf die Arbeiten und Beschlusse bes Wiener Kongresses.

Es gehört zu ben verbreitetsten Ansichten im Publifum, baß ber Kongreß zu Wien im Frühjahr 1815 in voller Auflösung begriffen gewesen und die Mächte, über entscheidenden Fragen unter sich entzweit, nahe baran gestanden seven, sich selbst zu befriegen; als Napoleons unerwartete Erscheinung ihm plötlich ben alten Charafter wieder gegeben und eine gegenseitige Annas herung zu Stande gebracht hatte. Diese Ansicht ist aber grundzfalsch und widerlegt sich schon durch das Datum der letzten Ministernoten und der bereits gefasten Entschlüsse über die grössen Fragen und jenes der Wiedererscheinung des Erfaisers ber Franzosen.

Rufland hatte feine Anfpruche auf Polen bereits herun; tergestimmt und war darüber mit den andern Machten im Rei= nen, ber lette Beschluß fand sich im betreffenden Ausschuffe schon unterm 11. Februar unterzeichner; auch lag ber Bertrag über

Sachsen so viel als ausgefertiget, in bie hauptfrage selbft, wegen ber nicht ganglichen Ginverleibung bes Landes, hatte Preugen fich endlich ergeben; auch über biefen Gegenstand war in bem polnifd-fachfischen Ausschuffe icon unterm 11. Februar bie Unterzeichnung bes letten Befchluffes vor fich gegangen. Die Un= gelegenheiten von Sannover, Rieberlande, bie Schweiz, Sarbi= nien hatten nicht minber ihre Erlebigung gefunden. Es tonnte fich alfo blos noch um einige italienische Fragen, um Reapel und Parma, handeln, und ichwerlich hatte man Joachim Murat ober Maria Louisen zu Liebe sid ben Gefahren eines neuen europai= ichen Krieges von Seite ber großen Machte ausgesett; Lubmig XVIII. und Berbinand VII. aber mußten froh genug fenn, mit ihrer Restauration leiblich burch bie verftimmten ganber, über bie fie nun geboten, burchzutommen. Nichts besto weniger muß an= ertannt werben, bag bas angebeutete Rattum einen unbefdreib= lich tiefen Ginbruck auf Die Gemuther ber versammelten Monar= den machte, bag es bie noch vorhandenen Reime bes Diffver= gnugens wie bes Miftrauens vernichten half, baf es bie Noth= wendigfeit ber größten Gintracht jum Behufe gemeinsamer Be= tampfung bes noch einmal aus ber Betaubung feiner erften Rieberlage erstandenen bofen Prinzipes barmies, und endlich, baf es in Folge eigenthumlicher Berwicklung und Umftanbe bas Terrain mander Frage und mandes Spielenden mefentlich anberte.

In der That hatte sich ein buntles Gerücht von Entzweiung unter den Monarchen, mehr ober minder Glauben erregend, auf verschiedenen Puntten Europa's verbreitet; der unterm 3. Jänner bei Anlaß der Differenzen über die sächsisch polnische Angelegens heit geschlossene Bertrag, welcher blod eine Borsichtsmaaßregel für die schlimmsten Fälle seyn sollte, ward nicht so ganz gesheim gehalten, daß nicht einzelne eingeweihte Männer zum mins besten von seinem Inhalte, als einer sehr nahen Möglichkeit,

fprachen. Die ber Rube ungewöhnten Pratorianer, welchen bas mild = fchlaffe Regiment Ludwig XVIII. ein Grauel mar, bie übrigen gablreichen Burudgefesten ober Berfurgten in Arantreich, bas Gefühl erlittener Demuthigung in einem Theil ber Maffe, die blinde hoffahrt ber wiebergetehrten Emigre's, welche ber fie ringe umfchallenben Berachtung bes neuen Gefchlechtes trotten, die vielen getäuschten Soffnungen von Coterien und Individuen, in Frantreich wie in ben Rachbarlanbern, endlich Die falfden Nadrichten von ber öffentlichen Stimmung in Belgien, Polen, Subteutschland, in ber Schmeiz, in Italien, und bie noch falfcheren von ben geanderten Gefinnungen bes Raifere von Defterreich, hinfichtlich Tochter und Entel, und von Gefühlen ber Reue bes Raifers Alexander über fein Benehmen gegen ben gestürzten Freund, beffen Ruhm er einft fo boch bewundert und ben er felbst perfonlich gellebt - bies alles fette bas leichts entzundliche Blut ber Frangofen in teine geringe Gabrung.

Rapoleon auf Clba hatte fleißig mit seinen Anhängern ins und außerhalb Frankreich Briefverkehr gepflogen und war von der Thätigkeit des Rongresses, von dem Gange der Regierung Ludwigs XVIII., von der Entwicklung des öffentlichen Geistes in Frankreich und von der Stimmung der Parteien in andern Staaten, sowohl durch geheime Depeschen als durch Zeitungen und Flugschriften, sehr genau unterrichtet. Er hoffte aus den zeitlichen Zerwürfnissen der Mächte, wie aus den innern Berzlegenheiten der Bourdone, für sich einen ungewöhnlichen Borztheil zu ziehen und zweiselte, wenn auch keine Agenten ihn ausgemuntert hätten, keinen Augenblick länger, daß die entschieden Mehrzahl der französsischen Nation seiner Mückkehr mit Sehnsucht entgegensehe, auswärts aber selbst alte Gegner, in den Rabineten wie unter den Bölkern, ausgesöhnt mit der Bergangenheit, sich ohne Säumen ihm anschließen würden.

Bahrend er bemnach bin und ber fann, wie feine Bies berherstellung zu bewertftelligen, überraschten ihn, wenn wir an= bers ben Aussagen eines Rorfifaners, welche übrigens fo giem= lich alle Spuren bes farbonariftifchen Charafters tragen, glau= ben burfen, - bie Emiffare einer Angahl verschworener Stalie= ner \*), welche von nichts geringerem, als ber Wieberherstellung bes romifden Reiches unter foberativer Form traumten und Rapoleon Bonaparte jum tonftitutionellen Raifer begehrten, falls er ben, naturlich außerft liberalen, mit feinem frühern Le= ben in feltsamem Biberspruche ftebenben, Bebingungen fich fu-Es scheint, bag biefer Borfchlag eine Zeit lang aen würde. ihn wirflich beschäftigt habe, bis bie Ermagung ber mit feiner Mudführung verfnupften ungahligen Sinderniffe, namentlich aber bie Rudficht auf Defterreich, welches zu ichonen einer ber haupt= gebanten feiner nunmehrigen Politit geworben mar, ihn bavon wieder abbrachte und die Entwurfe auf ben verlaffenen Raifer= thron in Frankreich frifc aufnehmen ließ.

Es ift unrichtig, was die Anhänger Napoleons, um ben Bruch des Bertrages von Fontainebleau zu beschönigen, damals im Publikum ausgesprengt hatten: die Absicht des Kongresses sen dahin gegangen, Napoleon nach den Azoren oder gleich jett nach St. Helena schaffen zu lassen. Der Kongreß hatte beinahe ganz über seinen Arbeiten des bestegten Imperators auf Elba verzessen; nur England und Frankreich bewachten ihn von ferne; Desterreich zeigte gar keine Furcht und that deshalb gar nichts, die übrigen Monarchen besanden sich mehr ober minder in gleichem Falle. Niemanden kam damals auch nur eine Ahnung davon an, daß der Souveran der kleinen Insel jemals wiederum ge-

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>\*)</sup> La vérité sur les cents ours, (teutsch) in der Sammlung : Politik des Tages, III. B.)

fahrlich werben tonnte; man hatte fich mit ber zuverfichtlichften Nachläffigfeit in ben Gedanten ergeben, baf feine Roffe für immer ausgeswielt, fein Stern ausgeloscht fen. Rur feine getreuen Unbanger, nur enthusiaftifche Bewunderer feines Kriege= ruhme fonnten fid eben fo wenig in ben Gebanten finden, baf er ohne fernere Thaten nun als Berbannter werbe fterben muffen, als einft die Teutschen und Italiener lange nach Raifer Fries briche II. Tobe fich überzeugen wollten, bag er wirflich geftor= ben fey. Dem fey wie ihm wolle, am 26. Februar 1815 ließ Bonaparte ploblic 400 Solbaten ber alten Garbe und 500 Mann von verschiedenen Baffengattungen auf einem Rriege: fahrzeuge und feche fleinern Sahrzeugen einschiffen und landetes wie Cafar, auf fein Blud und fein Schwert vertrauend, bei Cannes. Proflamationen und Geldfummen bahnten ihm ben 2Bcg und bereits ehe er in Grenoble eingetroffen, hatte fein Anhang fich verftarft. Bon allen Seiten liefen ihm die alten Rriegeleute mit unbeschreiblichem Enthusiasmus zu. Sein Weg von ba bis Paris, burch Bestedjungen, Abfalle, Berfcmorungen. erleichtert, glich gang bem eines Triumphators.

"Die Nadricht von Bonaparte's Einbruch — schreibt ber royalistische Flaffan — traf am 5. März Abends zu Wien ein, im nemlichen Augenblicke, wo bei der Kaiserin von Desterreich die Aufführung eines lebendigen Gemäldes gegeben wurde, die Zusammenkunft Maximilians I. mit Maria von Burgund vorsstellend, eine große und merkwürdige Erinnerung für das haus Habburg. Während der Name und die Wahl der erhabenem Darsteller dieser glänzenden Scene, so wie die Pracht der Anzüge und die verschiedenen Gruppirungen ein Ganzes hildeten, welches alle Blicke bezauberte, störte plöglich ein dumpfes Geräusch, das Zeichen eines bedeutsamen Ereignisses, die majestätische Einheit der Borstellung. Das Gemälde trennt sich;

alle Zuschauer treten zusammen, befragen sich; die Monarchen aber stellen sich bei Seite und unterhalten sich mit einer sehr nachdenklichen Miene. Das Geheimnis bleibt nicht lange verschwiegen; man vernimmt, daß Bonaparte die Insel Elba verlassen und sich eingeschifft habe, doch weiß man noch nicht, wohin er gegangen und zu welchem Zweck; erst am 8. März überbringt ein Eilbote aus Sardinien die Nachricht von seiner Ankunft auf ber Küste der Provence."

"Der Eindruck, welchen napoleons von der frangofischen Armee unterftutter Ueberfall erregte, mar unbeschreiblich, und menn es einer trotigen Gitelfeit hoben Genuf barbietet, Die Augen ber Welt auf fich ju lenten, fo tonnte ber eitelste aller Sterblichen bamals ben alleinigen Lohn feiner Unternehmung erndten. Sein Name marb wieberholt und erscholl allenthalben wie ein Ruf zu ben Baffen. Die Bolter, welche im Begriffe waren, bie Bunben breifigjahriger Leiben zu heilen, murben herausgeforbert. Jene Schaaren von Rriegern, welche barnach fcmachteten, ben Staub ber Lager in ihrer Beimath abzuschut= teln, bie Junglinge, welche bas Gewand ber Schulen abgelegt . hatten, um mit Belmbuich und Sarnifd fich ju ichmuden, ber Sandwerter und ber Landmann, welche in die Reihen ber Land= wehr getreten, - alle wurden burch ben Chrgeiz bes Beltftorers erschreckt. Bas jeboch bie Fürsten und bie Unterthanen gleich fehr ehrte, mar bie Ginmuthigfeit ber Befinnungen und bas Bufammenwirten bes Willens Aller. Der patriotische Gifer und die triegerifche Begeisterung zeigten fich in berfelben Rraft wie 1813. Nicht ein einziger Abfall, nicht bas geringste Schwan= fen murbe bemertt. Europa, obgleich in Bolfer zerschieben, trat, gleichsam in ber Gestalt eines gewaltigen Riefen, auf ben erften Ruf beleidigter Chre, in Die Reihen, und ber europaische Senat, ber Rongreß, eben fo unbeweglich wie jener romifche in ben gefahrvollen Zeiten ber Republit, feste mit aller Ruhe seine Berathungen fort, welche blod jest bisweilen burch Kriegesentwurfe unterbrochen wurde."

Talleyrand, welcher ohnehin von Napoleon wenig Tröstsliches zu erwarten hatte, spielte biese Rolle von Großartigkeit
mit, jedoch aus bekannten, sehr verschiedenen Beweggründen.
Daher traf ihn benn auch einen ber ersten, die Acht bes wieders
gekehrten Imperators. Die Schilderung der Ereignisse in Franks
reich selbst liegt ausserhalb unseres Planes und es wird baher
blos so viel bavon berührt werben, als mit ben unmittelbaren
Berhältnissen des Kongresses zu benselben und ber neuen Stels
lung der verbündeten Mächte zu Frankreich zu sagen nothwenbig ist.

Der Kongreß hatte burch ben Londoner Vertrag vom 29. Juni sich verbindlich gemacht, eine solche Anzahl Truppen auf den Beinen zu erhalten, welche hinreichen wurde, um den Parriser Vertrag in Vollzug zu bringen. Während der Zwisstigkeiten über Polen und Sachsen dauerten die Rüstungen nastürlicherweise aus doppeltem Grunde fort. Nach ihrer Ausgleischung in den ersten Tagen des Februars 1815 beschloß man, die stehenden heere bedeutend zu vermindern. Napoleons Jug von Cannes nach Paris änderte Alles. Auf die erste Nachricht hievon flogen Eilboten nach allen Richtungen mit dem Besehle, die Truppen marschfertig zu halten.

Bonaparte nahrte, als er ben Pallast ber Tuilerien wieber in Besit und Ludwig XVIII. seine Justucht in Gent genoms men hatte, eine Tauschung, welche vielen seiner neuesten Schritte zur Triebseber biente. Er glaubte an ben Fortbestand oder an die Lebensthätigkeit bes geheimen Bertrags vom Bten Janner zwischen England, Desterreich und Frankreich; er glaubte an ben unmittelbaren Ausbruch eines allgemeinen Krieges, und an

 $\cdot_{\text{Digitized by}} Google$ 

bas Bedürfniß wie an die Geneigtheit Desterreichs, sich ihm anzunähern, durch bloße Annahme des Parifer Friedens vom 30. Mai hoffte er alle Besorgnisse gehoben, alle hindernisse entfernt.

Die Monarchen und ihre Minister maren nicht lange un= fcbluffig über ihr, Napoleon gegenüber zu befolgenbes Benehmen. Auf ber Reise zu bem Konige von Sachsen nach Pregburg ver= abrebeten bie brei erften Bevollmachtigten von Defferreich, England und Franfreich vorläufig \*) bie nothigen Maafregeln bes Wiberftands und percinigten fich über bie Pringipien ihres gemeinsamen Spftemes gegen ben Usurpator. Rach Wien jurudgefehrt, trug ber gurft von Metternich, welcher fortan wieder Die Seele bes biplomatifchen Feldzuges murbe, im Ausfouß ber acht Machte vor: Die Burbe ber Berbunbeten Staaten und bas Bedurfnig ber Gegenwart erheischen, fich unum= wunden über ein Ereigniß auszusprechen, welches in allen Theilen Europa's großes Auffeben machen muffe. Durch feine Entweichung \*\*) von der Insel Elba und burch feine Landung in Franfreich mit bewaffneter Macht habe Napoleon offenbar fich als Reind und Storer ber öffentlichen Rube erwiefen und als folder fiebe er nicht mehr unter bem Schute eines Bertrages ober eines Gefetes. Befonbers fühlen aber bie Machte, welche ben Parifer Bertrag unterzeichnet, fich veranlagt, vor bem Un= gesichte Europa's ju erklaren, bag biefes bas Urtheil fen, mel=

<sup>\*)</sup> Borläufig, denn, wie man feben wird, erlitten gleichwobl die Meisnungen in den Kabineten zu Anfang der Spisode der hundert Tage mehrfache Nügneirung.

Dieser Titel, welcher freilich der gewöhnliche für Bonapartes Abgug von Elba geworden, war gleichwohl unpaffend; denn als aners kannter Souveran mit Truppen und Schiffen, brauchte er nur abgureisen, nicht zu entweichen. Er war auf keinen Fall Gefangener der Mächte gewesen, sondern hatte durch freiwilligen Vertrag abgedantt und das Awangement angenommen.

ches sie über jene handlung fallten, mit bem Beifügen, baß ber Pariser Friede und Alles, was in Folge beffelben geordnet und zugesagt worden, unabanderlich gehalten werden solle; auch waren alle Machte bereit, dem Könige von Frankreich im Nothfall die Hülfe zu leisten, welche Se. Allerchristlichste Majestat für dienlich erachten wurde zu Wiederherstellung der öffentlichen Ruhe, in der wenig wahrscheinlichen Voraussetzung, daß dieselbe burch ein so unsinniges Unternehmen gestört werde.

Die Abfaffung einer folden "feierlichen Detlaration" von Seite ber Machte warb mit besonderem Nachbrude und mit bem Beifate, bag fie im Namen bes gangen Rongreffes gefdebe, von ber frangofifden Gefanbtichaft gewunicht. Doch zeigten fich hierüber, fo wie über Zon und haltung bes Aftenftuctes felbft, allerlei Schwierigfeiten. Metternich, Gent, Salleyrand und Wellington hatten abweichenbe Unfichten über einzelne Puntte ber Redaftion; ber gurfi-Staatstangler namentlich wollte nicht, baß man mit Ramen unterzeichne; eben fo bilbete Joachim Murat, wegen bes Wiberspruchs ber Bourbonischen Saufer gegen bie Fortbauer feines Ronigthums einer= und wegen bes Bertrages, welchen Desterreich bamals noch mit ihm hatte, anbererfeits einen Puntt bes Anftoges. Bei einer gemeinfamen Erflärung tonnte berfelbe meber gerabe mit jugelaffen noch ausge fchloffen werben. \*) Es unterzeichneten fomit blos bie acht Machte bes Pariser Friedens. Die Deflaration felbst mar blot eine etwas weitere Ausführung bes oben angegebenen Entwurfes. ftellte Napoleon Bonaparte in Folge feines Bertragbruchs, bin : als

<sup>\*)</sup> Sagern, (II. 140 u. f. w.) welcher hierüber verschiedene Notizen mittbeilt, erzählt auch eine Aeußerung der französischen Diplomaten in Bezug auf die Schwierigkeit mit Murat: Si on avoit commencé par chasser Murat, un des plus grands scélérats, nous n'en serions pas là. Il faudra déclarer de par le congrès que quiconque allume les guerres sans propres moyens, séputés suffisans, est un

bes einzigen gesehlichen Anspruches baar, an welchen fein Dafenn gefmuft mar; ale einen Menfchen, welcher megen feiner Borfite. Franfreich zu vermirren und zu zerftoren, jebes Schutes ber Gesehe beraubt und unwurdig fen, bag Jemand ferner Mrieben ober Baffenftillftand mit ihm eingehe, ja als einen folchen, der fich felbst von allen burgerlichen und geselligen Berhaltniffen ausgefchloffen und, als Zeind und Storer ber Rube ber Belt, öffentlicher Rache fich überliefert habe. Alle Mit= tel folten hinfur angewendet, alle Krafte vereinigt werben, um ben allgemeinen Frieben, ben Gegenstand ber Bunfche Europa's und bas flete Biel ber Arbeiten bes Rongreffes, nicht neuer= bings gestört, auch vor jedem kunftigen Anfall ihn gesichert und bie Bolfer vor bem Abgrunde ber Revolutionen bewahrt qu Obicon die Machte die innigste Ueberzeugung gefchaart, bag gang Frantreich, um feinen rechtmäßigen Dberherrn ftehend jenen letten Berfuch eines fo ftrafbaren als ohnmächtigen Wahnfinns alfogleich in fein Dichts gurudffürgen werbe, fo erflarten fie bod, von einem und bemfelben Gefühle belebt, und burch biefelben Grundfate geleitet, baf, wenn wiber alle Berechnung, irgend eine wirfliche Gefahr aus jenem Ereignif entstehen follte, fie bereit funben, bem Ronige von Frantreid und ber frangofifden Ration ober jedem anbern angegriffenen Staate, fobalb man es verlangen murbe, die nothige Spulfe gu leiften, um bie öffentliche Rube wieber berguftellen, und gemeinsame Sache ju machen gegen alle biejenigen, welche fich unterwinden mochten, Diefelbe ju foren.

brigand, passible des peines que les legislations infligent à ce evime. Et s'il parvient à se faire un corps d'armée, il ne faut pas s'endormir, mais lui mettre sur le champ 300,000 sur le corps, pas de Français cependant. La France et l'Angleterre doivent sournir l'argent. Su Matchett s'othit franzossifich naiv.



Die Madte betlagten nun auch bas Loos ber frangofie ichen Ration und Die Bermegenheit ber Armee, welche, nach bem blofen Rechte ber Gewalt, über ihre rechtmäßige Regierung fich erhoben habe und bem Storer bes Weltfriebens ihren Arm Berftanbigerweise jeboch konnten fie eine Unordnung mit buiben, welche allen gefehlichen Regierungen, allen fougen= ben Ginrichtungen, allen geheiligten Grundfagen Umfturg brobe. und entweder jum Militarbefpotismus ober gur Anarchie führe. Dober erfüllten bie Monarchen blos eine auf ben allgemeinen Schut begrundete Pflicht, indem fie bie frangofifche Urmee auf= Forberten, in Die Schranfen bes Gehorfams gegen einen Souveran gurudgutehren, welcher fich nur mit Beilung ihrer 2Bunben beschäftige, und nimmermehr tonnten fie eine Art von Dacht einem Manne gugefteben, welcher burd feine Abbantung unfahig geworden fen, über Frantreich zu herrichen, und melchen bas Urtheil von Europa einstimmig verworfen habe.

Der Ritter von Gent hatte ben Auftrag, mit seinet geistreichen Feber und sieggewöhnten Dialektik, dieses in der neuern Geschichte einzige Dokument, eine Art Gegenstück zum Maniseste des herzogs von Braunschweig, wenn auch in milberer Form, durch das Organ des österreichischen Beodachters zu vertheidigen\*). Es befriedigte aber weder die Diplomatie, noch die öffentliche Meinung ganz, und ein Gefühl, das wir nicht näher zu bezeichnen wagen, lehrte, daß es ungeziemend sen, auf solche Beise von demjenigen zu reden, dessen blose Erscheinung ein Rommen, Sehen und Siegen war\*); auch, daß der leidenschaftliche Ton im Namen von erhabenen Monarechen, benen das Recht und die Kraft hinlänglich zu Gebote standen, um ihre Ibeen ausführbar zu machen, besser für ihren

<sup>\*)</sup> Diese Rechtsertigung fieht auch bei Kluber. L'4.

Seguer, als für sie seibst paßten. In Aurzem, eine Bogelfreiserklarung beb geseiertsten, wenn auch verhaßten und hassendwerthen Helben, welcher in vierzig Felbschlachten Achtung sich zu erzwingen gewußt und welchen die Monarchen noch vor Aurzem als ben Ihrigen behandelt, widerstritt den Sitten und Begriffen bed Jahrhunderts. Auch schien die Bitterkeit gegen das französische heer so auffallend als unzeitig, indem auf den Fall des Friedens eine solche herausforderung unnüß sehn mochte, im Falle eines Krieges aber der Ausgang darüber entsscheiden mußte, auf welcher Seite Ehre oder Schmach. In England sogar, wo doch der Haß gegen Bonaparte zu keiner Zeit der geringste war, tabelte das Publikum hart jene von den Mächten oder in ihren Namen gesührte Sprache\*).

Die Bevollmächtigten felbst hielten bie Deklaration fur un= gureichend, und man beschäftigte fich, als nabere Nachrichten aus Franfreich jugefommen, mit einer neuen. Der Bergog von Dalberg erhielt beit Auftrag zu ihrer Abfaffung, boch ging fie burch allerlei Sande und ward vielfach veranbert und verbeffert. Es follten barin Frankreich bie Bortheile aus einan= ber gefett werben, beren Berluft ihm burch bie Berftellung bes Raiferthums, ober irgend einer herrschaft Bonaparte's, bevorftanbe, und die Gefahren, welche es fortan bebrohten. Auch die Grunde, weshalb man Bonaparten auf Elba eine Art Souveranitat gelaffen, wollte man aus einander feten und ba= mit sowohl bem Kaifer Alexander einigen Weihrauch ftreuen, als ber frangofischen Ration ein Rompliment machen. Lord Clancarty bestand barauf, alle Minister ber Raifer und Konige. welche ben Rongreg befendet, muften bie neue Erflarung un= terzeichnen. Es fcbien bemnach, bag bie über einzelne Puntte

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>\*)</sup> Damals kannte man freilich Napoleons weiteres Borruden und ben Singug in Paris noch nicht.

ben großen Monarchen gemachten Einwendungen fore Aufmerksamteit erregt hatten; nur Desterreich bestritt ben neuen Entwurf beharrlich, und ba wir von teiner zweiten Deklaration im Publikum gehört, so muß angenommen werben, daß seine Borstellungen ihre Berkundigung hintertrieben haben ").

Ald amolf Lage fpater bie Bertreibung ber Bourbone von bem taum eingenommenen Throne auffer 3meifel, und Baffengewalt bas alleinige Austunftsmittel gur Berftellung ber legi= fimen Orbnung geworben, verbanben fich bie vier Dachte, welche ben Bertrag von Chaumont unterzeichnet, burch eine. neue Konvention ju Aufrechthaltung bes Parifer Friedens und au Bollgiehung ber Biener Befdluffe. Jebe ber brei Dachte, Rufland, Defterreich und Preufen, follte ein beer von 150,000 Mann ftellen, England ein eben fo großes Rontingent, ober für jeden fehlenden Mann eine Gelbaufbefferung von 30 Pfund jahrlich. Die Machte machten es fich jur Pflicht, im volltom= mensten Einverständniffe gegen Napoleon Bonaparte und jeben, ber ihm Beiftanb gur Storung ber, europaifchen Rube leisten murbe, aufzutreten, auch bie Baffen nicht eher niebers. zulegen, bis biefer 3wedt erreicht fen. Der Konig von Frantreich follte um feine Buftimmung angegangen werben. Durch einen Rachfrag vom 80. April verhieß England bis jum 1.

<sup>&</sup>quot;) Es ist wohl einige Bitterkeit über andere Dinge, wenn der Frhr. v. Sagern dem Fürsten von Metternich bei diesem Anlasse den Borwurf macht: Il y en a qui disent: que M. de Metternich a horreur de tout ce qui n'est pas de sa grande conception. Aber der Fürst sah doch in Bielem richtiger voraus, als der Freiherr. Bielleicht ist jedoch die ganze Nachricht über die Abfassung einer neuen Deklaration noch von einem spätern Entwurse zu der ersten zu verstehen, welcher, im Segensaße zu dem von Metternich, im Ausschusse der Acht mitgetheilten, beliebt wurde. Und selbst scheint alles, was Hr. v. Sagern über die Sache berichtet, auf zwei versschiedene Deklarationen binzudeuten.

April 1816 noch fünf Millionen Pfund Sterling Subsibien an die brei Machte, ju gleichen Theilen an dieselben zahlbar. Alle übrigen Staaten Europa's, und insbesondere Teutschlands, wurden eingeladen, diesem neuen Bunde beizutreten; die meissten davon beeilten sich, aus freien Stücken es zu thun\*). Die Summe, welche England in Folge dieser Verträge der kurze Feldzug dis zu Ende kostete, belief sich auf nicht wenigen benn 1,801,706 Pfund Sterling.

Allein auch auffer biefen englischen Subfibien mußten bie Machte noch für fich bedeutenbe Unftrengungen machen, welche hart auf ihre Finangen brudten; fo fah fich Defterreich, um nur von biefem ju fprechen, genothigt, ein Anleiben von 50 Dil lionen Gulben ju eröffnen. Alexander fühlte bei ber neuen Benbung ber Dinge ben meiften Berbruß; ihn reuete bie übertriebene Groffmuth gegen bie Frangofen, beren er fich foulbig gemacht, und er ftand nicht an, öffentlich ju erflären: "er fühle, bag er einen Fehler begangen, in ben Bertrag vom 10. April au willigen, aber er wolle ihn wieder gut machen, indem er an biefen neuen Rrieg feinen letten Mann und feinen letten Thaler fete. \*\*) Alsbald erhielten bie große polnistige Urmee und bie Garben Befehl jum Aufbruch. Preufen und Teutschland wiberhallten von Waffengeschrei; Die Patrioten, mit ihren bittern Rlagen über bie allzu schonliche Behandlung bes treulofen Bolfes nur allzusehr gerechtfertigt, übernahmen es noch einmal, bie Nation in Begeisterung ju bringen, und ber Rheinische

<sup>\*)</sup> Martens Récueil des Traités etc. Suppl., und Schöll in der Analyse sammtlicher gegen Bonaparte geschlossenen Berträge, entbalten die vollständigste Sammlung dieser wichtigen Geschichtsdetumente.

oon Somit ist diese berühmte Phrase des hen. Odilon. Barrot welche das Juste milieu so sehr entsest, nicht gang original, sondern blos contresatirt.

Mertur, bie "fünfte Macht," follenberte feine Mebebliche ber talin= ften und haßentflammenbften Berebsamteit unter bie Bewohner bieß= und jenfeits bes Rheines.")

Wie wenig Anklang anch die Sprache ber mehrgeschilbersten Deklaration in England gefunden, so war doch die öffentsliche Meinung der Mehrheit abermals für träftige Fortsetung des Krieges wider Bonaparte. Der Staatssekretär-für das Auswärtige machte das Parlament mit den Grundfäten der Regierung Georgs III. hiebei bekannt. Entschlossen, Napoleon Bonaparte um keinen Preis auf Fvankreichs Thron zu dulben, sep der Prinz-Regent gleichwohl weit entsernt, an dem Kriege in der Absicht Theil zu nehmen, Frankreich eine Regierung aufzudringen. Wie man immer auch Ludwig's XVIII. Wiederherstellung im Vereine mit den übrigen Mächten zu bewirken wünsschen möge, so sinde man doch eine solche Erklärung dem Ineteresse des Königs von Frankreich selbst und den von England zederzeit befolgten Grundsühen schuldig.

Bald redeten auch die drei andern Großmächte dieselbe Sprace in ihrer Erklärung vom 9. Mai; man wollte jeden Schein von gewaltsamer Einmischung in die innern Angelegens heiten des französischen Bolkes vermeiben und das Notionalges fühl schonen, um so mehr, da die groben Fehler der disherigen Regierung Ludwig's XVIII., eine Folge des ungestümen Einsstuffes, welchen die ungelehrige Emigration nach allen Seiten ausgeübt, keineswegs dem Auge billig denkender Monarchen und verständiger Diplomaten entgangen waren, auch bei aller scheindaren Uebermacht es gefährlich scheinen mochte, nicht nur

<sup>&</sup>quot;) Jener Auffat von Görres, worin er bas Schickfal und ben Charatter der Franzosen in den neuesten Beiten schilbert, ift, wenn wir die Ungerechtigkeit des Parteibasses und die Uebertreibung des Augenbligkes abrechnen, eines der größten publigistischen Meisterstätte.

bie Armee, sonbern auch die Nation von Frankreich burch un= tluge Uebernahme ber Auratel für ben Bourbonismus jur Berzweiflung zu reizen.

Rapoleon murbe burch bie vom Rongreffe gegen ihn aus= gesprochene Acht fehr besturzt; eine fo auffallenbe, fconungelofe Maagregel hatte er nicht, jum minbeften nicht von allen Dadten erwartet, auch auf bie Rudtehr feines faifedichen Schwiegervaters ju freundlichern Gefinnungen mit einer, bei ihm taum erflarbaren Buverfichtlichfeit, gehofft. Er befann fich jeboch fonell und machte jum bofen Spiele gute Miene. Journale, Pamphlete, Proflame ftellten, bas Aftenftud vom 13 Mary ale ein burch Tallegrand und bie Rreaturen Qubwig's XVIII. verfalfdtes bar, welches unmöglich aus ben Sanbenfo erhabener Monarchen habe hervorgehen fonnen. Man verbrei= tete im Publifum einen untergeschobenen geheimen Bertrag. welchen Prang I. mit ihm, noch mahrend feines Aufenthaltes auf Elba geschloffen, und nach welchem Desterreich Napoleon 100,000 Mann alsbalb nach feiner Landung in Frankreich verheißen. In eigenhandigen Schreiben, welche Caulincourt, ber gewandte Bergog von Bicenga, an allen auswärtigen bos fen überreichen ju laffen versuchte, betheuerte Rapoleon feine nunmehr aufrichtige Friedensliebe und bie eben fo aufrichtige Reigung Frantreichs, die ihm felbit heilige Unabhangigfeit auch bei anbern Bolfern zu achten. Wie Reinede Ruchs als Pilgum nach Rom, in ber befannten Jabel, trachtete ber Liftige bie Mongreben glauben zu machen, bag fein funftig einziger Bunfc bloff bahin geben werbe, einen Wetteifer unter ben Regierungen, ihre Bolfer burch bie Segnungen bes Friedens ju beglücken, unterftuten zu belfen. Bu biefem Entschluffe fev er nach langen Rampfen und großen Wechselfallen bes Gludes getommen. Schon früher hatte er - also wurde versichert - feinen Sols

daten erklart, daß sie vergeffen muften, einst die heroen ber Welt gewesen zu seyn. hinter ihm her schrieb jedesmal sodann auch Caulincourt ähnliche salbungsvolle Worte ber Beruhigung wieder. Man gab in diesen Briefen ben Gedanken an das große Reich ganzlich auf und eine neue Aera friedlichen konstitutionellen Ruhmes sollte begründet werden.

Um ben Raifer Alexander von ber Cache feiner Berbun= beten abzugiehen, redete Rapoleon, biefem gegenüber, eine un= gewöhnlich zutrauensvolle Sprache; er fuchte feine Gitelfeit gu Firren und feine Gifersucht ju erregen; er theilte ihm felbit ben Bertrag zwischen Defterreich, England und Ludwig XVIII. mit, welcher einft, in jenen bofen Stunden ber Bermurfnif uber Polen und Sachsen, wie wir früher ergahlt, gegen Rufland und Preufen geschloffen worben, und welchen bie Minifter ber Bourbone, in ber Gilfertigfeit ihrer Flucht nach Gent, ju fich au fteden vergeffen batten. Alte Erinnerungen murben geltenb gemacht, alte Berbinbungen angutnupfen versucht. Underfeits bei Desterreich auf jede mögliche Weise geworben. Man suchte bas Batergefühl bort aufzumarmen. In ruhrenben Phrasen fdrieb Napeolon feiner Gattin Marie Louife und beschwor fie bei ihren boppelten Pflichten gegen Gemahl und Sohn zu fraftiger Bermenbung bei Frang L. jum minbesten für ihres Sohnes Rechte und Intereffen \*).

hinsichtlich feiner Achterklarung gab Napoleon bem Rongreffe felbst zu verstehen: Er fen in Elba Raifer und Souveran

<sup>\*)</sup> Klüber, Fleury de Chabulon, Lacretelle, Gagern enthalten bie bahin bezüglichen Stücke, die Memoriale von Omearea und Lascafes aber viele seiner spätern Kommentare zu benselben, nebst einer Reihe von Aufschlüssen und Anerdoten, beren Wahrhaftigkeit, aber von Bielen, auch im Munde eines Berbannten, Hoffnungslosen, jedoch für seinen Ruhm bei der Nachwelt parteilsch Besorgten in Zweisel gezogen worden ist.



gewesen und seine Flagge eben so gut anerkannt worden, wie die französische. Er, der Raiser, habe das Recht gehabt, Krieg zu führen; Andern stehe frei, ihn wieder zu bekriegen; ihn aber zu richten, komme Niemanden das Recht zu. Man habe ihn den Dolchen preisgegeben und dadurch frühere Gerüchte über meuchlerische Anfälle auf seine Person nur allzusehr bekräftigt.\*) Nicht er — hieß es weiter — habe den Bertrag von Fontaines bleau gebrochen, wohl aber hätten seine Gegner, demselben zus wider, Gattin und Sohn von ihm getrennt; selbst der von der französischen Regierung ihm zugesicherte Jahrgehalt sey nicht einmal ausbezahlt worden.\*\*)

Auch über die Einziehung ber ihm und seiner Familie ansgehörenden Güter \*\*\*) in Frankreich und Italien führte er Besichwerde, eben so über die Berweigerung der dem Prinzen Eusgen zugesicherten Entschädigung. Er warf nun auch den Mächten selbst vor: daß man getrachtet, ihn der Souveränität von Elba wieder zu berauben und nach St. Lucie oder St. heleng zu bringen. Das Triftigste aber, was er wohl vorbrachte, war, daß die Boraussekungen, unter welchen die Berbundeten ihre Erkärung vom 13. März erlassen, nicht mehr bestünden, und die Berhältnisse somit völlig verändert seyen. Damals habe man nemlich angenommen, Ludwig XVIII. sie noch auf dem Throne; allein jener Fürst habe diesen selbst ausgegeben.

<sup>\*)</sup> Solche Dinge murben namentlich einige Belt vor dem Abzug von Elba in Frankreich und Europa verbreitet, um Bouaparte's Schritt zum Theil auch als Akt der Nothwehr in der öffentlichen Meinung binzustellen.

<sup>\*\*)</sup> Nach Tallen rand (Allg. 3tg. S. 328.) war man Bonaparte folchen erst gegen Ende des Jahres schuldig; nach Flassan hatte er aus Anwandlung von Stolz die Annahme sogar verweigert oder die Forderung niemals betrieben.

Danches murbe in beiden Staaten eingezogen, weil frühere Befiber ihre Rechtstitel bundig nachweisen konnten.

Die französische Ration, von einem Einfalle bedroht, wunschie sogar fremden Beistund; boch habe sie seine, Napoleond, Anstunft als ihre Befreiung angesehen und ihn selbst wieder auf ben Thron gestet. Die öffentliche Ruhe sen gestört, aber in Frankreich herrsche tiefer Friede. Andere Mächte könnten in den Fall kommen, gefährdet zu werden, aber der Kaiser erbiete sich, den Pariser Frieden aufrecht zu erhalten. Wo liege denm num noch ein Grund zu Besorgnissen, wo eine Ursache zum Kriege? Eine große selbstständige Nation habe das ihr zuskommende Recht ausgeübt, sich eine Regierung nach ihren Wünschen zu geben. Sie deshalb bekämpsen zu wollen, hieße, ihr eine Regierung wider Willen ausdringen und die heis ligsten Grundsäte des Bölkerrechts mit Füßen treten \*).

Solche Ansichten und Behauptungen Napoleons waren, je nach der Richtung des Parteigeistes ober der Leichtgläubigkeit des Publikums, in Betreff der Sinnesänderung Bonaparte's, nicht ohne Wirkung, da sowohl Gründe des Rechts und der Billigskeit sie zu unterstüßen, als auch die doktrinären Monarchen mit ihren eigenen Grundsähen bisweilen im Wiberspruche schienen. Biele gutmüthige Seelen glaubten im Ernste daran, daß Napoleon, auf dem wiederbestiegenen Throne nur einmal befestigt, hinfür ein frommer, friedliebender, ja sogar konstitutioneller Herrscher werden würde und verglichen lobpreisend den Ruhm seines Lebens mit dem lorbeerlosen der Bourdone. Diejenigen aber, welche seine Natur etwas genauer kannten und in das Innerste seines neuesten Planes drangen, ersahen in seinen Honigworten blos das maskirte Gift, den Wunsch, Zeit und Spielraum zu gewinnen und ein grobes Gautelspiel, mit seis

<sup>\*)</sup> Observations sur une déclaration du Congrès de Vienne im J. de Paris und im Moniteur vom 4. und 5. April. Die Deflaration horte somit auf, in Paris aportryph genannt zu werden.

nen eigenen Freunden, mit Rranfreich, mit Europa getrieben, und . Die Scene auf bem Marsfelbe enthielt fur biefe Unficht balb barauf eine mehr als ichlagenbe Bestätigung. Die Di= plomaten, an und fur fich icon von ungläubigerer Art und gabe= rem Stoffe, wiesen falt und rubig bie Bubringlichfeit feiner Beichafteführer gurud. Manche Briefe murben gar nicht angenommen ; felbft Maria Louife ichicte ben ihr burch Bubna über= machten, uneröffnet bem taiferlichen Bater gu. Die Spione, welche nach Wien unter mancherlei Berfleibungen tamen, mur= ben genau bewacht, und, wo man fie erfannte, ausgewiesen #). Selbst ben Pringen Eugen icute Alexanders freundschaftliche bodadtung nicht vor bem tategorifden Befehle; alsbalb nach Munden abzureisen, woselbst er unter scharfer Aufsicht ftanb; ein Brief, einem ber Rouriere feines ehemaligen Stiefvaters gur Bestellung übergeben, hatte ihn verbachtig gemacht, und biefer Umftanb ichabete nun felbft feiner Enfchabigungs = Angelegen= beit, welche bisher ziemlich gunftig vorbereitet geftanben. gehörte großer Muth und noch größere Leichtgläubigfeit baju, bes Fürsten Metternichs öfterreichische Treue und nachdem, was vorangegangen war, bes Fürsten Talleprand's Schlauheit in Bersuchung führen zu wollen. Dennoch magte man auch die= fes, naturlich mit bem schlechtesten Erfolge. Doch ichlechter fielen bie Intriguen aus, welche man angewendet, um ben jungen Napoleon aus Wien zu entführen; Maria Louise zeigte fie felbst an und bie Frau von Montesquiou, welche mit gu bem Plane gewirft, verlor ihre Stelle. Den Parifern gab man

<sup>\*)</sup> Der Hr. v. Staffart, nachmals in ben belgischen Oppositions: und Revolutions: Händeln so berüchtigt, spielte eine Hauptrolle dabei. Hrn. v. Flahaut hielt man glücklicherweise noch in Stuttgart zurück. Hr. v. Montront machte ebenfalls schlechte Geschäfte zu Wien. Er vorzüglich sollte auf Talleprand und Metternich wirken.

jeboch, rafch aus ber Berlegenheit barüber fich ziehend, vor: Die ftrenge Bewachung bes Prinzen geschehe blod, um ben Bater in bem Sohne zu ehren. Fürwahr eine feltsame Audazeichnung, und blod einer französischen Phantasie erklarbar!

Nachdem zu Wien alle unmittelbaren Versuche mißglückt, wendete Napoleon Alles an, um durch erdichtete Thatsachen, welche der Herzog non Otranto, Fouché, damals wiederum Polizzeiminister, mit geschickter hand unter das Publikum zu bringen wußte; zugleich aber dachte man daran, durch wirksamere Mitztel, die Beschwichtigung der konstitutionellen Partei, mittelst Berzfassungskomödien, und die Mobilmachung der Armee zu verzweifzlungsvollem Kampse, mittelst glänzender Verheissungen auf neuen europäischen Ruhm, den wiederhergestellten Kaiserthron zu sichern.

Auf bem Kongresse inzwischen ernannte ber Ausschuß ber acht Mächte eine Kommission, welche die Ansprücke bes Usurpators, oder bessen, ben man dafür ansah, wenigstens der Form nach, untersuchen sollte. Diese Kommission stellte folgende zwei Fragen auf: 1) Ob die Stellung Napoleon Bonaparte's den Mächten Europa's gegenüber durch den ersten Fortgang seines Unternehmens, oder durch die seiner Wiederankunst zu Paris stattgesundenen Ereignisse eine Aenderung erlitten habe oder nicht; und 2) ob das Anerdieten, welches er gemacht, den Parisers Frieden aufrecht zu erhalten, von der Art sen, daß es auf die Anordnungen der Mächte Einsluß üben könne?

hinsichtlich ber erften Frage äußerte bie Kommission folgende Meinung: "Bon dem Augenblicke an, wo die Mächte von Bonaparte's Landung unterrichtet worden, hätten sie in ihm nur einen Mann erblicken können, der durch seinen Einsbruch auf das französische Stdiet mit gewaffneter Hand, und durch bie zugestandene Absicht, die bestehende Regierung umzusstürzen, durch Aufruf des Bolts und der Armee zur Empörung

gegen ben rechtmäßigen Oberherrn, und burch ben angemaßten Titel eines Raifers ber Frangosen, in die Strafe verfallen fen, welche alle Gesetzeber gegen bergleichen Frevel aussprechen.

"Die Ereigniffe, welche napoleon nach Paris geführt und ihm für ben Augenbhit bie Ausübung ber bochften Gewalt wiebergegeben hatten, veranderten allerdings burch bie That bie Stellung, morin er fich jur Beit feines Gintritte in Frantreid befunden; aber bie Ereigniffe, bie burch ftrafbare Cinverstand= niffe, burch Berfcmorungen unter ben Solbaten und empos renbe Berrathereien berbeigeführt morben, hatten tein Recht begrunden fonnen, und maren burchaus nichtig unter bem Besichtspuntte bes Gefetes. Die wirkliche ober fcheinbare, ausgesprochene ober stillschweigenbe Einwilligung ber frangofischen Ration jur Wiederherstellung ber Macht Bonaparte's habe beffen Biellung gegen bie fromben Machte nicht zu einer gefetlichen Beranberung machen und fur bie Machte in einen verbinben= ben Anspruch umwandeln konnen; Die Areiheit einer Ration, ibre Regierungsform ju verandern, muffe billige Grangen haben, fo . boff, wenn auch bie fremben Machte nicht bas Recht hatten, ihr ben Gebrauch vorzuschreiben, welchen fie von jener Freiheit machen burfe, fie wenigstens bas Recht hatten, gegen ben Digbrauch zu protestiren, ben fie bavon machen tonne. Bon bie= fen Grundfagen burchbrungen, hielten fich bie Machte gwar nicht für befugt, Frantreich eine Regierung vorzuschreiben, aber fie wurben auch nie auf bas Recht verzichten, ju verhindern, bag fich nicht, unter bem Ramen Regierung, in Frankreich ein Mittelpunkt ber Unordnung und Berftorungsfucht begrunde, mas mit ihrer eigenen Sicherheit und ber allgemeinen Ruhe Europa's unverträglich mare.

"Bei ber gegenwärtigen Lage ber Dinge fen bas Recht ber verbundeten Monarchen, an ber Frage über bie innere Regie-

rung Frankreichs Theil zu nehmen, um so begründeter, weil die Abschaffung der Macht, welche man dort einseten wolle, die Hauptbedingung eines Friedensschlusses sen, worauf alle Bersbindungen beruheten, welche bis zur Rückkehr Bonaparte's nach Paris zwischen Frankreich und dem übrigen Europa bestanden hätten; die Berbündeten hätten am Tage ihred Einzuged in Paris erklärt, daß sie niemals einen Frieden mit Bonaparte schließen würden; diese, von Frankreich und ganz Europa laut gebilligte Erklärung habe Bonaparte's Abdankung und den Bertrag vom 11. April herbeigeführt, welcher die Grundlage der Hauptunsterhandlung geworden, und ausdrücklich in der Einleitung des Pariser Friedensschlusses ausgedrückt sen. Dadurch entstehe für die französische Nation eine Grundbedingung, der sie sich nicht entziehen könne, ohne den Pariser Frieden und alle Berbindung mit dem europäischen Staatensysteme zu vernichten.

"Indem bie verbundeten Machte ihrerseits auf biese Bebingung bestünden, so bedienten sie sich nur eines unbestreitbaren Rechts, wenn man anders nicht gestatten wolle, daß die heis ligsten Berträge nach bem Belieben ber einen ober der andern kontrahirenden Partei verandert werden burften.

"hieraus folge, daß der Wille bes französischen Boltes nicht hinreiche, um im gesetlichen Sinne eine, durch öffentliche Berträge verbannte Regierung wieder einzuseten, und die Stelzlung Bonaparte's sey demnach in dieser hinsicht jett noch durch= aus dieselbe, wie in der jüngst verwichenen Zeit."

Ueber bie zweite Frage, "ob bas Anerbieten Rapo= leons, ben Parifer Frieden zu halten, bie Berfüs gungen ber Mächte umändern fonne?" war die Rommifs fion ber Meinung: "Franfreich habe keinen Grund, sich über ben Parifer Frieden zu beklagen, weil es dieser Friede mit Eustopa wieder versöhnt, die wahren Interessen Aller befriedigt, alle wesentlichen Guter ihm gesichert, alle Bedingungen zum Glud und Ruhm gewährt habe, welche ein Bolt, bas zu einer ber ersten Stufen in bem europäischen Systeme berufen ist, ver= nünftigerweise wunschen könne; ja bieser Friede sey sogar eine große Wohlthat fur ein Land, welches ber Wahnsinn seines Oberhauptes in die unglückseligste Lage versetzt habe.

"Die verbündeten Mächte wurden einen Verrath an ihrem Interesse und an ihren Pslichten begangen haben, wenn sie für so viel Mäßigung und Großmuth bei Unterzeichnung dieses Friesbend sich nicht einigen Vortheil gesichert hätten; der einzige aber, wornach sie strebten, sey der Friede Europa's und das Glück Frankreichs; nie wurden sie bei einer Unterhandlung mit Bosnaparte in die Bedingungen gewilligt haben, welche sie einer Regierung zugestanden, die Europa ein Unterpsand der Sichersheit und Dauer darbiete, und sie darum der Nothwendigkeit überhebe, von Frankreich die Gewährleistungen zu sordern, welsche man von selbigem unter seiner vorigen Regierung verlangt haben wurde.

"Diese, von bem Pariser Frieden unzertrennliche Clausel aufheben, hieße den Friedendschluß vernichten, und die ausebrückliche Einwilligung der französischen Nation in die Rückehr Bonaparte's sen eine Kriegserklärung gegen ganz Europa, weil der Friedendzustand zwischen diesem und Frankreich nur auf dem Pariser Frieden beruht habe, der aber mit Bonaparte's Herrschaft ganz unverträglich sey."

"Wenn diese Schluffolge, sagte die Kommisson, noch einis ger Stüte bedürfte, so murde sie sich in dem Anerbieten selbst finden, welches Bonaparte macht, den Pariser Frieden zu genehmigen, der gewissenhaft gehalten und ausgeführt worden ift; denn die Verhandlungen auf dem Wiener Kongresse bienten nur, ihn zu vervollständigen und weiter zu entwickeln, so baß er ohne Bonaparte's Frevel für eine lange Reihe von Jahzern eine ber Grundlagen bes öffentlichen europäi= schen Rechts geworden wäre; aber eine neue Revolution habe biese Ordnung der Dinge umgekehrt, beren Urheber zwar unsaufhörlich erklärten, daß sich nichts verändert habe; allein ihr eigenes Gefühl sage ihnen, daß Alles um sie her neugestaltet sep."

"Nicht von ber Aufrechthaltung bes Pariser Friedens sey jett noch die Rede, sondern von bessen Wiederherstellung, und die Mächte befänden sich gegen Frankreich in derselben Stellung, in der sie am 31. März 1814 gewesen wären; nicht um einen Krieg zu endigen, welchen Frankreich thatsächlich entzunsdet, sondern um ihn zu erneuern, zeige man Europa nunmehro einen Stand der Dinge, welcher wesentlich verschieden sey von dem, auf welchen der Friede von 1814 gedaut worden. So habe denn die Frage ausgehört, eine Rechtsfrage zu seyn; sie sey nur noch eine Frage der politischen Berechnung und Borsicht, wobei die Mächte nichts zu bedenken hätten, als den wahren Bortheil ihrer Bölker und den von Europa."

Noch wurde jum Schluffe die Bemertung beigefügt: "Eine Gewährleiftung bes Mannes, welcher sich jur Bollzichung bes Parifer Friedens anbiete, fonne nicht angenommen werden nach ben grausamen Erfahrungen fünfzehenjähriger Treulosigfeit; und befande sich die Regierung wieder in solchen handen, so wurde sie nur ein fortwährender Zustand von Ungewisheit, Angst und Gefahr seyn."

## Zwölftes Kapitel.

Mapoleons fernere Schritte und Gegenmaabregeln bes Wiener Kongreffes. — Die Lage und die Politik Ivachim Murats von Reapel, fo wie die Stellung der Berbündeten zu ihm, vor und während der Wiederersscheinung seines Schwagers in Frankreich. — Sein Friedensbruch und Fall. — Bersuche des Malthesersordens zu seiner Wiederherstellung.

Bahrend Napoleon Alles anwendete, um bie Nationals Fraft ber Frangofen ju muthvollem Biberftanbe gegen ben bereinbrechenden Sturm in Bewegung ju feten, und mahrend er einerfrits auf die revolutionare Rtaft ber republikanischen und fonstitutionellen Parteien, burd welche er bie moralifden Rrafte Frankreichs mehr als bibber reprafentirt fab, fo wie auf bie Begeifterung ber mit fcwarmerifdem Gifer ihm anhangenben Streitmaffen, andererfeits aber auf Die Soffnung eines, Bruches gwifchen ben Machten und einer Ausgleichung Defterreichs mit ihm noth immer fich frutte, - beging fein Schwager Jouchim Murat, Ronig von Neapel, eine überaus große Thorheit, welche nicht nur benfelben von einem, bisher mubefam genug bewahrten, Throne vollig ftutzte, fonbern auch mefentlich ju bem zweiten Ralle Rapoleons felbst fehr viel beis trug. Der Wiener Sof hatte mit Joadim, ber, poll unrubm= liden Eigennuges, in verhängnigvollen Zagen ben Schopfer feiner Größe beffen Zeinden preisgab, und, nicht ahnend, bag mit jenem er felbst fruber ober spater rettungslos unterliegen werde, nur fur bie eigene Erhaltung forgte, einen Alliang= vertrag eingegangen, und ber raftlofen Thatigfeit ber Ronigin Ratoline von Bourbon, ju Biebererlangung Reapels ohnge=

achtet, sowohl ben Bevollmachtigten Berbinanbe IV., in beffen Ramen ber Englander Bentint über Sigilien einftweilen berrichte, als ben Unftrengungen ber Diplomatie von Frantreich und Spanien fraftvoll widerfanden. Allein Murat verfing fich in eigenen Reben. Schon bei einem frühern Anlaffe, im Frubjahre 1814, als er nach erhaltener Runde von neuen Siegen Napoleons, feine Truppen plotlich Salt machen, und noch mehr, als er mabrent ber Belagerung von Aneone unpopfichtige Borte über feine Stellung ju ben Machten gegen einen frangbifichen Ronful faffen ließ, batte er über bie Aufrichtigfeit feiner Gefinnungen großen Berbacht erregt, mas Callegrand nicht verfaumte, beftend ju feinem Rachtheile ju benüten, Gers nere unüberlegte Schritte, welche jener, freilich von Berhaltniffen und Rudfichten mehr als irgend Jemand gebrangt, hinter einander fid ju Schulben tommen ließ, beuteten noch mehr auf ein Spiel mit ameierlei Rarten mabrend bas gangen Felde juges von 1814. Seine Abgeordneten jedoch fuchten ihn fowohl burch Roten an ben Rongreß, ale burch Auffate in Beitblattern von ben gemachten Unschulbigungen und Bormurfen ju reinigen. An Campo-Chiaro und Cariati befag Murat zwei tuchtige Diplomaten, welche mahrend ihres Aufenthaltes ju Bien nichts unterließen, was feine Stellung vera beffern fonnte. Aber an Talleprand und an ben rusifich= preuffifchen Staatomannern, welchen vor bem perfiben Gefchlechte aus Rorfita in Rolge eines innern, fchmer gu befiegenbem Juftinttes, wiberte, hatte er furchtbare Gegner, welche feinen Ameis beutigfeiten und Schmachen ein febr genaues Augenmert fchente ten und bie öffentliche Meinung unaufhörlich gegen ibn beargi beiteten. Befonders fuchte man England in beständiger 216neigung ju erhalten und jur Annaberung an bas alte Ronigshaus ju vermögen. Ein grober Diffgriff ward baburch

begangen, bag bie genannten Bevollmachtigten ben Beiftanb bes Fürften Metternich nachsuchten, um bas bourbonifche Frant: reich zur Anerkennung ihres Ronigs zu zwingen. Da biefes Anfinnen aus Grunden, welche jeber mit ben Grundfaten bes Wiener Rabinetes und mit bem Systeme bes Fürften Staats= fanglers Bertraute leicht fich beuten fonnte, abgelehnt wurde, fing Joachim, ben feine tibliche Lage immer empfinblicher und miftrauischer gemacht, plotlich an, ben Beleibigten zu fvielen. eine Rolle, Die ihm feltfam genug anftanb. Es erregte nicht geringe Bewunderung, als er bie Ruhnheit hatte, im Rebruar 1815 ben Wiener hof fogar um Bewilligung bes Durchauges burch bie Lombarbei fur eine Armee von 80,000 Mann alles Ernftes anzugehen. Jebermann mußte babei gang naturlich auf bie Bermuthung fommen, baf irgend ein Unternehmen wiber Aranfreich vorbereitet und ber Konig von Reapel mit bem auf Elba verbannten Schwager in Berbinbung fen. fogleich berichtete Talleyrand, begierig, einen fo gunftigen Um= fand fur fernere Operationen gur Sand erhalten gu haben, biefe Thatfache an feinen Souveran und forberte ibn ju un= gefaumter Mobilmachung eines heeres von wenigstens 30,000 Mann bei Lyon ober Chambery auf; jeboch follte biefelbe auf eine Beife vor fich geben, bag weber Defterreich noch Sarbis nien Berbacht aus folder Maafregel icopfen tonnten. offerreichische Rabinet, noch nicht völlig über Murat im Raren, aber auch eben fo wenig über Franfreichs Abfichten, bei ber Damals in Italien noch immer fichtbaren Babrung, gang betubigt, erflarte ben Gefanbten beiber Staaten, bag es enticblof= fen fen, bie Ruhe ber Salbinfel gegen jebe Storung ju befchuben und jebe Dacht fortan als feinen Beind zu behandeln, welche Truppen nach berfelben abzuschicken fich unterwinde. Diefer Entidlug mar eigentlich für Joachim gunftiger als

für bie bourbonifden Biberfacher, und er nothigte ihn befibalb auch fur eine Beit lang feine tiefern Plane ju vertagen. Allein man vernachläßigte inmifden auf öfterreichifder Seite feineds wegs, die italienische Armee bis auf 150,000 Mann ju vermehren, wie icon fruber von und ergablt worben ift, und bie Schritte bes Ronigs von Reavel wurden genauer noch als bisher bewacht. Um biefelbe Zeit erschienen verschiebene bochft ch= renrührische Schriften wiber biefen Lettern, morin er als ein Menfch geschilbert murbe, unwurdig ber Krone, Die er trage, als ein hochst gemeiner Emportommling, ber gewaltsam ohne irgend ein Recht noch Berbienft in Reavel fich eingebrungen, als ein lappifcher Gautler, welcher eine Menge Bacherlichteiten taataalich begehe, bie auch ben gewohnlichften Privatmann um Die öffentliche Achtung ju bringen im Stanbe maren; enblich als ein geheimer Berichworner jenes Mannes, bem er naturlicherweise sein politisches Dafenn einzig und allein verbante. Joachim, als Menfc und Konig auf's außerfte verlett, glaubte, folche Schriften fepen auf bobere Beranlaffung, vermuthlich von Bien aus verfaßt worben, und bilbeten bie fichern Anzeis gen, bag man Zeinbseliges gegen ihn im Schilbe führe. fchen ben Rongreß und Bonaparte baber in Die Mitte geftellt, und in Gefahr, von bem einen ober andern iconungelos ge= opfert ju merben, gab er gang feiner üblen Laune fich bin, und befchloß plotlich, allen Warnungen jum Eroge, bem Biener Sofe aufzufunden, und an die Spibe einer allgemeinen Re= volution fich ju ftellen, welche ihn gum Könige von Italien machen follte. Untunbig ber Unterhandlungen, melde fein wieberaefehrter Schwager mit Defterreich angefnüpft, und melde nach mehrfacher Behauptung bereits gunftigen Erfolges fich erfreut, warf er ben Achbehanbichub mit bem gangen prableriften Erobe

wines burch fein bisheriges Glud truntenen Dummtopfes hin , und vereitelte baburch mefentlich bieEnnourfefeines ehemaligen Schopfer &.

Deurat, obgleich er auch jest noch betheuerte, daß seine Absicht fen, den eingegangenen Berträgen getreu bleiden zu wotlen, gab plötlich Befehl zum Borrucken nach der aussernen Gtänze feiner Swaten, und nahm sein hauptquartier zu Ansconk. Bon da aus betrieb er Unverhandlungen mie Rapoeleon, welcher jedoch auf die Rundo von diesem übereilten, unszeitigen Schritte seines Schwagers in nicht geringe Berwirrung gerieth. Gleichwohl ertlärte Joachim in einer neuen Note an den Fürsten Metternich, welche seine Klazem über das Benehmen des Kongresses wider ihn und über die letzten Schritte des öfterreichsschen Rabinetes ausdrückte, daß er blod zur eigenen Mettung und zur Sicherheit seines Meiches an den Po zu rüschen sich entschossen habe; diese Linie allein sen im Stande, gegen etwaige Angrisse von Ansen ihn zu becken.

Metternich beantworkete biese Note burch eine bundige llebersicht all' bessen, was der Kaiserhof für Murat gethan und
was dieser vertragwidrig unterlassen habe. Er zeigte dem Könige die sakiche Stellung, in welche er sich geworsen, die ehrenvolle Ausgade, mit zu Italiens Bevuhigung zu wirken,
welche er verschmäht, und die thörichte Ueberschätzung seiner politisch-mikitärischen Kräfte. Der Einmarsch in die Legationen
ward schlüßlich, wie zu erwarten war, als Kriegserklärung gegen Desterreich betrachtet. Man zögene zu Wien nicht, in eis
inem gut geschriebenen Maniseste die treulose Politik des Reapolitanischen Hoses und die personliche Proeibeutigkeit Joachims,
vom Feldzuge 1814 an, aus einander zu seben, Desterreichs
aufrichtige Rolle bei den Bemühungen der bourbonischen höße
zur Berdrängung dieses letzten Napoleoniden aus dem Königreiche, das er bis jest noch besessen, die Gewaltthätigkeit gegen

einen fo schwachen und ungeführlichen Rachbar, wie ber Pabit, welther gleichwohl in politismer Beziehung die größte Rudfucht verdiene, und endlich ben Biderspruch zwischen ben Erklatuns gen und ben Thatsachen in ben letten Berhaltniffen Reapels landemanderzuseten. Der Kaiser glaubte bemnach mit vollem Recht, beibe Staaten als im Rriege begriffen ansehen zu konnen.

Bereits hatte jeboch mittlerweile ber tonigliche Gaufler feis mer Geits alle Berfohnung unmöglich gemacht, baburch, baß er gang Italien gur Freiheit, Unabhangigfeit und Bereinigung aufgeforbert , mehrere Stabte befett , auch nach Rom eine Berfammlung von Rotabeln aus allen Puntten ber Salbinfel zum Behufe einer allgemeinen Revolution versammelt. cana erlitt ben Uebergug, hulbigte aber feineswegs. Die Felb= berren Defterreichs, Rrimont, Bianchi und Nugent rufteten fich gu einem fraftigen Empfange. Die Rriegsertlarung Englands folgte unmittelbar auf jene bes Wiener Bofes; ber bourbonifde Dof in Palermo traf Anftalten gur Abreife. Jest erfannte Murat, bereits in der Rabe von Piftoja jum erstenmal gefchlagen, bas ihm brobende Geschick. In ber Absicht, Reavel fich wieber mehr zu nahern, machte er eine rudgangige Bewegung. ber Brude von Ochio = Bello erlitt er die zweite Rieberlage; feine Generale Livron und Pignatelli zogen fich auf Rom gurud. : Dun suchte Joachim einen Baffenftillftand nach, und entschulbigte ben begonnenen Rampf mit Bormanden ber Rothwehr, ber Difverftanbniffe, ber Untunde von bes Kongteffes eigentlichen Abfichten gegen ibn, und verhieß auf ben gall, bas fein Bunfc ihm gewährt wurde, ruhige Rucktehr in fein Reich. Der Feldmarschall Frimont, in Erinnerung an die im italienis fchen Manifeste von Murat ausgesprochenen Grundfate, fclag ben Waffenstillftand beharrlich ab, indem er auf feinen gang bestimmten Auftrag binwies, ibn, Joachim, mit feinem Beere

raftlod, bis jur völligen Rieberlage, zu verfolgen. Balb erschienen ber Prinz Leopold von Salerno und ber Fürst Fabricio Ruffo im österreichischen Hauptquartier. Die Rechte bes.,,Marschalls Murat" auf ben neapolitanischen Thron wurden serner nicht mehr anerkannt. Metternich, Nesselrode und Hardenberg schlossen Berträge mit Don Ferbinando IV. von Bourbon, nummehr bem Könige bei der Sizilien, wieber.

Bei Tolentino in zweitägiger Schlacht, bei Caprano, Voute=Corvo und Mignagno, auf bochft verworrenem Rud= auge, verließ bas Glud von Reuem Die Fahnen Gioachimo's. Trofflos nad bet Sauptstadt Reapel beimgeeilt', fand er auch Diefe von wildem Anfruhr ber Laggaroni's erfullt, Die Beichen feiner Berrichaft verhöhnt und bie Bemablin Rarolina mit Scha-Ben und Roftbarfeiten , taum noch ju rechter Beit fur ihre Rettung, abgereist. Alebald ichiffte auch er fich ein , und landete bei Cannes, bemfelben Orte, wo Rapoleon vor faum brei Denaten ben eiften Ruf auf Franfreichs Erbe wieber gefett. Aber ben flüchtigen Ronig von Reavel empfingen nicht bieselben Jubelgruße, welche ben Exfaifer von Franfreich bei feinem Wieberer= icheinen begleitet. Bonaparte felbst folug bem Schwager bas Afol in Franfreich ab, indem er feiner bamals geheuchelten Rolle, als Berbundeter Defterreiche, getreu bleiben ober auf Teinen Rall fremdes Unglud an bie eigene Rettung bangen wollte. Als auch Carascofa, ber bie Trummer bes neapolitanischen Beeres befehligte, mit Bianchi eine Ucbercinfunft gefchloffen, mar bas Konigthum Joachim Murats ju Enbe. Das Bolt, ber langen, fostbaren brudenben Farce, Die ein übermuthiger Emportommling mit ihm gespielt, mehr als mube, empfing mit mahnfluniger Freude bas alte Berricher=Gefchlecht, von welchem viele Mitglieder ihm ebenfalls, nur auf anbere Beife Unheil und Schaben genug gebracht. Aber Die Erinnerungen an

eine altere Bergangenheit gewannen Oberhand über bas Ansbenten an Aftons und Castel-Cicala's Schreckensthaten und an bas Regierungsspstem ber Königin Rarolina von Bourbon.

Beber auf bem Rongreffe noch unter ben Bolfern erhob fich im Ernft eine Stimme fur Joachim Murat; blos im Schoofe ber englischen Opposition, aus absichtlichem Spleen gegen bas Minifterium Caftercagh, ertonten einige Unflagen über Perfidien gegen ben Schwager Bonaparte's. Der Antheil an Elba warb von Kerbinand IV. an Tostana abgetreten; Benevent und Ponte-Corvo, zwei Leben Des frangofischen Raiferreiches, von welchen ber Kronpring Bernabotte von Schweben und ber Rurft von Talleprand, beibe nun im feinblichen Lager, ihre Fürsten= namen einft erhalten hatten, tamen nicht an Reapel, wie ber Großbevollmächtigte Lubwigs XVIII. es gewünscht. Richts befteweniger war nachmals fur bie wiedergekehrten Bourbone in Arantreid bie Biebereinsebung ihred Zweiges in jenes Reich ein unberechenbarer Gewinn und eine neue Stute ihres Ramilieninftems. Biele Gefchafte und Berlegenheiten machte bem Ron= greffe, nachdem bier abermals eine Legitimitat bergeftellt worben, ber Dalthefer=Orben, welcher gleichfalls eine folche fur fich, und amar mit nicht ungewichtigen Grunben, ansprach. Reihe von Rurften und Staatsmannern betrieb bie Ungelegen= beit, welche gang besonders die Rafte bes Abels in mehr als einem europäischen Lande berührte, mit ungewöhnlichem Reuer; am geneigteften fprachen fur ibn Franfreich , Spanien , Rufland und die italienischen Bofe. Der Fürft von Metternich . von anbern Sorgen gebrangt, mar außer Stanbe', feine bem Orben gegebene Bufage, fraftiger Bertretung bei bem Rongreffe gu erfullen; auch mochten Grunde mannigfacher Urt, welche au entwickeln wir bier und enthalten, zu minberer Theilnahme an einer verlornen Sache ibn bestimmt haben. Die Bevoll=

machtigten Baill's fuhren jeboch fort, ben Rongreg im Allgemeinen und die Rabinette einzeln mit ihren Forberungen zu bestürmen. Elba und Rorfu follten fur bas burd England befette und bemfelben ichwer wieder entreifbare Malta ben Rit= tern als Erfat eingeräumt werben. Allein bereits gefchloffene Bertrage und bie burch napoleons Einbruch herbeigeführten neuen Bermicklungen hinderten Die Bermirflichung Diefes Pla= nes. Malta und Jonien blieben unter englischer herrschaft. Im Publifum ftritt man fich fur und wiber bie Rechte bes Dal= theferordens und über bie Rüblichkeit ober ben praftifchen Un= werth feiner Wieberherstellung fur Staat und Religion. Die meiften, welche weber aus bem bifterifchen noch aus bem Bernunftrecht Grunde fur biefe Bieberherftellung hervorzufinden im Stande maren, erfahen barin blos eine Abelbfache, und blieben baher talt bei ben Beheflagen ber Beraubten. Die Ritter, rine Beit lang bereits am gehofften Biele, tamen gleichwohl nicht zu bemfelben; aber bei vielen einfichtevollen Patrioten hatte fich fcon bamals und fpater noch mehr bie Meinung befestigt , buf es fur bie Regierungen, wie fur ben britten Stanb von unendlichem Gewinne gewesen seyn murbe, ben oft unausführbaren Forberungen ber Privilegirten burch ben in neuer Form restaurirten Orben einige Genugthuung und ber ungestumen Thatigfeit, welche bei völliger Paraluffrung ihres alten Ginflusfes burch bas neuere System mander Staaten natürlicherweise. hodit unbehaglich fich fühlen muß, einen ableitenben Spielraum ju gemähren.

## Dreizebentes Ravitel.

Die fernern Maasregeln ber Berbunbeten Machte miber Rapoleon Bonaparte. - Deffen innere Stell lung ju ben Barteien im Lanbe. - Die Kriegsereige niffebis jur Schlacht von Baterlot. - Rapoleons Befangennehmung. - Ginnahme von Paris, Untermerfung Frantreichs unter bas Befet ber Berbunbeten und zweite Bieberherstellung ber Familie Bour-

bon. - Der zweite Parifer Frieden. \*)

Che wir nunmehr zu ben übrigen Berrichtungen bes Wie= ner Rongreffes bis zu feiner Auflösung, namentlich aber zu ben! Arbeiten fur bie Gestaltung bes teutschen Bunbes, als bem Sauptwerte von allen, und wenden, wird es, um fobann burchnichts Rerneres mehr unterbrochen gu werben, am zwechmäßigften fenn, querft bie politischen Ereigniffe bis ju Rapoleons ameitem Falle und bem zweiten Parifer Frieden meiter zu verfolgen, in gebrangter Ueberficht, wie wir ichon bemertt, und mit alleiniger hinweisung auf unfern hauptzweck, welcher bie Geschichte bes Rongreffes felbft blos als eine allgemeine Ginleis

<sup>\*)</sup> Ueber biefe Begebenheiten val. als vorzüglichste Quellen: Moniteur : - Journal de Paris. - Deftere. Beobachter. - Allgemeine Beitung. - Gurppäische Unnalen. - Brans Minerva. -La Crètelle und Capefigue: Histoires de la Réstauration. -Mémoires de St. Hélène; - de Bourrienne, - de Fleuri de Chabulon; - de Carnot; - de Fouché; - de Rovigo de Gourgaud; - de Montholon; - de Beauchamp; -Fauche - Borel; - Durdent; - La Martellière; -Walter Scott: Life of Napoleon mit ben fritischen Roten von Dringle; - und die bekannten Werte von Manfo, Muffling, Plotho, Orloff, Schneidamind, Rluber, Scholl, Gagern, Drefd, Schloffer u. f. m.

tung und als bie ftaatsrechtliche Bafis fur bie barauf erfolgten Begebenheiten betrachten will.

Nachbem ber Kongref über bas Berhaltnif ber Machte ju Rapoleon Bonaparte fich ausgesprochen, murben zwifden ben Ministern ber Berbundeten und ben Abgeordneten ber teutschen Staaten Berhandlungen über bie Urt bes Beitrittes jum Bertrage vom 25. Marg gepflogen. Belch' lebhafte Erorterungen barin ftatt fanben, fann befonbers aus ben Reben entnommen werben, bie ber Freiherr von Gagern bei einem tauglichen Unlaffe bielt, nemlich, als er ben Miniftern ber Großmächte zeigen wollte, wie wichtig es fen, bas Schickfal Teutschlands gegen frangofifche Angriffe burch eine fraftige Retonftituirung ber Nationalitat und hinreichende Befestigung feine Grangen ficher ju ftellen. "Benn es große Monarchien gibt . fagte er unter anderm - fo find fie nothig jum Gegen= gewicht gegen andere, eben fo große Monarchien; gleichwohl ift Aranfreich bie erfte von allen, burch feine innern Gulfsquellen, welche fo bedeutend find, bag gang Europa gegen felbiges vereint taum fart genug ift, beffen Gegner zu fenn. fache Reihe von Festungen umgibt Franfreich, Die es nicht auf bem gesetlichen Bege erworben und erobert hat, fonbern feine Rante und Teutschlands Zwietracht haben fie bemfelben ver= ichafft im Laufe ber letten Jahrhunderte. Elfaß fteht oben an unter ben Provingen, welche bie hinterlift in Franfreichs Sanbe gebracht bat. 3ch habe mich genug erflart über ben Parifer Frieden, ber ju Teutschlands Nachtheil abgefaßt morben ift. Dennoch wollte man bie Eigenliebe ber Frangofen schonen, indem man ihre Grangen noch erweiterte. Die Bourbons wollte man wieder auf ben Thron fegen unter gunftigen Borgeichen , und man hoffte , bag ein fo großmuthiges Berfahren ben Frieden befestigen und die Rube begrundet merbe, Es

follte aber nicht fo gefchehen; ber Sterbliche, ber im hochften Grabe bie Ruhnheit, Die Bodheit und Die Treulofigfeit in fich vereinigt, hat fich wieber auf ben Thron gesetht; er bedrobt und von Reuem; mas fage ich? fein bloffes Dafenn ift eine Drohung! Bir wollen ihn jurudtreiben mit ben Waffen in ber Sand. Die Ginigfeit, Die unter und herricht, Die Freund= fcaft aller Rachte und aller Bolfer, welche unfere Gefühle theilen, ermuthigen und in biefem gefahrvollen Rampfe. Wenn unfere Baffen gefegnet find, wenn bie frangofifchen Armeen gefchlagen werben, und wenn bie Festungen fallen, bann find wir berechtigt, einen gludlichern Ausgang ju hoffen, als ber bes Parifer Friedens mar. Es ift unfere Pflicht, es ju mol-Ien, es ju fagen, es laut ju erflaren, und fur bie Rube un= ferer Rinder zu arbeiten. Wir wollen uns bas Wort geben, wenn ber beffere Theil ber Nation ju fich tommt, weil es noch Beit ift, und fich befreit, ohne bag wir unfer Blut zu vergieffen brauden, fo mogen bie Sachen bleiben, wie fie am 30. Dai 1814 waren; aber wenn bie Gewalt ber Waffen zu unfern Bunften entscheibet, bann fen feine Rebe mehr von einem Frieben, wie ber von Paris," Daß biefe Rede nicht ohne Birrung geblieben, lehret bie Folgezeit, weniger, weil ber Berr von Gagern fie gefprochen, als weil fie ber Bieberhall mehre= rer anderer ausgezeichneten Staatsmanner mar, welche bie po-Bitifche Ratur ber Frangofen nur allgu gut fannten.

Rapoleon, von der Unmöglichkeit einer Ausschnung mit den Mächten immer mehr überzeugt, trachtete zum mindesten die französische Nation enger an sein Schickal zu fesseln. Er näherte sich beschalb verschiedenartigen Parteien, deren Einfluß oder Kraft er zu verwenden hoffen konnte. Weber Intrikanten der Kaiserzeit, welche ihn verrathen, wie Fouche, noch Nepublikaner strengen Gepräges, wie Carnet, noch Konstitutionelle von der Staël

und Lafapette's Coterien, ja felbft Bourboniften, welche Dei= gung jum Abfalle von ber Legitimitat bezeigten, murben biesa mal von ihm verfdmaht. Er fcmeidelte ben Beibenfchaften bes Ginen und ben Soffnungen bes Andern, fest entschloffen, fie Alle gleich zu toufchen, fobald bie Gefahren von Außen perfcmunden und die Gaulen feine Dadt wieder aufgerichtet fenn murben. Die allgemeine Boltbabftimmung und ber neue Bund amifchen bem freien Franfreich und feinem Raifer maren Ro= mobien, geeignet, nicht nur alte Feinde frifch zu erbittern, fon= bern auch folche Manner, welche, in ihm nicht fo fast mehr ben Raifer Rapoleon, als ben Reprafentanten ber 3bee bes gegen Europa, ju Abmalgung großer Schmach, antampfenben Frangofenthums erfahen. Lebendiger wirfte bamals bas Gefühl bes Saffes gegen die Fremben, als bie Begeisterung fur ben wiebergefehrten Autofraten. Diemand begte großes Bertrauen in feine liberalen Gefinnungen. Die Rammer ber Abgeordne= ten, welche er einberief, fprach gleich Anfangs beutlich genug Diefes Miftrauen aus. Die eigentlich fonstitutionelle Partei ber Revolution, welche einst bie Cabres gur fonftituirenben Berfammlung geliefert, mar bie jest in ber öffentlichen Meinung vorherrschende und wenn auch oftmals in ihren Theorien und Berfuden felbft fich taufchend, befag biefelbe bennoch Ginficht genug, um bas Bilb einer Butunft flar fich ju vergegenwärti= gen, welche fich geftalten murbe, wenn es Rapoleon gelungen, auf bem Throne fich ju befestigen, ohne daß zuvor die nothi= gen Garantien gegen Digbrauch ber herrschaft gegeben worben.

Michts besto weniger vertraute ber Sohn bes Lagers, welschem bie Anstrengungen ber Parteien gur Schmalerung seiner herrschaft nicht unbekannt waren, seinem Schwerte und bem alten. Gludsftern. Dit nicht mehr als 363,000 Mann \*) Linientrubs

<sup>\*)</sup> Die 800,000, welche er jum Bestehen bes Kampfes mit den Mach

pen und 196,000 Mann Miligen, meift Rationalgarben, beschloß er, Europa Wiberstand zu leisten, und ben Rrieg, welcher mit jedem Zeitverlufte ihm nur größere Gefahr, ben Gegs nern aber, welche ebenfalls noch nicht völlig geruftet maren, Bachsthum bringen tonnte, felbft zu eröffnen. Aber auch von iener erften Ungahl ftanben blos 277,000 Mann fclagfertig. Die Gefammtmaffe feiner Streitfrafte bilbete fieben Armee-Rorps; bas erfte unter D'Erlon bei Lille; bas zweite unter Reille bei Ba= lenciennes; bas britte unter Bandamme bei Megieres; bas vierte unter Gerard bei Met; bas fünfte unter Rapp im Elfaß; bas fechote unter Lobau um Laon; bas fiebente unter Suchet bei Chambern. Rapp und Suchet follten bie Sudmeft- Granze beden, und fie lagerten fich, fo wie auch Lecourbe, mit einem etwas fleis nern Beobachtungetorpe am Jura; bagegen ftand am gufe bee Bar ber Marichall Brune. Die Bewegungen ber Spanier murs ben von Decaen zu Toulouse und von Clausel zu Borbeaur bes obachtet. Bu Diefen tamen, auffer ber Reiterei, Die ben einzelnen Rorps zugetheilten vier Abtheilungen Referve = Ravallerie an Chevaurlegers, Dragonern und Ruiraffieren unter Pajol, Erzels mann, Milhaud und Rellermann, über welche fammtlich ber Mars fchall Grouchy ben Dberbefehl führte; ferner: Die taiferliche Garbe, awolf Regimenter fart, barunter vier von ber alten, vier von ber mittlern und vier von ber jungen Reihenfolge; vier Regimens ter Reiterei und feche und neunzig Gefcungftude. Jene Barbe felbst und vier Regimenter Ravallerie = Reserve, fobann bas erfte, zweite, britte, vierte und fechste Armee-Rorps, in Allem 122,404 Mann, mit 350 Studen Gefcuges, bilbeten bas Gros, mit welchem Napoleon ben Feldzug unmittelbar gu ers öffnen beschloffen hatte.

ten für nöthig bielt, fonnten in der Rurge der Beit und im Drange ber Umftanbe nicht vollftandig jufammengebracht werben.

Digitized by Google

Ueber die Borguge und Nachtheile bes Angriffs = ober Bertheibigungefrieges mar ber große Felbherr lange mit fich uneins geblieben, und er felbft hat nachmals in feinen Unter= redungen auf St. Belena und in Diefen innern Rampf einge= weiht; ju bem erften trieb ihn ber ungegahmte Muth bes ber= gens und bie Begierbe, burch unfterbliche Baffenthaten, welche an Ruhnheit alle fruheren übertreffen follten, Die an und fur fich immer noch glorreichen Riederlagen von 1814 gu rachen; ju bem lettern forberte ihn bie in bemfelben liegende Daffe' von eigenthumlichen Bortheilen und ein Blick auf die Ueber= gahl ber gegnerischen Streitmaffen auf. Bielleicht murbe er ben= noch der Bertheidigung innerhalb Paris, welches er einen Augenblic alles Ernftes mit einem Gurtel von Borwerfen und Forts ju umgeben, nicht aber (wie man in neuester Beit behauptet) ju einer formlichen Festung ju machen, gebachte, am liebsten fich zugewendet haben; aber es wiberftritt foldem Gebanten bie genaue Renntnig von bem Charafter ber Frangofen in biefem Puntte, und bie Ueberzeugung, bag nur Entwicklung ber alten, einft an ihm fo bewunderten Ruhnheit in bi= reften, energischen Ungriffen ber hauptmacht feiner Widersacher auf Freund und Feind eleftrifch wiederum wirfen fonne. Die Provingen, welche er in foldem Falle hatte preisgeben muffen, gehörten ju ben ihm ergebenften auf. Ueberdief hatten Die Bewohner bes linten Rheinufers und Belgiens, welche zu Teutsch= land und Nieberland geschlagen worben, bamals noch viele frangofifche Stimmung und die hoffnung ihres Beiftanbes und einer Schilberhebung von biefer Seite mußte bemnach mit in bie Wagschaale gelegt werben. Dann tam auch noch ju allen militarifden Rudfidten bie ichon angebeutete Unficherheit über bas, mas bie liberalen Parteien, ber Republifaner sowohl als ber Ronftitutionellen, in gewiffen gallen ju thun im Stanbe

waren, falls er, in Paris eingeschlossen, ber Treue einer eins zigen Bevölferung überlassen, bas übrige Frankreich aber mehr ober minder in Sanden ber Berbundeten seyn wurde. Endslich stand auch noch eine bedeutende Abtheilung von Royaliften, unter Anführung bes Herzogs von Angouleme, im Suden zu einer Reaktion gegen ihn bereit.

Nachdem die Leidenschaften jest geschwiegen und zu ben damals aufgestellten Ansichten vom Weltlauf mancherlei neue, in Folge des bisher Geschehenen hinzugekommen sind, darf man sich wohl gestehen, daß niemals ein Mensch in surchtbaren Schicksalslagen eine größere Geistes = und Willendkraft entfaltet, als Napoleon Bonaparte während der hundert Tage, inmitten des Hasses der Parteien des Staates, auf dessen Thron er als Werbannter, mit dem bloßen Zauber seines Namens, sich wieder geseht hatte, und des Hasses von beinahe ganz Europa, welsches einen gleichsam einzigen Streitruf gegen den wunderbarent Frevler und Störer seiner Rube ertönen ließ. Dieser Haß von Allen gegen einen Einzigen mochte oftmals seinem Ehrgeize auch auf dem afrikanischen Felseneiland als eine glänzendere Trophäe sich dargestellt haben, als wenn er bei Waterloo über Wellington und Blücher obgesiegt hätte.

Nachdem wir von ben Streitfraften Napoleons eine Ues bersicht gegeben, muffen wir auch jene ber Berbundeten und ihre Stellung bei Eröffnung bes neuen Kampfes anzeigen. Die heere berselben standen an der Ost = und Nordgranze von Frankreich; am weitesten nördlich: 80,000 Mann Britten, Niederländer, hannoveraner, Braunschweiger und Nassauer, zwischen der Schelde und der Sambre, in der Gezgend von Ath, Mons und Nivelles. Sie Arthur Welleszley, seit dem ersten Befreiungsfriege herzog von Belzlington, war ihr Oberbesehlshaber. An sie schlosen sich zwis

fchen Bind, Charlerof und Chiman, hinter ber Sambre und auf bem rechten Maabufer: 120,000 Preugen, unter bem Oberbefehl bes Relbmarfchalls Bluder. Rach bem entworfenen Operationsplane follten bie Ruffen ben Rhein herab bis Mannheim fich an jene beiben Seere anschließen. Allein ihr Unmarfc erfolgte viel ju fpat, als bag fie in bie Lorbeeren Diefes Feldzuges fich hatten theilen konnen. Der Ruhm bef= felben follte bemnach biegmal beinahe ausschließlich ben Teut= fchen verbleiben. Bon Mannheim bis jum Bobenfee ftanden Die Desterreicher unter bem Zurften von Schwarzenberg; bie Baiern, Burtemberger, Babner und heffen hatten Befehl, gemeinschaftlich mit ihnen ju handeln, gemäß bem Alliangs vertrage vom 25. Marg und bem Beitrittsvertrage vom 27. April. Aus Ober-Italien rudten zwei Beer-Abtheilungen, Die eine burch Ballis, bie andere burch Savogen, gegen ben Rho= ban. Auch bie fcmeizerische Gibgenoffenschaft, obgleich über ben Schritt bes Obergenerals Bachmann vor und nach große Entzweiung geherricht, entwickelte ihre Rraft gegen ben ehemaligen Bermittler, und ihre Truppen rudten burch bas Bisthum Bafel in Die Freigrafschaft Burgund vor.

Merkwürdig war um biese Zeit bas Benehmen bes Mas briber hoses. Derselbe hattte, als es um ben Beitritt zum Milanzvertrage sich gehandelt, bas Begehren gestellt, als hauptsmacht aufgenommen und für die Zukunft betrachtet zu werden. Dieses Begehren gründete sich auf ben vor der französischen Revolution behaupteten Rang unter den Mächten, auf die während derselben und während Napoleons Gewaltherrschaft der Königssache in Europa, geleisteten Dienste und die gebrachten ungewöhnlich = großen Opfer. Allein der Rath der Amphystioznen zu Wien sand solche Forderung aus verschiedenen Grünzben unstatthaft, und es erklärte baher das Kabinet D. Ferz

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

nando's VII.: man werbe zwar von Seite Spantens ben übrigen Machten zur Fortsetzung bes Krieges sich anschließen, jedoch, wenn während oder nach bemselben Unterhandlungen ges pflogen wärden, sich in den dießfalls geschlossenen Verträgen nicht als mitbegriffen ansehen. In Folge solcher Erklärung, auf welche keine bestimmte Antwort erfolgte, traf Spanien seine kriegerischen Anstalten, abgesondert von dem allgemeinen Feldzugsplan; seine Truppen aber erschienen erst, als die Hauptzsache bereits vollbracht war; kaum bemerkt und ruhmlos.

## Nierzehentes Kapitel.

🔭 Fortsepung bes vorigen.

Napoleon hatte mit einer faum glaublichen Schnelle seine Truppen an der Gränze versammelt, ehe nur den Berbündeten die geringste Runde davon geworden. Am 14. und 15. Juni war die Hauptmasse bereits beisammen. Der rechte Flügel stand bei Ham-sur-Eure; der linke vor Philippeville; der Mittelpunkt, bei welchem der Kaiser selbst sich befand, bei Beaumont. Die Heere der Berbündeten waren ziemlich weit auseinander gelagert, auf der langen Gränze, welche zu decken war. Biele Kriegskundige tadelten damals die Sorglosisseit, mit welcher man gegenüber einem so listigen und kühnen Feinde, als Bonaparte seine Maßregeln genommen, und sowohl die Hauptsstadt des nieberländischen Königreiches, als die Berbindungselinie der Preußen über Lüttich mit Köln möglichen Ueberfällen und Unfällen preisgegeben habe.

Der Feldmarschall Blücher hatte bei weitem bie gefährlichste Lage; benn nicht nur war gegen ihn ber erste Stoß beschlossen, sondern er sah sich auch, auf den Fall, daß der Herzog von Wellington seiner Hülfe bedurfte, beinahe außer Stande, sie ihm zu leisten. Dieser Lettere aber ließ sich, nicht nur nach dem Urtheil seines Feindes Napoleon, welcher auf St. Helena stets nur bald mit Berachtung, bald mit Bitterkeit von ihm sprach, sondern auch nach demjenigen vieler, seiner Sache und seinem Ruhme sonst befreundeten Militärhistoriser, in dem kurzen Feldzuge grobe Versehen genug zu Schulden kommen, welche blos die Lapserkeit seiner Truppen und seines Kollegen wieder gut zu machen im Stande war.

Nachbem Napoleon in einem Aufruse, ber bas Gepräge ber frühern, genugsam gekannten Proklamationen und Bülletins trug, bittern haß gegen bie Mächte und ihre Koalition, welche "zwölf Millionen Polen, zwölf Millionen Italiener, sechs Millionen Belgier und eine Million Sachsen verschlungen habe und annoch nicht gefättigt sey," anzuregen, auch die französsische Eitelkeit, so wie den alten Kriegsmuth bei seinem Heere wieder zu entslammen gesucht, — beschloß er durch einen entscheidenden Streich vor allem die Preußen und Britten also zu beskämpfen, daß kein Theil im Stande wäre, dem andern zu hülse zu eilen. Der erste Angriff auf Blücher, den ungestümern, schien ihm räthlicher, als der auf Wellington, den bedächtigen; denn jener konnte weniger schnell Unterstützung von seinem Wassenbruder, als dieser von jenem im Falle einer Bedrängniß erwarten.

Noch am 15. Juni, mit Anbruch bes Tages, ruckte bas frangösische heer gegen bie Abtheilung bes Generals von Biethen an, welcher die Uebergange ber Maas bewachte. Nach hartnäckigen Gefechten, in welchen die Franzosen unwidersteb-

lich vorbrangen, erreichte bie erfte Abtheilung feines Rorps Rleurus, bie andere aber bahnte in geschloffenen Bierecten fich Bahn. Der hauptzweck marb baburch erfüllt, biefe Truppen, mit Ausnahme ber Bulow'ichen Abtheilung, mit bem Oberfelbheren gu vereinigen. Inzwischen mar jedoch auch Ren in ber ihm aufe getragenen Unternehmung aufgehalten worben, und ftatt ben Drt Quatrebras, nach bem Abjug ber Preugen von ber Strafe nach Bruffel, ju befeten, hatte ber Marfgall, an beffen reche tem Flügel ber Donner bes feindlichen Gefcutes unaufhörlich ertonte, für gerathener gefunden, eine feste Stellung einzuneh= men. Quatre-Brad, von ungemeiner Bichtigfeit fur bas Schickfal ber Operationen, ba es die Berbindung zwischen ben Preu-Ben und Britten bedte, und allein bie Bereinigung beiber Urmeen bei Ligny möglich machte, mar von bem tapfern Bergog Bernhard von Sachfen : Weimar vertheibigt. Mit Bitterfeit beschwerte fich nachmale Napoleon über Die Erfolglofigfeit Diefer . Unternehmung Den's, beffen Berfeben er fie gufchrieb; allein wenn bie Behauptung bes Marichalls, feinen Auftrag biegu erhalten zu haben, auch unwahr fenn mag, fo lag es boch nicht in feiner Schulb, wenn feine und feines heeres Tapferteit auf eine ebenburtige und auf ein hinderniß gestoßen mar, welches abzumenden nicht in feiner Macht lag.

Blücher, mit bem eigenen Feuer seiner Seele, bas bem greisen Körper jugendliche Kraft verlieh, hatte in einer kaum glaublichen Schnelligkeit seine zerstreuten Truppen zusammenzusziehen gewußt. Schon am sechszehnten in der Frühe standen die drei großen Abtheilungen derselben ziemlich nahe nebeneinsander aufgestellt, auf den Sahen, welche den kleinen Fluß Lighn begränzen, nordwärts von Fleurus, Der rechte Flügel, zwischen Sombref und Bry, war von Ziethen, der linke von Sombref bis Botry von Thielemann und Pirch besehligt; von

biefem hatte bie lettere Abtheilung hinter ber erftern, welche bas Reuer und bie Gefahren bes fünfzehnten fo ruhmlich beftanbenen und baber nothwendig Ermubung fühlte, aufgepflangt. Die Starte ber Stellung biefer Truppen bestand in ben Dors fern St. Amand und Ligny, am Fufe ber Bugel, jenes vor bem rechten, biefes vor bem linten Sugel liegenb, von Klufden ober pielmehr Bache, burdichnitten. Noch gegen eilf Uhr hatten bie beiben Relbherren, Bluder und Bellington, eine Busammentunft, und besprachen die möglichen Falle und Bulfeleiftungen. Sein Beer fand bei Rivelles und Quatres Bras; von hier aus wollte er, wenn napoleon angreifen wurde, an ben linten Flügel ber Preugen fich anschließen. 211= lein es ward ihm unmöglich, vor vier Uhr nachmittags von Quatres Bras heranzuziehen. Moch am gleichen Abende erwars tete Bluder auch feine vierte Beeredabtheilung unter Bulom, welche von Sanut ber im Anmarich mar. Auf Diese und auf bie 80,000 Mann bei Sombref fest vertrauend, beschlof ber tapfere Feldmarichall, bes Angriffs ber Frangofen erharren.

Napoleon hatte zu Charleroi seinen Plan im Zusammens hange also entwickelt. Bon bieser Stadt führt in nördlicher Richtung eine Straße in vierzehn Stunden nach Brüssel. In derselben liegen außer Brad, die Punkte Gosselind und Fradzned und bie schon angeführte Meierei Quatre-Brad, nemlich da, wo die Straße von Nivelled nach Namur die von Brüssel in südöstlicher Richtung durchschneibet, sodann Jemapped und Waterloo. Auf bieser Straße sollte Ney mit dem ersten und zweiten Armeekorpd und einer Anzahl Reiterei, im Ganzen mit einer Truppenmasse von 42,000 Mann, bis Quatre-Brad, als led, was ihm auf derselben sich entgegenstelle, niederwersen und um jeden Preis die Vereinigung der beiden Feldmarschälle verhinz dern; benn er erwartete den Herzog von Wellington ganz bes

stimmt von Bruffel her. Ney führte somit ben Befehl über ben linken Flügel bed Franzosenheeres, ober über ben Keil, welchen ber Kaiser zwischen bas brittische und preußische heer zu treiben gedachte, mährend er selbst auf Blücher sich stürzen, und seine ganze Stärke gegen St. Amand richten, das ganze heer sobann gegen Namur werfen, und nach Einnahme von Quatre-Bras die Trennung ber seinblichen Armeen bewerkstelligen wollte. Nen hätte in diesem Falle des Gelingens eine heerabtheilung nach Bry in den Rücken der Preußen beordert und dadurch ihre Niederlage vollendet.

Rapoleon felbst eröffnete ben Rampf und griff St. Amand etwad später auch Ligny an: Um ben Besit beiber Orte brehte sich nunmehr die Schlacht. Nachdem die Preußen dem unwisderstehlichen Andrang der Feinde diesseits des Ligny-Baches gewichen, behaupteten sie besto unerschütterlicher das jenseitige User. Sosort löste die Schlacht in mörderische Einzelgesechte sich auf; die über den Bach nach Rlein-Amand vordringenden Franzosen wurden von Blücher zurückgeworfen, und der Feldmarschall hielt sich unbesiegt in seiner Stellung, welche allein ihm die Verbindung mit den Vritten sichern konnte. Da Rapoleon die Unmöglichkeit einsah, hier durchzudringen und auch Ney das Misslingen seines Unternehmens nach Bry gemelbet hatte, entschloß sich Jener für Ligny, als den sosorigen Hauptsangriffspunkt.

Ein fataler Umstand war, daß mitten in Ausführung bies fer Bewegung ein Armeekorps im linken Flügel der Franzosen sich zeigte, von dem der Kaiser erst nach einer Stunde erfahs ren konnte, daß es dasjenige von Drouet d'Erlon seh, welchen Ney bei Quatre-Bras hatte stehen lassen. Dieser Zeitverlust war außerordentlich nachtheilig und unheilbringend.

Endlich begann ber hauptangriff; die Frangofen fie-

len Ligny von Neuem mit auferorbentlichem Ungeftum an, und mahrend berfelben Beit fette eine betrachtliche Reiterabtheilung, von Fugvolt und Artillerie tudtig unterftutt, unterhalb bes Dorfes über ben Bach und brang gegen die Anhöhen von Som= bref und Bry vor. Bluder, burch bie Bertheibigung von St. Amand an Truppen entblost, brachte blos feche Schwadronen Reiter jufammen, um bem Feinde auf jenem Puntte begegnen ju tonnen. Aber er felbft befand fich an ihrer Spige: Bergebend; Die Preufen murben geworfen; ber Keldmarfchall felbft gerieth in Lebensgefahr, ba fein Pferd mit ihm fturgte, und er unter baffelbe gerieth. Die gange feindliche Reiterei fprengte, ohne ihn zu erkennen, an ihm vorüber. Berloren, aber glor= reich war biefer Tag fur bie Preufen, Man gahlte 14,000 Tobte und Bermunbete, und 15 Gefcutgftude, welche er gefoftet. Gefangene maren nicht gemacht worben. Schon flogen Gilboten nach allen Seiten bin, einen vollständigen Sieg ber Rrangofen ju verfunden. Allein ber Feldmarfchall that, wie man fpater horen wirb, bas Unmögliche und bie Sachen nab= men bald eine andere Westalt.

In der Unwahrscheinlichkeit, die Dörfer Ligny und St. Amand zu behaupten und von Bulow und Wellington Hulfe zu erhalten, trat Blidder, von der Dunkelheit so ziemlich begunstigt, und die zersprengten Schaaren bestens sammelnd, den Rudzug an, auf den beiden Straffen über Tilly und Gemblour nach Wavre, woselbst er Bulow an sich zu ziehen, und mit Wellington sich zu vereinigen hoffte.

Dbgleich bei Ligny Sieger, hatte Napoleon bennoch feis nen hauptzweck nicht erreicht, und ebenfalls bedeutende Ein= buße erlitten, da die Preußen mit einem feltenen helbenmuthe und mit außerster Erbitterung gekampft. Ganz mißlich war es mittlerweile bem Marschall Ney gegangen, welcher ben erhaltes

nen Auftrag wegen Quatre-Bras buchftablich auszuführen, als les versucht hatte. Bis Frasnes mar er am 15. vorgeruckt, als er auf einen vorgeschobenen Poften fließ, von nicht mehr als 8000 Mann, welcher jum Rorps bes Pringen von Dranien. Sohnes bes Königs Wilhelm gehörte, und welchen ber Bergog von Beimar von Quatre-Bras aus vor fich hingestellt hatte. Dranien, heftig angegriffen, hielt fich auf bas ftanbhaftefte und entwickelte eine ritterliche Tapferfeit; auch murbe er felbft bei Dicfem Unlaffe fdmer verwundet. Bum Glude trafen noch bei Beiten zwei englische Becrabtheilungen und ber Bergog Fried= rich Bilhelm von Braunschweig, jener an frubern Lor= beeren im Dienste ber Freiheit und bes Baterlandes bereits reiche Selb, auf bem Rampfplate ein, in bamfelben Augen= blick, als bie Feinde fich bes Ortes Pernimont, vor bem lin= Jen Alugel ber Britten und bes Pachthofes Gemioncourt, in Der Mitte ihrer Stellung, bemachtigt. Wellington gewann era fteres wieder, aber letterer blieb in ber Frangofen Gewalt, und ficherte ihnen baburd, ba ben Britten Reiterei und Ge= fcut fehlten, einen wefentlichen Bortheil. Det Marfchall voll= führte, unwirsch ob ber unerwarteten hemmung bei bem erften Angriffe, feinen zweiten mit bedeutend größerem Rachdrud, auf bem rechtem Flügel. Der Bergog Bernhard marb in Folge Deffelben jum Rudzuge genothigt, ber Bergeg Friedrich Bilhelm aber, nach verzweiflungevoller Gegenwehr, formlich geworfen; ihn felbft trug man todtlid verwundet aus ber Schlacht. Aber fein Befchut und 4000 Mann englische Barbe trafen gerabe wenige Minuten nach biefem traurigen Unfall ein, und fo erhielt bas brittische Beer abermals ungehoffte Berftarfung mit= ten im Rampfe felbft. Die hereingebrochene Racht trat über= bieß nun als zweites hinderniß bem Marschall entgegen, um gu erfahren, mas hinter Quatre-Bras ingwischen vorgegangen

und noch vorgehe. Er hatte ben ganzen Tag hindurch ein hefztiges Geschützeuer gehört, welches wenig tröstliches für die Fortschritte ber französischen Waffen auf den andern Punkten bes Streites ihm anzuzeigen schien; dasselbe war von der Seite von Fleurus hergekommen, wo Vandamme, Grouchy und daserste preußische Armeekorps grimmig sich gefaßt hatten. Mit allzu unbestimmten Verhaltungsbesehlen versehen und über die andern Operationen bes Kaisers und seiner Kollegen in Unkunde gelassen, beschränkte sich Ney sofort auf Behauptung seiner Stellung bei Frasnes.

Die bisherigen Unternehmungen Napoleons maren auf jeben Fall theilmeife von fieghaftem Erfolge begluckt gemefen. Die Britten und Preufen hatten ihre Bereinigung nicht bewirken können, und mehr ober minder Nieberlagen erlitten. Er glaubte bemnach, ein letter Angriff auf Wellington murbe bieselben voll= ftanbig machen und ben Sieg im Bangen unzweifelhaft ihm Grouchy erhielt alfo Befehl, mit 34,000 Mann bie ge= fchlagenen Preufen ju verfolgen; er felbft, ber Raifer, jog mit ben Beerabtheilungen, bie bei Ligny gestritten und mit ben Truppen, Die bei Fradues noch ftanben, wiber ben Bergog an. Diefer, von bem Unfall ber Preugen bereits in Renntnig gefest, verzweifelte, fur fich allein Rapoleon widerfteben gu fonnen und bewertstelligte feinen Rudjug auf ben beiben Strafen von Nivelles und von Jemappes gegen Mont St. Jean. Die gefammte Reiterei, welche benfelben beden follte, ließ er bage= gen jurud und fie tam erft gegen Rachmittags zwei Uhr nach, nur wenig verfolgt von Navoleon, welcher fo eben in Angriffs= Rolonnen von Ligny herbeigog.

Bellington war entschloffen, bei Mont = St. = Jean, ben Feind abzuwarten, auf ben Fall, bag er auch nur von zwei preußischen heerabtheilungen unterstützt werben wurde.

Blücher verhieß ben Beistand seines ganzen heeres und forz berte blos soviel Frist hiezu, als für Bertheilung von Brod und Ration nöthig senn würde. Diese schien unter ben das maligen Umständen rein unmöglich und der herzog dachte kaum daran. Nichts besto weniger ließ er seine Armee auf ber Anhöhe jenseits Mont = St. = Jean eine Stellung einnehmen. Ihm gegenüber nur einen Kanonenschuß entsernt, bezog Ras poleon die seinige. Allein außer einigem Geschühwechsel siel dies sen Tag weiter nichts mehr vor.

Bon bem Berge St. Jean konnte man fehr bequem bas Schlachtfelb bis über eine Kanonenschußweite übersehen, und baher keine Ueberraschung von Seite bes Feindes statt sinden. Die Straffen, welche zu ihm führten, vertheibigten die Stellung durch ein hinreichendes Seitenseuer; beide Flügel selbst waren durch andere Straffen, auf denen leicht hülfe geschickt werden mochte, miteinander verbunden. Beide beckten besetzte Dörfer, nemlich Braine = la = Leude, la have und Ohain, sodann auch flügten sie sich in ihrem Rücken auf den Wald von Soignies.

Am haupttage ber Entscheidung, am 18. Juni begann die Schlacht von 75,000 Franzosen gegen 64,000 Engländer, Riederländer und Teutsche, ungefähr gegen 12 Uhr Mittags; Napoleon war, was nicht wenig zum Misslingen beitrug, durch einen Brand in Wawre und durch schlechte Wege um meh= rere kostbare Stunden gebracht worden. Das Vorwert von hougomont und der daranstoßende Wald wurden zuerst angesgriffen. Eine Abtheilung englischer Garden und Nassauer verstheibigten diese Stellung. Ein mörderisches Geschützener entswickelte sich, und ward immer weiter dem Mittelpunkt und bem linken Flügel der Britten zu, ausgedehnt.

Diefer Flügel war gerabe bie ichwächste Seite ber Welling= ton'ichen Streitmacht, und weil er ben Zugang nach Bruffel

beherrichte, und die Berbindung mit ben Preufen niehr als irgend eine andere Beerabtheilung bedingte, überbief von aufferfter Wichtigfeit. Darum befchloß Rapoleon, um jeben Preis ihn zuerft zu werfen. Drouet, mit vier Beerfaulen ruckte auf feinen Befehl in ber Richtung von La Save, mit anfehnlichene Gefdute und mit ber fdweren Reiterei von Mihlaud vor; fcon mar die brittifche Stellung bei jenem Orte erftiegen, als Die schweren englischen Reiter unter Sommerset guruckgeworfere und nachmals bei einem zweiten Berfuche von ben Bierecken mit Rachbrucke empfangen. Gin gleiches Loos hatte bas fran= gofifche Aufvolt, welches rechts von ber Strafe Die Anhohen erklommen und einen muthenben Unfall auf bie Linie ber Britten gewagt hatte. Picton, mit bem zwei und neunzigsten Regimente, brachte bie Feinde gum Beichen, Ponfonby mit feinen Reitern, erfocht gegen bie britte Beerfaule einen ent= ichiebenen Bortheil; allein allzu ungeftume Site im Rachseten beraubte ihn beffelben wieder und er gerieth in bas Feuer ber besonnenern Frangosen, welche bedeutenden Berluft ihm gufügten. Beibe Generale blieben auf bem Schauplat ihres Muthes und Ruhmes. Ein unendlicher Pulverbampf umhüllte bie gange Gegend und entzog alle Gingelnheiten bes Streites auch bem ge= übteften Muge.

Napoleon, mit ungewöhnlicher Anstrengung aller Geistesund Seelenträfte, die Unternehmungen seiner Generale und Kriegesschaaren leitend und von hohem Gerüste herab mit einem Fernglase das Schicksal derselben ununterbrochen verfolgend, hielt sich bereits für Sieger und abermal eilten Kouriere in verschiedenen Richtungen fort, den freudetrunkenen Franzosen seines Anhangs und dem verwirrten Europa die errungenen, glänzenden Trophäen zu verkunden. Zwei Tage hindurch schwebte man alle Länder hindurch in surchtbarer Unwissenheit

über ben Ausgang ber Schlacht, beren Ginzelberichte, je nach ben verschiebenen Tagen, Borfallen und Puntten, auf bie verfcbiebenfte Beife zu ben Ohren bes Publitums gelangten. Der Marichall Ren hatte La San : Sainte, bas Dorf, und Souges mont, ben Balb, fturmend eingenommen; nur bie Maierei bie= fes Ramens, allen Berfuchen tropend, hielt feine fernere Bemes gung auf und bie Congrev'ichen Rafeten mutheten ununterbro= chen unter ben Reihen feiner tapfern Legionen. Die Site bes Rampfes lieg baber allmählig hierfeits nach; befto nachbructli= che zeigte fich ber Reinbe Andrang mit ber schweren Reiterei amischen ben beiben Strafen von Nivelles und Jemannes. Nev und Rellermann leifteten ihr Mögliches; aber bie beften Trup= pen murben hier unnut aufgeopfert; bas mobiberechnete Feuer ber Englander, von ficherer Bagenburg herabgefchleubert, ftiftete furchtbare Berbeerung unter ben Frangofen an und bie Rapoleon am meiften gur Dedung bes Rudzugs nothwendigen Truppen fielen hier ichaarenweise und ungeracht.

Die Lage bes Feindes war bennach nicht die erfreulichste; aber eben so wenig war es, wie sehr sie sich auch bisher bes äussersten erwehrt, jene ber Britten. Eine Menge von Leuten hatte ben Tod gefunden, eine noch größere, zumal von den frisch Einberusenen, das Weite gesucht; in großer Berwirrung füllten ganze Schaaren von schlechtem Bolte, von Nachzüglern und Trainsoldaten die heerstraße nach Brüssel. Die neue Königstadt schwebte in ungewöhnlicher Angst und in peinlicher Erwartung bes Ausgangs ber Dinge; viele ber komprommitztirtesten Personen hatten bereits Anstalten für ihre Sicherheit getroffen; schon jubelte laut der belgisch=französische Anhang.

Gegen Abends funf Uhr kam es endlich zur hauptentschei= dung. Napoleon beschloß, mit den bisher unversehrten Gar= den, welche die höhen von Rosomme besetzt gehalten, sie her= beizuführen und wiber die ermubeten Biberfachen ben letten Schlag auszuführen. Allein eine Erscheinung, auf die er nimmermehr gerechnet, vereitelte seinen Plan und gab ben Ereigeniffen eine gang unvermuthete Wendung.

De herzog von Wellington war, je mehr bie Kraft seiner Streitmassen sichtbar nachließ und ber Ungestüm ber Franzosen sich erneuerte, von einer Unruhe erfaßt worden, die er wohl nie bei irgend einem Borfall seines gesahren= und thatenreichen triegerischen Lebend gekannt. Bange Ahnungen einer vollstans bigen Niederlage stiegen bereits in seiner Seele auf und ber To-bedengel seines Felbherrnruhms schien immer mehr sich zu nähern. Da ertönte auf einmal die freudenvolle Runde von der Ankunst Blüchers und der Preußen, und Muth und Selbswertrauen tehrten gesteigert in seine und seiner preitmuden Truppen Seele zurud.

Der Zeldmaricall hatte, nach dem ichweren Unglud bei Ligny, wie wir bereits gemelbet, fein heer, fo gut als möglich wieber gesammelt und zu neuen Anftrengungen ermuthigt, wenn es bei Rampfen, wie Die Preuffen in jener Beit, irgend einer folden Anfeurung noch bedurft hatte; fein Entschluß ftand feft, allen binberniffen jum Trope, fein Berfprechen ju lofen und Bellington ju Gulfe zu eilen. Unbewegt von bem Umftande, bag Thielemann, welcher mit feiner Abtheilung ber lette von Warre aufgebrochen mar, burch Groudn mit überlegener Macht angegriffen worben, verließ er fich auf ben Muth feiner Streiter, auf ben Bauber feines "Bormarts" und auf bie mun= berbare Rraft ber Begeifterung fur eine heilige und gerechte Cas che. Mit Löwenmuthe fielen Die Preufen Planchenoit, auf ber rechten Seite ber Frangofen und beinahe gang in ihrem Rus den an. Die erften Berfuche hatten feinen Erfolg gumal, ba wegen großer Roth ber Britten, bas Seer getheilt werben muß

te; gleichwohl nothigte ihre Anwesenheit Napoleon, seine Kerntruppen, die er bis zum Aeussersten verspart, die berühmte Garbe, nunmehr in das Feuer zu stellen. Auf ihr und aus Grouschy beruhte sortan die hoffnung des Sieges und das Schicksal der Schlacht. Mit der Garde sollte die englische Schlachtordnung bei la hape-Sainte, welche bereits inzwischen von der französischen Reiterei schwer bedrängt worden, durchbrochen und auf der ganzen Linie mit aller Macht ein Angriff ins Wert gesett werden; den Soldaten, als sie das furchtbare Geschützseuer vernahmen, gab man vor, (oder vielmehr glaubte man es selbst) daß Grouchy im Rücken der Preußen heranziehe. Und diese Ankunst erwartete Napoleon auch ganz sicher; aber die Umstände fügten es anders, wie bald sich darthun wird.

Die Garbe, ganz erfüllt von dem eiteln Gedanken, wels chen sie bisher gewöhnt war, von den Schmeithlern ihres Kriegsruhms als allgemein anerkannte Wahrheit fest zu glauben, daß ihr alleiniger Anblick den Feind mit Schrecken erfüllen werde, rückte, has Gewehr im Arme, gegen die hohen vor. Aber sie traf alle Anstalten zu ihrem nachdrücklichen Empfange geordnet; und die unheilbringenden Preußen waren beinebensin vollem Anzuge.

Die Borhut bes vierten Armeekorps unter Bulow mar es, welche die Franzosen für Grouchy's heerabtheilung gehalten, und welche nun vorwärts dem Walbe von Frichemont, in ihrem rechten Flügel und in ihrem Rucken operirte. Ein immer lebshafteres Feuer aus sechszehn Geschützstücken verkündigte ihre endsliche Ankunft. Die Franzosen zeigten Ueberraschung und Ersstaunen, denn nimmermehr hatten sie die nach ihrer Meinung völlig geschlagenen Preußen schon wieder sich so nache vermusthet. Gleichwohl fuhr Napoleon fort, seine hauptausmerksamsteit der brittischen Linie zu widmen, von welcher aus Wellingsteil ber brittischen Linie zu widmen, von welcher aus Wellings

ton mit sechs Bataillonen ein so mordisches Zeuer anrichtete, daß man von weiterem Borruden abstehen und zum Selbste Feuern Justucht nehmen mußte. Der Kaiser ließ mit dem Centrum auch zugleich seinen rechten Flügel vorruden; das Tirailleurgesecht verwandelte sich in einen ernsten Angriff. Die Nassauer wurden aus Papelotte verdrängt, die Preußen in Frischemont angegriffen. Dadurch hörte die bisher bestandene Bersbindung der Preußen mit dem linken Flügel der Engländer sur einen Augenblick auf und die Schlacht nahm hier einen bedenklichen Charakter an. Allein plößlich erschienen die ersten Brigaden der ersten preußischen Heerabtheilung unter Ziethen. Diese entschieden den Ausgang des Ganzen.

Nachdem sie die Höse Papelotte und Sacouhen genommen, war es ihnen gelungen, das sechste französische Armeekorps vom übrigen Heere zu trennen und durch ein im Rücken des erstern wohl angebrachtes Geschützseuer den Feind zur Flucht zu nöthigen; zu gleicher Zeit warf die englische Reiterei das bei la Haye Sainte ausgestellte Fusvolk nicht ohne mörderischen Widerstand von Seite besselben. Bei Belle Alliance traf die Flucht dieser Truppen gerade mit dem Rückzuge der vom ersten preussischen Armeekorps verfolgten Franzosen zusammen. Dadurch war die Niederlage Napoleons vollendet. Alles lösete sich sosort in wilde Flucht auf, in einen ungeheuern Knäul von Soldaten aller Wassengattungen, von Menschen und Thieren, Gepäck und Geschütz, alles bunt unter einander; und diese Masse selbst bildete für die Flüchtigen gegen die nachsehenden Versolger eine Art Wagenburg.

Bei Belle Alliance, gegen Sonnen Untergang, trafen und begrüßten fich die fiegreichen Feldherren, fo wie eine Reihe ausgezeichneter Manner, welche mehr ober minder thatig Theil an

bem beifen Streite genommen \*); nur ber alte Blucher rubete noch nicht von ber Berfolgung bes Reinbes. leitete bieselbe. Ein letter Bersuch zu fteben, murbe bei Jemap= pes ichnell vereitelt. Gine unermefliche Beute fiel in ber Sieger Sand. Rur ein fühner Sprung aus bem Wagen rettete Rapoleon felbst vor ben preußischen Susaren. Ein rafches Pferb entgog ihn ihren fernern Nachstellungen; Bagen, hut und Degen aber murben mit erbeutet. Erft bei Goffelines ftand bie Berfolgung ftill. Die Unordnung ber Flüchtigen felbst bauerte fort bis vor Charleroi und Philippeville. Die Frangofen hatten 300 Kanonen, fanmtliche Pulverwagen, ben größten Theil bes Gepactes, 15,000 Gefangene und 30,000 Tobte und Bermundete gurudigelaffen. Doch beträchtlicher mar ber Sieger Berluft, benn ohne Uebertreibung fann man ben= felben mahrend ber brei Tage auf 100,000 Menfchen angeben, barunter vielleicht an gwei Drittheilen auf Rechnung ber Britten tommen, beren Relbberr mit bem Leben ber Solbaten noch weniger zu haushalten pflegte, als ber alte Marschall Bormarte es zu thun gewohnt mar. \*\*)

Die Entscheidung, welchem von den zwei hauptverbundeten ber größere Lorbeer von Baterloo gebuhre, eine Entscheidung,

<sup>&</sup>quot;) Gin englischer Künftler bat biefen Moment auf aufferft gludliche Beise jum Gegenstande seines Grabstichels gemacht. Ueber die Glanzvarthie bei Quatre Bras besitt holland ein vorzügliches Gemälbe mit Kiguren in Lebensgröße.

benen Schlacht zeichnet besonders die von Dresch (Gesch. der Teutschen, 4. B.) durch Klarbeit der Uebersicht und kritische Sichetung der vielen, häusig sich widerstreitenden Angaben in den französischen, teutschen und englischen Kriegeberichten sich aus. Gine der gelungensten Arbeiten aber von größerem Umfange über die Schlacht dei Waterloo in ihren Einzelnbeiten, ist die des spanischen Generals Alava, eines der füchtigen Feldberren der Cortes.

welche burch bie Rationaleifersucht febr erschwert worben ift. wollen wir hier nicht erortern; wir überlaffen fie ben Rriege= fdriftstellern, welche fich bereits jur Genuge baran verfuct haben; nach unferer Anficht gebührt er ben Preufen, melde mit geringern Streitfraften gleich anfänglich bie bibe bes Zages trugen, und im entscheibenben Augenblicke ebenfalls bie meifte unmittelbare Tapferteit an ben Tag legten, mabrend ber Bergog; beffen große Felbberrenfehler von mehr als einer Seite beleuchtet worben find, meift burch feine Artillerie von ben Sohen berab auf ben Reind einwirtte. Gleich beroifd war ber Muth auf beiben Rriegsparteien; unfterblich und an jene hochbewunderten fconften Buge bes Alterthums erinnernd, wird bie Gefinnung ber alten Garbe bleiben, welche "zu fterben aber nicht fich zu ergeben" verftand; mit Barthelemi und -Mern wird über Bourmont und feine That ftete eine fittlich: verebelte Radfommenschaft nur bas Gleiche fühlen und fagen. Für Ueberlaufer und Berrather hat Die Geschichte teine Amnestic.

## Fünfzehntes Rapitel.

Soluß des vierzehnten Kapitels.

Der Raiser überbrachte selbst nach Paris die Nachricht seiner Niederlage. Schrecken ergriff bas Bolt; bie bourbonischen und die republikanischen Parteien erhoben ftolz bas haupt. Erstere rüstete sich zu einem entscheidenden Schlage für die hersstellung bes umgeworfenen Königsthrones; lettere suchte bie Freiheit, oder die Republik, oder die konstitutionelle Monarschie, ober was ihnen für bas eine und andere galt, in Sicherheit zu bringen. Die Kammern sprachen ihre verkannten

Rechte an; La Navette trat als Cobrebner ber breifarbigen Rahne auf. Alle Reben und Antrage ber Opposition verriethen bie Absicht einer Abfetung ober Mudichliefung Rapoleons von ber oberften Gewalt. Die Auflofung ber Rammern, Die Diftatur ichienen nothwendige Magregeln ber Rettung. Burger= frieg bedrobte die Nation, wenn biefelben in's Bert gefett und Die Armee unter Davoust und die niedere Boltstlaffe fur Dapoleon entflammt murben. Ein Musichuf bes öffentlichen Bobs les follte bie Mittel ju Befdwichtigung bes innern und außern Sturmes berathen. Diefem, von der Deputirtentammer angenom: menen Borfchlage trat auch bie ber Pairs bei. Der Ausschuß feste fid mit Abgeordneten beiber Rammern und mit ben von Rapoleon bestellten Ministern und Staatsrathen in Berbindung. La Ranette und feine Freunde redeten querft von der Rothmenbigfeit ber Abbantung bes Raifers, als einzig möglicher Bebingung bes Rriebens; aber bie Mehrzahl ber tonfultirenben Berfammlung, jur Beit noch aus festen Unbangern beffelben bestehend, fette als Befdlug burd, bag burd eine aus ber Mitte beiber Ranmern zu ernennenben Deputation im Ramen Rapoleons, mit ben Machten unterhandelt merben follte, und amar auf ber Grundlage ber Unverletlichfeit feines gegenwar= tigen Gebietes und bie Selbitstanbigfeit in Bahl feiner Regierung.

Die Gefahr von Außen jedoch mar mittlerweile stündlich bringender geworden und batte auch durch die Ungewisheit bes Schicksals ber Nation und ber Absichten bes Siegers, die Leis benschaften im Innern der hauptstadt zu einem hohen Grade entstammt. Niemand verhehlte sich die furchtbare Lage; aber über die Mittel der Abhülfe herrschte die greufte Berschiedens heit. Daß Napoleons herrschaft zu Ende sen, zu Ende seyn muffe, und daß die Mächte leiner Botschaft Gehör verleihen

wurden, bei welcher sein Name voranstebe, leuchtete allmählig auch seinen erklärtesten Freunden ein. Er selbst fühlte dieß wohl und entschloß sich, dem Werke der Nothwendigkeit das Gepräge der Großmuth aufzudrücken. Freiwillig erklärte er, wolle er sich dem haffe der Feinde Frankreichs zum Opfer bringen; aber sein Sohn, als Napoleon II. werde den Thron besteigen. Wirklich ließ er denselben zum Kaiser ausrusen und die Rammern zur Ernennung einer Regentschaft auffordern. Er empfahl ihnen Einigkeit und Schnelle, und wünschte, daß die Versicher rungen der Mächte, der Krieg gelte nicht Frankreich, sondern ihm allein, sich bewahrheiten möchten. Darauf traf er Anstalten zur Abreise.

Rapoleons letter Entschluß brachte bie aufgeregten Leiben: schaften ber Parteien erft recht in wilde Gabrung, Die Bourboniften, Die Republifaner, Die Ronftitutionellen befampften fich um bie Erbichaft. Napoleons II. Raiferthum murbe anerfannt, allein feine Regentschaft ernannt, wohl aber bemachtigte fich ein Ausschuß von funf Mitgliebern, bestehend aus Rouche, Carnot, Caulincort, Grenier und Quinette, ber oberften Leie tung ber öffentlichen Angelegenheiten, welcher benn auch alsbalb Befehle und Aufrufe in eigenem Ramen erließ. Der Polizeis minifter Rouche, ein Mann, welcher alle Phafen ber Revolus tion, mit talter Berechnung ber Umftanbe, ber Menfchen und ih red Egoismus wie ihrer Leibenschaft, burchlaufen batte; von uns gemeinem Scharffinn und großer Willenstraft, mit ben Beheims niffen aller Schlechtigkeiten ber Politit tief vertraut und meis ftentbeils im Grundwefen beffer als fein Gewerbe, im Gangen ein noch nicht genug entschleiertes, rathfelhaftes Befen, ftanb an ber Spige und mar ber Schicksalsmann biefer Periode wie Tallenrand bei ber Ratastrophe von 1814. Er trug Napoleon aus mehr als einem Grunde Abneigung und fah auch feines

Sohnes Rechte eben fo gut als bie eigenen, ben Umftanben verfallen, überhaupt bie Dynastie Bonaparte als ferner unnug und gefährlich fur Franfreich an. Bu biefen Tagen verhinderte er, mitten in ber allgemeinen Berwirrung allein ein flares, burchareifenbes Spftem behauptend, viele anarchifche Scenen und Musbruche ber Parteiwuth. Rachbem er über allerlei Plane. binfictlich ber Perfonen, benen Franfreiche Regierung nun= mehr anvertraut werben follte, gebrutet hatte, naherte er fich ben Berbundeten mit Louis XVIII. wieber. Die Dentwurdig= feiten, welche er binterlaffen, und beren Medtheit man ohne allen hinreichenben Grund, ba Niemand außer ihm fie fo ge= fdrieben haben tonnte, in Zweifel gefett, enthullen bas Innere und bie. Einzelnheiten bes merkwürdigen Proviforiums von ben 100 Zagen (bieselben mit eingeschloffen) bis zur zweiten Restauration ber Bourbone, Aber wir tehren jest in bas Lager ber fiegreichen Relbherren Bluder und Bellington gurud.

Im Kriegsrathe berselben wurde beschlossen, unverweilt die errungenen, glanzvollen Bortheile zu verfolgen und mit Nichtsberücksichtigung alles bessen, was die nächsten Umstände wohl erfordern mochten, geradenwegs gegen Paris anzurücken. Welzlington, nachdem er den König Louis XVIII., welcher zu Gent, umgeben von einem Schwarme gestüchteter Royalisten, meist müßiger und werthloser Feiglinge seiner Partei, in banger Erzwartung die großen Ereignisse verfolgte, eingeladen hatte, von seinem Throne wieder Besitz zu nehmen, überließ die Einschliessung und Beobachtung der Festungen zwischen Sambre und Schelbe dem Prinzen Friedrich der Niederlande; Blücher aber dasselbe, was die Festungen zwischen Maas und Sambre bestraf, dem Prinzen August von Preußen. Am rechten User der Dise wollten sie sich in Berbindung Paris nähern, in der sichern Dossnung, vor Grouchy daselbst eintressen und die Stadt übers

raschen zu können. Allein biese Soffnung ging, nicht in Erfülzlung; nach verschiebenen kleinen Gesechten gelang ben Franzossen ber Uebergang über bie Dise und bie Berbindung mit Pazis wurde für sie hergestellt.

Die verbündeten Feldherren wurden mitten in den Anstalzten zur Fortsetzung bes Kampses durch die Botschaft überrascht, welche Napoleons Abdantung zu berichten und einen Waffenstillstand nachzusuchen tam. Dieselbe fand bei Blücher ein wesnig günstiges Ohr; blos Päffe nach Hageordneten verabreicht. Die Unterhandlungen zerschlugen sich wieder über den aufgestellten Grundlagen und Bedingungen. Auch die Anträge des Marzschalls Davoust, nunmehrigen Oberbesehlshaber der Nationalz-Armee, blieben unbeachtet. Paris blieb das unverwandte Ziel der beiden Feldherren; dort allein wollte man unterhandeln.

Die Besignahme biefer großen hauptstadt jedoch fand bied: mal größere Schwierigkeiten, als im verfloffenen Jahre, Die Erummer von Waterloo, Die Abtheilung Groudy's und mas Davoust in Gile zusammengetrieben, bilbeten zusammen noch immer eine Streitmaffe von 70,000 Mann. Diefelbe hielt bie Rord= und Offfeite von Paris vom Montmartre bis jum Ge= bolge von Bincennes befett. Die von Napoleon aufgeführten Befestigungewerte, wenn auch erft begonnen, und nur theil= weise vollendet, leifteten nühliche Dienste. Die Anhohen von Montmartre, Belleville und Charon waren verfchangt; St. Denis und mehrere andere Dorfer, ebenfalls in fefte Stellungen verwandelt; alle eingemauerten Sofe und Garten mit Schieff= fcarten verfeben. Runftliche Ueberfcwemmungen hatten einen Theil bes Landes unter Baffer gefett. Dreihundert Gefcut= ftude bes iconften Ralibers brohten bem jene Werke an ber Stirne angreifenden Zeinde Chrfurcht einzuflößen.

Die verbündeten Relbherren maren weit entfernt, biefer Gefahr fich auszuseten, vielmehr befchloffen fie, ben Angriff von ber Gub: und Beftfeite ber ju unternehmen, woselbst die Bes feftigungsarbeiten am wenigsten vorgerudt maren. ging, in Rolge bes verabrebeten Planes über Die Seine, mabrend Wellington bie von ihm verlaffene Stellung einnahm und . einen Theil ber Feinde bafelbst aufhielt. Die Brude von 21r= quenteil ficherte bie Berbindung zwischen ihnen Beiben. feinem gewöhnlichen Ungestum fuchte Blucher ben Bollgug ber beschloffenen Unternehmung zu beschleunigen; aber Davoust und Banbamme mußten ihm bei Berrieres Schlingen gu legen, in welche eine Reiterabtheilung Preugen, mit ziemlicher Ginbufe, wirtlich fiel, ber Feldmarichall, nur um fo ruftiger und erbitter= ter, befchloß einen zweiten Angriff mit bem gesammten Seere. Ein furchtbarer Rampf entbrannte gegen bie Anhöhen, und auf berfelben bei Iffy murbe er, am 2. Julius, jum Bortheil ber Preugen entichieben, und bamit bas Schicfal ber Sauptftabt.

Nachdem ber lette Bertheibigungsversuch mit ben Waffen misslungen, suchten bie Machthaber zu Paris die Unterhandlunsen wieder auszunehmen; zu ersterem selbst hatten Davoust und Fouché blos als Mittel zu Niederhaltung bes selbstmörderischen Parteigeistes, sich verstanden und als zu dem geringeren Uebel ihre Zuslucht genommen. Abwechselnd hatte man Wellingtons schlaue Zähigkeit und Blüchers soldatischarte Rücksichtslosigsteit zu besiegen versucht. Der Marschall Borwärts, welcher bei Waterloo den "letten Mann und das lette Roß" an den Sieg gesett, erklärte dem Prinzen von Eckmühl auf wiederholte Borsschläge: Paris müsse er haben um jeden Preis; Gott habe ihm nebst dem Willen auch die Macht dazu gegeben. Er ermahnte den Marschall, zu den Flüchen der Hamburger nicht auch die

ber Parifer auf fich ju laben und bie Schtecken und Gefahren einer mit Gewalt genommenen Stabt wohl zu bebenten.

Der Rriegsrath von Paris, aus bemfelben Davoust, aus Fouche und Carnot fast allein bestehend, erkannte, zumal nach bem gescheiterten Bersuche, Ist ben Preußen wieder zu ent= reißen, die Unmöglichkeit wie die Rublosigkeit fernern Wiberstan= bes und riethen, im Interesse ber bedrohten Stadt, selbst nun zur Uebergabe. Der Bertrag kam zu Stande, biedmal unter hartern Bedingungen als im J. 1814.

Die französische Armee mußte binnen brei Tagen Paris räumen und hinter die Loire sich zurückziehen. Am vierten Tage wurde St. Denis, St. Duen, Clichy und Reuilly, am fünften die Höhen bes Montmartre, am sechsten sämmtliche Barzieren überantwortet. Feldgeschüt, Pferde, Kassen und Gepäcke verblieben den Abziehenden. Die Nationalgarde und die Gensedarmerie suhren sort, ihren Dienst zu versehen. Den bestehens den Autoritäten verhieß man Anerkennung des Staats und Privateigenthums, so wie den öffentlichen Anstalten Sicherheit, den politischen Meinungen Amnestie; auch sollte die Stadt keisneswegs an Lebensmitteln leiden. Natürlich wurde die Genehmigung, der Souveräne vorbehalten, in beren Namen die Konsvention zu Stande gekommen war.

Blücher und Wellington hielten am 7. Julius ihren feierlichen Einzug, die Preußen über die Jena-Brücke, in kalter,
stolzer, dusterer Haltung, mit Ranonen und brennenden Lunten. Alle Zugänge, Brücken und Pläte wurden besetht, und
mit Geschüth bewacht, alle Flinten gesammelt, alle Rriegsvorräthe in Beschlag genommen. Der General von Müssting gebot als Militärbesehlshaber in der Stadt. Zwei Tage später
folgte Louis XVIII., welcher Gent in aller Gile verlassen hatte,
eingeholt von den Pariser Nationalgarden, umgeben von sei-

nen Saudtruppen und ben Marichallen und Generalen. blinkenben Phrasen erklangen gum zweitenmal aus bem lugen= haften Munbe eines großen Theiles ber Bevolferung. Die fcme= ren Sorgen feiner neuen Lage, Die trantenben Erinnerungen ber 100 Tage und bie noch frantenbern Scenen ber Gegen= mart inmitten einer von fremben gebieterifchen Gaften erfüllten Sauptflabt, brudten fich in feinen Mienen aus, wie fehr er auch bas innere Gefühl zu verbergen trachtete. Tropia fuhr bas heer hinter ber Loire fort, ber republifanischen gahne ju hulbigen und bas Anfeben ber Bourbone ju verfchmaben. Gie wehete gleichfalls von ben Zinnen noch vieler Stabte und von ben Thurmen aller in Napoleons II. Ramen besetzten Reftun= gen. Diefe rufteten fich ju fraftvoller Bertheibigung, und nach: bem ber Sauptfrieg mit ber Besignahme von Paris langft ent= schieben mar, entwickelten bie treugebliebenen napoleonischen Relbherren, Oberoffiziere und Solbaten, fo wie auch ein Theil ber Bevolterung felbit, namentlich im Elfage, in Burgund und Lothringen einen hartnädigen und ungehofften Wiberftanb, fo bag beinahe erft gegen Enbe bes Jahrs ber Rampf feinen Musgang nahm. Die Einzelnheiten beffelben übergeben wir hier, und eben fo bie traurigen Bilber von gegenseitiger Erbitterung und Rache, welche bisweilen in fcauervollen, bas eblere Befühl ber Menschheit tief verwundenben, Ausbruchen fich tund gegeben haben.

Die Sprache ber Sieger in Paris, wohin die Monarchen ihren Feldherren nachgefolgt waren, flang von ber im verfloffenen Jahre geführten, sehr verschieden, und die Pariser gezriethen billig in Erstaunen, als sie wahrnahmen, daß sie ben Muirten nicht mehr in bem Grade imponirten, wie sie es noch turz zuvor, aus alter Gewohnheit, gethan. Ihre stolzen Phrassen verhallten ungerührt am Ohre ber tapfern Barbaren, und

teine Gotter nahten, an ber Berbheit Bluders und bem Hebermuth ber Preugen fie ju raden. Roch mehr, fie erlebten bas Entfetliche, baf mitten in ihrer Stabt ber Relbmarfchall gerabe alfo haufen ju wollen Riene machte, wie einft ihr tapferer Marichall Davouft, ber Bergog von Camuhl, ju Samburg, welcher nach einer langen Reihe von Bariationen bes væh. victis! in harten Rebensarten ben Teutschen fogar ibre Reigung verwies, noch immer an eine teutsche Ration gu benten; und bag feine Rrieger biefelben Anfpruche, wiewohl nicht in fo gesteigertem Grabe erhoben, welche von bem Frangofen, einft in ben Berricherstädten Wien und Berlin geltend gemacht worben. Eine Barbarei ohne Beispiel in ber Geschichte, ja ein Bandalismus, ber bas Jahrhundert ichande, baudite ihnen jener Aft ber Gerechtigfeit, melder bie entwenbeten Runft = und Literaturichage ben alten Besigern gurudgab und bas berühm= te, mahrend ber Napoleonischen Periode in bunter Bermis foung aller Soulen und Beiten, errichtete, im Gangen, (nach bem Urtheile ber Renner) mehr gur Oftentation ber Rationaleitelfeit bienenbes, als auf bie Runft bebeutend ein= wirfendes Museum bedeutend lichtete\*). Die Nieberkander ma-

<sup>\*)</sup> Höchst merkwürdig ist die Art, wie La Eretelle (Histoire de France depuis la Restauration I.) darüber sich ausdrückt. Er behauptet, die Monumente und Kunsischäfte seven ausdrücklich unter dem Schutze der Kapitulation gestellt, auf jedem Fall "à l'adri de toutes récherches" gewesen; man babe die "Foi politique et militaire" verletzt. Le desir de ne point les exposer à des chances de destruction (wer dachte daran? solche Dinge thaten blos die Franzosen in Teutschland.) avait été l'un des principaux modiles des négociateurs français, généraux ou ministres; ontre une stipulation expresse, ils avait obtenu toutes sortes de garanties verbales. (Dieß verstand sich natürlich von dem ursprünglich französsschen, nicht aber von dem fremden Eigentbum, welches, da keine Verjährung statt gesunden, mit allem Rechte wieder vindicitt werden mußte und über welches kein einzelner Fürst

ren bie erften, welche ihre herrlichen Gemablbe, bie eine Rirchen und Rathefale gegiert gurudverlangten; bie Preufen, Die Defterreicher, Die Italiener folgten. Der Bergog von Belleingtn auerkannte mit einer pflegmatifden Galanterie, welche Die Frangofen in Bergweiflung fette, Die Rechtmäßgfeit Diefer Forberungen, und es ift eine Abgeschmadtheit, ihm babei bie Abficht ju unterschieben, bag er aus Saf bes Reinbes bie lesten Spuren von Rapoleons Ruhm habe vertilgen wollen. Die Roffe von Korinth machten ihren Rudweg nach Benebig und ebenfo ber Lome von St. Marco, ohne jeboch biefer Stabt bie Freiheit wieder zu bringen. Der Apoll von Belvebere, jener Apoll, welcher nach ber Berficherung eines Schriftstellers für Die Frangofen ein ganges Rapitol gewesen mar, ber Laokoon, Die Benus von Medicis zierten bie alten Plate wieber, ba, wo beilige Runftglut einft fo viele große Reifter entflammt. Die Meisterftude von Raphael, Tigiano, Paolo Beronefe folgten ben Flamanbern. Die beutsche Genauigkeit und Bollftan= bigfeit, welche so oft ben eigentlichen 3wed und bie rechte Stunde verfehlt, tamen biesmal fehr ju Gulfe; man unterwarf, mas bas Erstaunen ber Parifer vermehrte, fogar bie Gemader bes Ronigspallaftes ber forgfältigften Unterfuchung, bins

ober Felbherr auf alleinige Faust bin stipuliren konnte) Plusieurs (es waren sehr viele) des objets d'arts ou de science renfermés dans nos monumens, étaient le produit de nos conquêtes. Les généraux tenaient à ce gage de leurs victoires. On obtenait, en les conservant, une faible indemnité pour tant de forteresses et d'états rendus en 1814. Als wenn die französischen Eroberungen Rechtstitel sur die übrigen Bölker gewesen wären! Am Schlisse bemerkt L. auch nich, die aus Italien mitgenommenen Segenstände hätten einen Theil der Kontributionen gebildet, welche man in solchen Fällen jedesmal bedeutend herunter gesetzt. Allein die Kontributionen selbst waren eine Handlung schreienden Misbrauches brutaler Siezaesgewalt und bildeten keinen Erwerbgrund.

sichtlich ber angebrachten Dentmale und bie preußischen Generale hatten eine für ihren Beruf ganz ungewöhnliche grundliche Runftfenntniß.

Roch wichtiger als bie Gegenstanbe ber bilbenben Runft maren ben Teutschen bie Sanbidriften griechischer und romi= icher Rlaffiter, fo wie bie ihrer alten Minne und Meifterfan= ger, welche burd eine gleich frevelhafte Gewalttbat bei Einnahme ber Pfalz burd bie Truppen Churfurft Maximilians von Bai= ern im Bojabrigen Rriege, aus Beibelberg entführt, bem Pabfte Gregorius XV. jum Gefchente gemacht, ber vatitanifden Bibliothet einverleibt und mahrend ber italienischen Relbzuge von ben Frangofen nach Paris gefdleppt worben. Ihre Bahl betrug nicht weniger als 847 Stude. Aber burch bie Gemiffenlofigfeit eis nes ber mit bem Geschäft ber Uebergabe beauftragten Beam= ten , welcher burch eine Summe Gelbes bestochen worben fenn foll, blieb bie Perle bes Gangen, ber Manefifche Cober auf bem berrlichen Pergamente, mit ben vielen gemalten Rupfern und Bignetten gurud, und noch jur Stunde erfreut fich bie frangofifche Sauptstadt biefes unrechtmäßigen Besibes.

Der größte Schrecken überfiel bie Parifer bann erft, als Blücher bas Denkmal ber Schmach von Jena, die nach dieser Schlacht benannte Brücke mit Pulver in die Luft zu sprengen, Anstalt traf. Alle Bersuche zu ihrer Rettung waren umsonst; Raiser Alexanders Berwendung und König Friedrich Wilhelms ausdrücklicher Beschl allein hielten ihn von der Ausführung ab, nicht aber die schöne Phrase Ludwigs XVIII., welcher ertlärte: er werde sich selbst auf die bedrohte Brücke sehen und erwarten, wie weit der Frevel gehe. \*)

<sup>\*)</sup> Diefe Phrafe wog ihm febr viel in der Meinung der Frangolen. Wer aber Bluchers Charafter und feinen entschiedenen Saß gegen

Die Rlagen ber französischen Rusen über ben Gräuel ber Berwüstung burch bie fremben Barbaren sprach eine ihrer besesen Dichter ber Neuzeit, Casimir Delavigne aus. "Alle Nationen — so tröstete sich bas zerriffene Nationalgefühl, — lasen biese Berse, und selbst bie Engländer bewunderten sie."

Richts bestoweniger maren es eben biese bewundernden Zeinde, welche noch tiefer als bie Preugen, bas Berg vieler Frangofen burd bie Bermuftungen gerfcnitten, welde fie, bruberlich hierin mit ben Rofaten jufammenwirtenb, auf bem berrlichen Spazierplate ber Elpfeischen Felber, und in bem Geholze von Boulogne anrichteten. Der Ronig felbst tonnte von feinen Zen= ftern aus die plotliche Bermandlung biefer Luftorte ber Pari= fer schauen. Dieselben waren nicht minder über bie Plagen ber Einlagerung und Berpflegung ihrer Gafte, wie über beren Unmanier und Laune befrembet. Ihr Gebadtnig mar burch bie er= littenen Gluddwechsel so blobe geworben, bag fie beg, mas fie felbst in biefer Art, und mobl verzehnfacht, in Feindes Landen einst vorgenommen, burchaus fich nicht mehr erinnerten. "Lange Beit, fchreibt Lacretelle felbft, burd unfere Bulletins aufge= bluht, lernten wir endlich, mit welch wilbem Bahnfinn man bes Sieges gebraucht. Aber wenn auch ein Tag uns ben Sieg rauben fonnte, fo wird boch nichts und bie Nationalunabhangigfeit noch bie Freiheit rauben tonnen."

Noch war ein Gegenstand von Besorgniffen für bie Mächte und noch nicht für Paris selbst, in ber Armee vorhanden, welche an ber Loire fortwährend in brohender Stellung gelagert geblieben war. Davoust, insgeheim schon lange wieder

alles Frangofische etennt, wird mit uns glauben, daß er, ohne bobere Abmabnung, auch in jenem Falle die Brucke bennach gesprengt haben wurde.



bie Bourbonische Sache gewonnen, benutte seinen Einstuß auf bie Truppen, um sie zur Ergebung an den König zu stimmen. In einem friegerischen zugleich und klugen Aufruse zeigte er die Nothwendigkeit diese Schrittes, damit nicht Frankreich die Folzgen ihred sernern Widerstandes trage, und das lette hinder=niß des Friedens aus dem Wege geräumt wurde. Der Mar=schall Macdonald wurde mit der Verabschiedung dieses heeres beaustragt. Die stolzen Abler senkten sich zum zweitenmal vor den Lilien, unwillig und schmerzvoll; aber begeisterte Patrioten erklärten, daß auch dadurch die französische Armee sortgeschren habe, den Namen der "Großen" zu verdienen.

Bahrend die Beteranen und die jungen Rrieger, ben Tag ihrer Geburt verfluchend, in stiller Trauer über bas Mufhoren ihres thatigen Berufes, nach ihren Bohnungen jogen, Die fie häufig mit fremben, nicht ftets höflichen Gaften befett trafen; mahrend die Spanier ebenfalls uber die Pyrenaen bra= chen, bis ber Bergog Angouleme ihren Rudgug bewirft; und mahrend eine Zestung nach ber anbern in bie Banbe ber Ber= bundeten ober in die Gewalt bes Ronigs fiel, - erlaubte fich religiofer Fanatismus, mit politischem Parteihaffe vermischt, im im Guben von Franfreich, wo bie Bevolferung jeberzeit ben übertriebenften tatholischen Begriffen gehulbigt, ichauervolle Tha= ten, abulich jenen Graueln ber St. Barthelemi und ber Ce= vennes unter Ludwig XIV., ber Balbenfer und Albigenferveriode in Savoyen und benen von Lyon und Avignon, mahrend ber revolutionaren Schreckenszeit. Die Ermorbungen zu Marfeille bilbeten bas Borfpiel. Der Marfchall Brune erlag mit vielen andern Opfern ber Bolfsmuth; ber General Ramel mar ber zweite Gegenftand beffelben, und bald barauf fahen Dimes. Uzes und andere Statte eine reiche Bluternbte, indem man Dafelbft Menfchen in Maffe morbete. Rur fvat that Die Re-

gierung ben Ausschweifungen Ginhalt, welche Die gange Ent= fittlichung einestheils burch pfaffifche Leitung, theils burch groben Materialismus verborbenen Nationalcharafters por Gu= ropa enthüllte.

Bei weitem bas wichtigste Sinbernif vollständigen Friedens mit Frantreich murbe burch bie endliche Entfernung napoleons aus bem Bege geräumt. Rach feiner Abbantung hatte ber Raifer ben Pallaft auf ben Elyfaifchen Felbern verlaffen und Malmaifon, bas Landgut feiner erften Gemablin Josephine Beauharnais, bezogen. Allein feine Gegenwart in ber Rabe von Paris blieb fortwährend ein Gegenstand bes Migtrauens fur bie zeitigen Machthaber und ber Aufregung für seine Anhanger un= ter Bolf und Beer. Er erflarte fich bemnach, als er bie Um= flande begriffen, für ungefaumte Abreife nach Amerita; biezu begehrte er zwei bewaffnete Fahrzeuge und bie nothigen Paffe, nicht nur vom herzog von Bellington, fondern auch von ber englie fchen Regierung felbft. Reines von Beiden marb ihm bewilligt, wohl aber trachteten bie Agenten ber Bourbone, barun= ter Rouche obenan fand, ihn in die Sande berfelben gu lie= Rath einem letten miflungenen Berfuche, als General wieder an die Spite von Truppen ju treten, begab fich Napoleon wirklich nach Rochefort, woselbst er am 3. Julius eintraf. Aber trot bes gunftigften Windes und vollftundiger Ausruftung ward er an ber Abfahrt burch einen englischen Rreuger verhin= bert, ben ber Ravitan Maitland befehligte. Derfelbe bedeutete, als bas frangofifche Nahrzeug mit Napoleon am Borbe bie Ber= willigung ber Reise nachsuchte: Rriegoschiffe werbe er nehmen, Rauffahrer untersuchen; fande er Napoleon auf einem berfelben, muffe er ibn, feiner bieffälligen Orbre gemäß, anhalten.

Napoleon versuchte baber einen andern Weg. Er theilte feine Abficht mit, in England fich niebergulaffen, und unter

bem Schut ber Gefete bafelbft zu leben, wenn ihm bie Reife nach Amerika verwehrt wurde. Maitland verhieß ihn hinüber zu bringen; boch muffe fobann feine Regierung entscheiben, ob er nach Amerita reifen burfe ober nicht; auf jeben Fall verburgte er ihm feierlich, bag er nicht an Frankreich ausgeliefert werben follte. Die Gefahr murbe bringender; ichon befand fich Louis XVIII. in Paris, und bie Berfolgung bart hinter feinen Fer= fen. Auf einem neutralen Schiffe zu entfliehen, fonnte eben fo wenig gelingen, als gewaltsam fich burchzuschlagen. In biefer Noth ergriff Napoleon eine bramatifche Ibee, mit welcher er bem Pring=Regenten und ber brittifchen Ration ju imponi= ren gedachte. Er fcbrieb an ben Ersteren: "Berfolgt von ben Parteien, die mein Land gerreißen, und von ber Zeindschaft ber großen Machte, hab' ich mein öffentliches Leben beenbigt, und ich tomme, wie Themiftotles, um mich am Beerbe bes brit= tischen Bolfes nieberzulaffen. Ich begebe mich unter ben Schut feiner Gefete, und nehme ihn bei Em. fonigl. Sobeit, als bem machtigften, ftanbhafteften und großmuthigften meiner Reinbe in Anspruch!" Um 15. Julius that er ben verhängnifvollen Schritt in ben Bellerophon, welcher ihn fur immer ber Freiheit beraubte und Europas Konige von ber Furcht vor feiner Perfonlichfrit befreite.

Allein der Prinz Regent war nicht Artaxerxeb; auch hatte er, wenn er felbst hiezu Lust verspurt, bas Recht nicht mehr, es zu senn; ein Punkt, welcher bei ben, meistentheils sehr harten Anklagen der Ungroßmuth bes brittischen Kabinets allzu häusig übersehen wird. Schon früher war über Napoleons Schicksal ein gemeinsamer Beschluß unter den Mächten gesaßt worden, nach dem er, welche von ihnen auch immer sich seiner zuerst bemächtigen wurde, als Staatsgefangener Aller betrachtet werden sollte: Sodann hatte man ausgemacht, an

einen fichern Bermahrungsort ihn zu bringen und bafelbit uns ter Aufficht von Rommiffarien fammtlicher Machte zu ftellen, auch alle biejenigen Magregeln ju übertreffen, welche es ihm unmöglich maden burften, bie Rube Franfreichs und Europens auf's Reue zu ftoren. Soldes hielten bie verbundeten Madte nicht nur fich felbft, fonbern auch ihren Bolfern fculdig. 2113 Aufenthaltsort aber murbe St. Belena auserseben, eine Infel bes indifchen Dzeans, gang bagu geeignet, eine Entweichung gur phylischen Unmöglichkeit zu machen. Wie Rapoleon bafelbit noch mande Jahre zugebracht, umgeben von tapfern Gefährten fei= nes Ruhmes, (wenigen Beispielen treuer Anhanglichteit ber Men= fchen an gefallene Große), fdwelgend in ben Erinnerungen fei= ner Thaten, gurnend über Die Unerbittlichkeit bes Geschickes lange vergebens habernb mit ber unerträglichen Ralte fei= nes Rertermeiftere julett bemuht bie Geschichte feines bens, fo wie er von Mit= und Nachwelt fie aufgefaßt wunfchte, durch D'Mearea, Las : Cafes und Automarchi, burch Montho= Ion, Gourgaud und Bignon niederschreiben ju taffen; erfüllt von ausbauernder Bartlichfeit fur ben entriffenen Sohn; er= griffen von ber gangen Glut bes Saffes gegen bie politischen Wiberfacher, gegen bie abgefallenen Diener und gegen bie fale ichen Freunde, aber auch von ber gangen Innigfeit bantbarer Un= erkennung einer Treue, Die er nimmermelr gehofft; - endlich erliegend ben gehauften Scelenleiben , ben phyfiften Schmerzen, ben Ginfluffen bes Rlima's und bem Gefühle ber Soffnungelo= figteit, - bief alles wird feiner Beit in einem eigenen Ravi= tel jusammenhangend erzählt und an biefer Erzählung febann auch ein Berfuch feiner Charafteriftif gereiht werben.

Die Berbundeten, um Louis XVIII. seine schwierige Stelslung zur Nation zu erleichtern, ließen sich bie Absteckung einer neuen Granzlinie zwischen bem noch ferner besetht zu haltenden

und bem von ihren Truppen zu raumenden Frankreich gefal= Ten. Man übergab ben königlichen Behörden bie Beforgung ihrer Geschäfte wieder, und unterließ ober milberte bie ausge= schriebenen Kriegssteuern.

Gleichwohl befanden fich noch immer zwei Drittheile bes Reiches in ber Machte Gewalt. Die Preufen hielten bie Begirte im Beften von Paris zwischen ber Seine und Loire befest; Paris felbit und ber Begirt ber Seine und Dife bis jum linten Ufer jenes Fluffes hatte preufische, öfterreichische und englische Truppen als gemeinschaftliche Befatung. Ebenfalls in Paris, im Norben ber Seine und am rechten Dife = Ufer war Bellington mit feiner Sauptmacht gelagert. In ben Provin= gen zwischen ben beiben genannten Fluffen und an ber Maas und Mofel ftanden bie Ruffen. Brede hielt bas rechte Ufer ber obern Loire von Orleans an und bas linke Ufer ber Seine mit Baiern inne; Die Burtemberger und Darmftabter ben Begirf von Pun be Dome und Allier; die Sachsen und Babener bas Elfaß. Bon ben Oberbefehlshabern Diefer Beerabtheilun= gen befanden fid Bluder ju Caen, Wellington ju Paris, Barclay be Tolly zu Melun, Brede zu Angerre, ber Kronpring von Burtemberg zu Nevers, ber Ergherzog Johann gu Bafel. An den lett aufgeführten füdteutschen Seertheil fchloß fich noch in ber Freigrafichaft, in Burgund, Lyon und bie Dauphine bas öfterreichifch = italienische Beer. Das Sauptquartier Frimonts war ju Lyon. Endlich hatte noch bas oberrheinische Seer, mit bem Sauptquarfier ju Fontainebleau, über die Provence und bas rechte Ufer bes Rhobans fich ausgebreitet.

Die wichtigsten Unterhandlungen begannen nunmehr über bie Opfer, welche Frankreich für seinen Bruch bes ersten Pa=riser Friedens und die Wiederaufnahme des Usurpators, so wie über die Bürgschaften, welche es für die künftige Ruhe bessel=

ben, bem verbundeten Europa darzubringen hatte. Allein ehe wir dieselben weiter verfolgen, und die Geschichte des zweiten Pariser Friedens, so wie die der unmittelbar darauf geschlossenen heiligen Allianz liesern, wird es an der Zeit seyn, den abgebrochenen Faden der Verhandlungen des Wiener Kongresses noch einmal aufzunehmen und die Geschichte der Entstehung des neuen teutschen Bundes als Schlußstein bes aufgeführten Wertes nachzuholen.

## Sechszehntes Kapitel.

Die Berhandlungen des Wiener Kongresses für die Wiedergestaltung Teutschlands. Ueber die Natur und den Charakter des Kongresses hinsichtlich bieser Besstimmung. — Die Hossnungen und die Täuschungen der Parteien; die Unsichten und Zwecke, die Zerwürsnisse und Bergleiche der Kabinete. — Die verschiedesnen Bersuche zur Herstellung der Kaiserwürde.

Bur Zeit, als die Bevollmächtigten der teutschen Staaten auf dem Kongresse zu Wien sich versammelt, herrschten über die Art und Weise der fünstigen Wiedergestaltung Teutsch= lands die verschiedenartigsten Meinungen. Weder die Fürsten noch die Bölker schienen über bestimmte Prinzipien mit sich eins. Der Träumerei, wie der Intrike, war ein reicher Spielzraum geöffnet, und die Staatsmänner und die Publizisten überzboten sich an Projekten, welche bei dem Widerspruche der Inzteressen gegenseitig sich aussche und in der Ausführung oft völlig unaussührbar sich darstellten. Was dem Einen Lebendsfrage bäuchte und mit gebieterischem Ungestüm gefordert wurde,

and bisweilen gehn Gegner zugleich, welche fammtlich burch bie Bewährung fich verlett fühlten, und einen eben fo lebhaften Widerspruch entgegenstellten. Richt nur maren es bie Theorien von gottlichem, historischem und vernünftigem Rechte, von Legitimitat und Boltsfouveranitat felbft, welche, fcon ihrer innersten Natur und Grundanlage nach und ohne hoffnung irgend eines Bergleiches, fich befampften, fonbern auch bie Erinnerungen an ben Rechtszustand bes aufgelosten teutschen Reiches, Die zweifelhaft gemachten Rechteverhaltniffe ber Neugeit, Die Formationen bes Rheinbundes, Die neuen Ga= rantieen, in Folge ber 1814 abgefchloffenen Beitritte = Bertrage von Staaten zweiten Ranges zur Alliang wiber Napoleon Bonaparte, die Familienverbindungen zwischen ben herrschen= ben Dynastien, bie von oben und unten jugleich rege gemache ten Erwartungen ber Bolter, bie machtigen Einwirfungen patriotischer Klubbs, die einflufreichen Worte hochgefeierter Schrift= fteller, bie Bornreben übereifriger Patrioten, bie Intonsequens gen ber Staatsmanner, bie wieberermadten Anmaagungen ber privilegirten Stande, bie von ben ungeheuren Unftrengungen ber brei Rricgsjahre gurudgebliebenen, außerorbentlichen Laften bes britten Stanbes und bie alten und neuen Beburfniffe ber Maffen - bieß Mucs ausammen bilbete eine fo schwierige Aufgabe, bag zu ihrer Lofung außer einer, bei biplomatifchen Ber= handlungen folder Art ohnehin fehr nothwendigen Gebulb, noch eine gang eigene Beharrlichkeit und ein mehr als gewöhn= licher, politischer Berftand gehörte.

Es kann nicht geläugnet werben, baß die meisten ber Sous verane und Staatsmanner, welche nach Wien gegangen waren, um jene Lösung zu versuchen, ben aufrichtigsten Willen hatten, bie Interessen ihres gemeinsamen Baterlandes so viel als mogslich zu berathen und zu wahren, und baß sie auch im Laufe

ber Berhandlungen, wenn nicht Allen, bod Bielen es nach Rraften recht zu machen fuchten; allein bie europaischen Fragen burchtreugten nicht felten biametralisch bie reinteutschen und verwickelten fie mehr, als man anfangs felbft nur fur mahr= fcheinlich gehalten. Abfolute Nothwendigkeiten, benen bie Rabinete fich nicht zu entziehen vermochten, ftellten fich ein und legten ben perfonlichen Reigungen, Stillschweigen auf; auch zeigten fich manche Sunden der vor = revolutionaren wie ber nachsten, ber rheinbunbifden, Bergangenheit, mit einer folden Reihe von Folgen und Nachwehen, baf auch ber beste Wille ohne formliche Selbstaufopferung jum Bortheile von Anbern, welche nicht gefäumt haben murben, Gebrauch bavon zu machen, fie nicht alle wieder gut machen tonnte. Balb erschien bef= halb bas Biel bes Kongreffes, welchem Bolfer und Parteien in ber vom heiligen- Rampfe ber noch immer fortbestehenden großen Aufregung ber Gemuther und Uebersteigerung ber Er= wartungen, einen mehr als gewöhnlichen Charafter, ja bie Beihe einer vollfommenen Gerechtigfeit in Allem und fur Alle, fomit naturlich fich felbst taufchend, beigelegte, eine biefem Ibeal möglichft fich annahernde Berfohnung zwischen beiden Perioben und ben alten und neuen Rechtszustanden; von bem Allge= meinen mußte viel, oft febr viel, geopfert werben, bamit bas Einzelne fortbestehen fonnte, und eben fo mußte man, nicht ohne harten Widerstand zu erfahren, Die Forberungen ber Gin= gelnen, fo gegrundet fie auch fenn mochten, befchneiben, um bem Allgemeinen wenigstens bie Ausficht und ben Schein auf Dauer und Restigfeit des neuen Gebaubes nicht zu entziehen. Bas eine funf und zwanzigjährige Umwalzung, bei welcher alle geiftigen und materiellen Rrafte thatig gemefen und burch welche alle Berhaltniffe aufgewühlt, alle Fugen aus einander getrieben, alle Elemente neu geliefert worben maren, gerftort

hatte, konnte nicht mahrend bes Zein aums eines einzigen Sah= res in ber Bollfommenheit hergestellt werben, welche sich zu benken und anzusorbern bie Theorie allerbings berechtigt mar.

Die Gefchichte wird einst ftrenge über ben Biener Rongreß und beffen Werfe richten; allein mandes, mas ibm gum Tabel ober Bormurf gerechnet worden, bat fich nicht felten ichen jest als Bert ber Beisheit, ober ber Gerechtigfeit, ober ber Rothwenbigkeit - welche auch eine Dacht (eine legitime ober eine faktisch= fouverane, revolutionare, immerhin unabweisbare, ift - bei bil= ligerer Prufung aller Umftande ermahrt, und noch mehr wird bies bei einigen andern ber gall fenn. Der hauptvorwurf, bag Die Bolter nicht babei reprasentirt worden und jener Rongreß blos eine Berfammlung von Konigen gewesen fen, welche über bie Bolfer, ohne bieselben ju fragen und ju berathen, verfügt, tonnte ichwerlich benjenigen gemacht merben, unter deren Kahne man ja gerade gegen bas Pringip ber Boltsfouveranitat, bas mit allen feinen Folgerungen und Folgen, in ber frangofischen Revolution und ihren Phasen am anschaulichsten fic ausgebrudt, fo eben noch gefampft hatte. Allerbings hatten bie Meisten barüber sich nicht fo genaue Rechenschaft gegeben und ben bestandenen Rampf blos in feiner nationalen Richtung, ge= genüber bem Unterbrücker aller Nationalitaten, aufgefaßt; allein Die militarische Tyrannei, welche man ben Konigen zerftoren balf, mar felbst nur ber Schluß ber langen Reihe von Deta= morphofen gewesen, in welchen bas revolutionare, von ber Bolfesouveranitat ausgehende Pringip, nothwendig und feiner innern Ratur nach fich ju offenbaren pflegt. Daher mochte es eine Thorheit icheinen, ber Monarchie, als alleinigen Retterin aus langen und ichweren Drangsalen, fich in bie Arme gu werfen und fobann boch nachher von ihr verlangen, baf fie fich felbst aufgebe und im Rleide bes übermundenen Begners

auftrete. Es ift mahr, bie Monarchen erlicfen in ben verbangnifichweren Tagen ihre Aufrufe nicht fo fast im Ramen ihrer angebornen Gewalt, als in jenem ber Freiheit, und es mar biefer Rame, welcher auf die bentenben Beifter am elet= trifchften gewirft; aber jene hatten biefe Freiheit nicht in bem ftaatbrechtlichen Ginne, welchen bie Metapolitifer ihr gewöhn= lich geben, fondern in bem ber Unabhangigfeit bes einen Bols fce von bem anbern genommen; bas Konigthum mit guten Befeben ober mit Berfaffungen auf bem alten, Auße und ben nothwendigsten, burch bie Beitverhaltniffe gebotenen Berande= rungen, ichien fur bie Berwirflichung ihrer Berfprechen bin= reichende Gemährleiftungen bargubieten und bie unermefliche Mehrheit ber teutschen Bolter hegte auch blos biefen Bunfch, ne= ben bem einer innigern Bereinigung ber burch bie Politif und bie Rricabunfalle gerfplitterten einzelnen Rationaltheile; wenn von Berfaffungen baber bie Rebe mar, fo verftand man barunter blos die nothwendigsten Sicherheiteinstitute gegen die Rudfehr einer Willführ, beren ichauerlichen Folgen man fich fo eben ent= wunden, und biejenigen Mittel, burd welche ber Bervollfom= mungstrieb als hochftes und unerläglichftes Lebenspringip in ben Staaten wie in bem Ginzelnen ungehemmt fich zu entwideln im Stanbe fenn murbe. Dicht nach papiernen Charten, ohne Burgel im Bolteleben, ohne Erinnerungen und Burgichaften für lange Dauer, fondern nad Pflanzungen, aus bem frifchen. gefunden Safte ber nationalen Eigenthumlichfeit hervorgegans gen, mit billiger und gleichmäßiger Berudfichtigung bes hiftorifden, wie bes vernunftigen Rechts, ging bie Sehnsucht ber Berftanbigern in jebem teutschen Bolfestamme. Bor Allem begehrte man Freiheit ber Strome, bes Sandels und bes Ber= tehrs, Freiheit bes Gemiffens und bes Gedantens, mit bil= tigen Schranten gegen Migbrauch. Die Anhanger bes Gofell=

schaftsvertrages, bes Amerikanismus, bes Anglicismus und bie Constituante hatten so wenig rechten Anklang in der Mehrzheit, als die der Restauration mit dem göttlichen Rechte und einer Legitimität, deren Widersprücke, Lücken und Anachronismen jeden Augenblick mit kunstreichen Sophismen verschleiert werden mußten. Wenn jene demnach gleich anfänglich, als der Kongreß, zumal für die teutschen Verhältnisse, sich gestaltete, darauf verzichten mußten, daß ihren Ansichten Rechnung getragen würde, so war es weniger der Fall mit den Freunden eines nationalen-Patriotismus, welche ein Recht sich erworden hatten, für den der Königssache, ohne Bedingung und ohne über Prinzipien zu markten, mit großartiger Begeisterung gezleisteten Beistand, auch in seinen hochgesteigerten Forderungen nicht ganz überhört zu werden.

Der Kongreß begann seine teutschen Arbeiten in einer solchen Stimmung. Die berühmte Proklamation von Ralisch
und jene R. Friedrich Wilhelms III. — wiewohl wörtlich genommen wurde, was zur Erregung der Gemüther gesprochen
worden, mußten die Rabinete natürlich auffordern, der Nation
als Schützer selbstangeregter und gebilligter Gefühle zu erscheinen. Der sechste Artikel des Pariser Bertrags hatte blos
im Allgemeinen erklärt: daß die teutschen Staaten unabhängig
und durch einen Bundesverein verschwistert seyn sollten. Ueber
die Art und Beise dieser Berschwisterung aber gaben sich gleich
anfänglich die widerstreitendsten und unvereinbarlichsten Meia
nungen fund.

Unter benfelben machten sich hauptfächlich vier am bemerkbarften und jede von ihnen fand eifrige Anhanger und
beredte Bertheibiger. Die erste, welche vielleicht in ber Mehrheit ber Nation die meisten Stimmen zählte, ba bei ihr, ohne Rudsicht auf hinderniffe und Möglichkeiten, blos ber Glanz einer ruhmvollen Bergangenheit und ber Bauber eines erhabenen Namens auf bas Gefühl nothwendig wirkte, fors berte bie Einheit Teutschlands mit ber hergestellten Raifermurbe. Die Partei, welche biefer Meinung hulbigte, hatte ihre Augen vorzugeweise auf Defterreich ge= richtet; aber es fanben fich felbft preußische Staatsmanner und Patrioten, welche hier mit großmuthiger Preifigabe ber Autonomie ihres Staates, als teutsche Macht, mit andern barin aufammen trafen. Gine Fraktion biefer Partel bagegen hielt Die Raiserfrone auch auf bem Saupte bes Koniges von Preufen fur eben fo paffend, als auf bem bes Raifers von Dea fterreich. Mertwurdig genug ftimmte mit jener Biebetherftels lung best teutschen Raiserthumes auch bie romifche Rurie. freilich aus Grunden überein, an welcher bie Freunde teuts fcher Gelbstftandigfeit ichwerlich großes Gefallen tragen mochs ten, mit Ausnahme jener Abtheilung von ihnen, welche fuglich man bie Enthufiaften bes Mittelaltere nennen tonnte und welche mit einem gewiffen unfpftematifchen, fonft burchaus aufrichtigen Muftigismus Politit, Freiheit, Ginheit, Staat und Rirche recht verträglich zu coaliren mußten; mogegen es andre gab, melde burd ein enges Bunbnig bes romis iden Rirchthums mit einem fraftigen Raiferthume und gwar im erblichen Befite eines fo orthoboren und ftrengmonarchi= ichen Gefchlechts, wie bas Saus Sabsburg, die Banbigung bes revolutionaren Zeitgeistes, in politischer wie in religiöfer Beziehung, am ficherften zu bewertstelligen hofften, konnten, im Gegensate ju jenen Enthusiaften, bie Jesuiten bes Mittelalters beißen, und man erfannte balb, mogu fie bie beiben Schwerdter, welche bei biefem Anlaffe wieber häufig jum Borfchein tamen, gebrauchen wollten. Die Mehrhelt ber fleineren Rurften, in ber hoffnung, bem Uebergewichte und

ber Bevormunbung von Seite einer Ungahl größerer Staaten erften und zweiten Ranges fich baburch zu entziehen, fo wie Die Mehrheit ber Stanbesberren und bes übrigen teutschen Abels fprachen fich ebenfalls in Roten, Abreffen, Dentschriften und Alugblattern für bas Raiferthum aus. Befonbers eifrig betrieb, im Ramen ihrer Rollegen, Die verwittmete Fürftin Eli= fabeth von gurftenberg, aus bem Saufe Thurn und Sa= ris, eine Frau von vielen Gemuthe und Geiftesgaben, Die Sache. In ber Anrede, welche fie an ber Spite ber Deputa= tion in ber hofburg ju Bien an Raifer Frang I. felber bielt, pernahm man folgende Stellen : "Ich tonnte in Berlegenheit fepn, por bein größten Monarden zu fpreden, wenn unfere Sache nicht bie gerechtefte mare, welche je vor ben Thron Em. Rai= ferlichen Majestät gebracht worden ift. Die vor hochstberselben ericheinenden teutschen Reichsftanben und ihre gamis lien haben feit unvordentlichen Zeiten an Teutschlands Ron= flitution und dem erlauchten Raiferhaufe gehangen. Diefe Erene an Raifer und Reich haben ihre Bolfer und Ahnen zu allen Beiten, und noch im letten entscheibenben gelbzuge, fie felbft und ihre Rinder, mit ihrem Blute besiegelt. Dafür aber find fie von ihren angebornen Rechten, von bem mohlerworbenen Erbe ihrer Ahnen, ja fogar von ihrem Eigenthume entfernt, und in einen schlimmern Buftand verfett morben als ber lette ihrer vormaligen Unterthanen. Aus ben Sanden ber gerechten und weisen Monarden, welche Europa Die Ruhe nicht nur wiebergegeben, fondern auch fichern wollen, erwarten fie vertrauensvoll die Burudgabe ihres vaterlichen Erbes und bie unveräufferlichen Rechte ihrer Saufer. Inbem ich Em. R. DR. unsere allerunterthanigfte Bitte in tieffter Chrfurcht ju Fugen lege, barf ich im Namen fo vieler treuer teutscher Reichoftanbe bas Wort aussprechen; bag wir teine Gemahrleistung einer

Berfassung voraussehen, wenn nicht ber Bater so vieler und so großer Bolter sich bewegen läßt, auch unser Bater und Raiser wieder zu werben. Gottes Enabe, die und bis hieher geführt bat, wende das herz unseres guten Kaisers wieder zu und, und lenke seinen Willen, auf daß er zu Tentsch= lands heile wieder nach dem Besite besjenigen greife, was in andern handen nothwendig ein Keim zu innerer Zerrut= tung, und sogar eine Waffe gegen ihn selbst werden konnte.

Der Raifer erwiederte auf biefen überrafdenben ober auch nicht überraschenden Antrag im Wesentlichen Folgendes : "Ich habe meine lieben Teutschen fennen gelernt und es ift mir unendlich rührend und ichmeichelhaft, ben Ausbruck biefer Anhanglichkeit neuerdings zu vernehmen. Glauben Sie ficher, bag ich alles, mas in meinen Rraften fteht anwenden werbe, um Teutschlands Rube und Wohlfahrt für die Bufunft ju fichern. 3ch bin ichon von mehrern Seiten angegangen worben, bie teutsche Rrone wieber anzunehmen, und ce ift auch mein Bunfc, wenn beffen Erfüllung fich mit bem Intereffe' meiner eigenen Lanber vereinigen lagt. Co gerührt ich burch Ihre Unrebe bin, fo wenig bin ich in Berlegenheit, Ihnen zu antworten; benn ich habe feinen andern Bunfch noch Billen, als ben nach Recht und Gerechtigfeit, und bag Jedem bas Seinige wieber werbe. Sie merben auch aus bem Laufe ber Berhandlungen feben, baf bieß mein fteter und einziger Wille war. 3ch weiß nun, mas bie Teutschen fur ein gutes und braves Bolt find und Gie fonnen barauf gablen, bag ich Ihr gerechtes und billiges Berlangen, fo viel an mir liegt, unterftuten merbe!" \*)

Doch entschiebener, als bie Sprache bes Ausschuffes ber

<sup>\*)</sup> Rlüber: Staatsaften I. 2.

Stanbesberren, lautete bie ber bevollmächtigten Abgeordneten, pon neun und zwanzig teutschen souveranen gurften und Stabten in einer Rote an bie beiben Staatsfangler von Defterreich und Preufen, welche unterm 16 November 1814 übergeben mor-Rachbem fie im Gingange berfelben über Berlebungen bes Parifer Friedens, welcher allen für felbstffanbig anertann= ten teutschen Staafen gleiche Theilnahme an ben Berhandluns gen über bie funftige Berfaffung und Bereinigung bes gemein= famen Baterlands jugefichert , burch bas Erfcheinen von meh= rern nicht als Mitpaciscenten jenes Friebens geltenben , teut= fchen Sofen, in ber Eigenschaft als Reprafentanten ber Dehr= beit ihrer übrigen Mitftaaten, bitter fich beflagt; erflarten fie es ber Burbe ihrer Bollmachtgeber, ben Pflichten gegen bas teutsche Baterland und ben Millionen, Die auch fie gu vertres ten hatten, foulbig, nicht langer zu ichweigen, fonbern barauf au bringen, bag bie ursprungliche Befugnig aller in ben Ges fellichaftevertrag bes teutschen Staatenbundes eintretenben Intereffenten, ihre freie Stimme ju ben organischen Gefeten ber neuen Staatengefellichaft abzugeben, unangetaftet fortbeftebe und in billig festzusetenben Mormen, von allen ausgeubt werbe. Mit Dant wollten fic bie Borfchlage Ihrer Majeftaten von Desterreich und Preugen, für eine auf der Basis glei= der Rechte und vollständiger Reprafentation aller Bundesglieber beruhende funftige Berfaffung, und fur bie gur Sicherung ber Freiheit und Unabhangigfeit Teutschlands und ber Teuts ichen nothwendig icheinenben Maabregeln, vernehmen, und aum Beften bes Gangen gern in eine folche Ginschrantung ib= rer Souveranitat, fowohl im Innern ihrer Staaten, als im Berhaltniff ju Auswärtigen, fich finden, welche als allgemein verbindlich fur Alle murbe beichloffen werben. Ginverftanden fenen fie bamit, bag aller und jeder Billfuhr, wie im Bangen

burd bie Bundesverfaffung, fo im Einzelnen in allen teutiden Staaten, burch bie Ginführung lanbftanbifder Berfaffungen, wo bieselben noch nicht bestünden , vorgebeugt, Die Stande aber . bie Rechte ber Berwilligung und Regulirung fammtlicher gur Staatsverwaltung nothwendiger Abgaben, ber Einwilligung bei neu zu erlaffenden allgemeinen Landesgeseten, ber Mitaufficht über bie Bermenbung ber Steuern ju allgemeinen Staats= ameden, endlich ber Befchmerbeführung, insbefondere in Kallen ber "Malversation" von Staatebienern und bei fich ergebenben Mifbrauchen feber Art, überall naturlichermeife, mit Rudficht= nahme auf ben Charafter ber Bevolferung, auf bie Dertlich= feiten und bas Serfommen, eingeraumt wurben. auch wunschten fie bie Gerechtigfeitepflege fo unabhangig als möglich, hingestellt und jede Rlaffe von Staateburgern ihrem ordentlichen Richter unterworfen. Gleichwohl hielten Die burch= laudzigen Bollmadzigeber, fich überzeugt, bag bie teutiche Berfaffung erft bann einen festen Bestand erhalten tonne, menn e in gemeinsames Oberhaupt, welches bem teutschen Berbanbe ben erften Rang unter ben europaischen Rationen gab, an ber Spite ber neuen teutschen Berbinbung, bem von ben Stanben berfelben gemeinsam befchloffenen, Die unverbruchliche Bollzichung fichern, die Saumigen ober Beigernben ohne Unterschied mit erforberlichem Rachbrucke jur Erfüllung bes Bunbesvertrags anhalte, ber Bundebjuflit fcnelle und volltommene Rolge verschaffe, die Rriegsmacht bes Bundes leite, und so im Innern und gegen Auffen allen Staaten beffelben, auch bem machtigsten, als Beichuger, erfter Reprafentant ber beutichen Nation und Gegenstand allgemeiner Chrfurcht, ber Berfaffung aber als fraftigster Garant, als teutscher Freiheit Megibe, fich barftelle. "

Diese Rote wurde gleich barauf auch bem Grafen von

Munfter, von beffen befannter perfonlichen Stimmung aber ben fraglichen Gegenstand man Erspriegliches hoffte und beffen fraftige Betreibung ber Sache im teutschen Ausschuffe man beffe halb besonders anging, mitgetheilt. Der Graf erklarte in fei= ner Antwort, welche bem geheimen Rath Schmidt Phifelbed, als Sauptsprecher ber Unterzeichneten, zugestellt murbe : er theile volltommen bie Ueberzeugung, bag ber zwedmäßigste Beg, um zu einem befriedigenden Bundesverein aller teutschen Staaten ju gelangen; ber gewesen fenn murbe, Die alte Reichsverfaffung als Grundlage beizubehalten , bie Erfahrung ber letten verhangnifvollen Periode ju benüten, und Berbefferungen einzuführen, bamit bie Gebrechen verminbert blieben, welche bie Reicheverfaffung früher untergraben hatten. Die Inftruttionen, welche ber Pring-Regent ihm gegeben, feven mit feiner eigenen Unficht volltommen in Uebereinstimmung gewesen und bie 26ficht, Die Raifermurbe in Teutschland aufrecht zu erhalten, habe von Seite hannovers mit besto größerer Konfequeng verfolgt werben konnen , als Se. R. Majestat von Grofbritannien, in Ihrer Eigenschaft als Churfurft bes heiligen Römischen Reichs, Die Aufhebung ber Berfaffung beffelben niemals als gultig hatte ansehent wollen. In biefem Ginne habe Ge. R. Majeftat auf Die vom R. R. Desterreichischen Bofe feiner Zeit erfolgte Anzeige megen Nieberlegung ber teutschen Reichefrone erwie bert: baf Sie biefen Schritt, als einen erzwunge nen, nicht anerkennen fonnten, und bag Sie bas Reich und beffen Saupt, als ben Rechten nach forte bauernb, anschen wurden. Geftutt auf biefe Borgange habe er, ber Graf, von ber Beit bes Beitrittes Defterreiche gur großen Alliang an, auf Befehl feines Sofes, alle Mittel ber Ueberrebung angewendet, um Defterreich ju bewegen, bie teutsche Raiferfrone von neuem anzunehmen

Diefe Bemuhungen feven aber, wegen ber bamals eintretenben Schwierigfeiten, vergebens gewesen, und man habe fich öfterrei= chischer Seits auf eine Art ertlart, bag endlich im Parifer Frieben Die befannte Bestimmung erfolgte : Die unab hangigen Staas ten Teutschlands follten burch ein foberatives Band mit einans ber vereinigt werben. Großbritannien und Sannover fenen jes. nem Frieden beigetreten; wenn bem ohnerachtet bie Deinung und ber Bunich Gr. R. Sobeit bes Pringe Regenten in obiger Sinfict unverandert bleibe, fo tonne Sie lettern bennoch jest nur als einen folden ansehen, ben eine freie Uebereintunft mit ben pacierirenben Theilen gur Birflichfeit bringen tonne, ber aber nicht in Biberfpruch mit Regotiationen burch Ihren Minifter aufgestellt werben burfe, bie fich auf obige Bereinigung gruns Bare über bie Biebereinführung ber Raiferwurde in bem Parifer Frieden feine Negotiation vorhergegangen, und hatten anbere Machte nicht auf beren Aufharen Rudficht genommen, fo wurde er. Munfter, ber Unficht, als ichloffe ber obenermahnte Artifel jenes Friedensvertrages Die Ernennung eines Bunbeshauptes nicht aus, beipflichten; wie Die Sache aber nun liege, glaube er fich auf die Borlegung Dieser seiner Antwort beim Comite um fo mehr beschränten ju muffen, als bie Absicht ber teutschen hochfürstlichen Sofe, ihren Bunfch in Unsehung ies nes wichtigen Gegenstandes an ben Tag zu legen, burch beren an ben R. R. Desterreichischen und R. Preufischen bof gerich= tete und auch ihm, fur ben feinigen, mitgetheilte Dote erfüllt fen. Bern murbe er - fuhr ber herr Minifter von Sannos ver fort - jenen Bunfch noch weiter ju unterftugen gesucht haben, wenn er bazu Erfolg versprechenbe Mittel vor fich gesehen. In Diefer Rudficht habe er gleich auf ben erften, burch ben Berrn von Schmidt = Phiselbeck ihm gewordenen Antrag bas Begehren geaußert, man mochte, außer ben Rechten, bie

ber Kaiserwürde beigelegt werden sollen, auch über die Mittel unterrichten, die man dem künftigen Kaiser würde anvertrauen wollen und können, um ihn in den Stand zu se hen, mit Nachdruck zu handeln. Bon diesem letten Punkte schweige die erhaltene Antwort. Schwerlich würde selbst die geringe Gewalt, die ein römischer Kaiser im Reich, während der letzen Zeiten besaß, anders als durch die Anerkennung einer militärischen Macht, z. B. einer permanenten Reichse Armee, ersetzt werden können. Ohne eine Berfügung der Art würde Desterreich eine Würde ohne Realität und Einsstluß nicht leicht übernehmen. Aber die Uebertragung solcher Mittel würde auf der andern Seite in den Ansichten der grösfern teutschen und einiger europäischen Höse große Schwierigskeiten sinden.

Wichtiger und intereffanter als Die erfte Gingabe ber Ab= geordneten ber Aurften und Stadte, mar bie Berbalnote bes Beheimenrathes von Schmidt = Phifelbed gemesen, mo= mit er ben Antrag gedachter Kommittenten an ben hannoveriichen Konferengminister begleitet hatte. Auch ihm erschien es fehr ichmer und fast unthunlich, über bie bem Saupte bes teutschen Bundes beigulegenden Attribute ein vollständiges Berzeichniß zu entwerfen und zugleich bamit einen vollkommenen Entwurf einer Bunbesverfaffung ju verbinben, melden auszuarbeiten 'es bisher an Beranlaffung gefehlt habe. Inamischen glaubte er folgende Attribute ber Burbe eines Bun= beshauptes als wesentlich voraussegen zu muffen: 1) bie Aufficht über die Beobachtung ber Beichluffe bes Bunbes und beren Bollstreckung ohne Unsehen ber Person; 2) bie Aufficht über die Juftigverfaffung und insbesondere die richterliche Beborbe, welche im Namen bes Sauptes und bes Bunbes fprede, mit ber Befugnif zu Ernennung bes Personals und Boll-

streckung ber Erkenntniffe, wo solche nöthig senn sollte; 3) ber Borsik in ber Bunbesversammlung, welche neben ber Gesethesebung besonders über Krieg und Frieden und Bündniffe gemeinsschaftlich beschließt, auswärts aber besonders durch bas Bunbeshaupt repräsentirt wird; 4) bie Leitung ber Reichsbewaffnung und die Anführung im Reichstriege.

Man setzte von Seite ber Antragsteller voraus: biese Attribute seyen von ber Art, baß sie bei weiterer Ausarsbeitung eines Konstitutions-Planes hinreichenden Raum ließen und billige Ansprüche auf Auszeichnung einer oder der andern unter ben vorzüglichsten teutschen Mächten zuließen, so wie es sich auch von selbst verstehe, daß die ausgezählten Eigensschaften bei ber Ausarbeitung jenes Entwurfes, den Umstänben nach, näher bestimmt werden mußten.

Darin stimmte jedoch ber Abgeordnete von Braunschweig mit dem Bevollmächtigten von hannover nicht überein, daß der Pariser Frieden der Knüpfung des Bundes an ein haupt ent= gegenstehe; vielmehr musse man sich vom Gegentheil überzeugt halten, indem die beabsichtigte, so wie überhaupt jede Bundes= verbindung die Eristenz eines Borstandes oder haupt est nicht ausschlösse, viel mehr die bekannten Staatenverbündnisse durch ein haupt oder einen Borsteher geknüpft werden, auch es in der Natur der Sache liege, daß selbiges viel mehr Einheit und Kraft in der Berwaltung im Innern, viel mehr Stärke von Aussen gewähre, als wenn die Exekutivgewalt mehrern Personen anvertraut sey, deren Berathschlagungen und Entsschlässe auf der schwankenden Mehrheit der Stimmen beruhe."

"Benn bagegen — hieß es weiter — ber Sat aufgestellt werben wolle, bag eine solche Uebertragung bieser Gewalt an ein aus ben vornehmsten Standen zusammengesettes Rollez gium bem Migbrauche ber Macht um so sicherer begegne,

fo fen zu erwägen, daß bei allen Eretutiv = und Sicherheits-Maafregeln es vielmehr auf Einheit und Schnelligkeit ber Ausführung ankomme, damit nicht während ber Be= rathungen ein unwiederbringlicher Nachtheil geschehe und dem Mißbrauche übrigens durch konstitutionelle Schranken hinreichend begegnet werden könnte und mußte.

"Man habe in bieser Ueberzeugung so eben eine Rote an bie höfe von Wien und Berlin übergeben, welche benselben Borwurf, übrigens aber auch bas Erbieten, enthalte, seinersseits in Allem, was zur Errichtung einer liberalen Bersfassung erforderlich sen, gern und willig die hand zu biesten, und glaube schon baburch seine Ueberzeugung zu rechtsfertigen, daß man die Idee eines Bundeshauptes so wenig an sich, als auch in den gegenwärtigen Berhältnissen für unausstührbar halte."

"Man glaube baber, nachbem ichon gezeigt worben, bag felbige bem Parifer Frieben nicht widerstrebe, nur noch bes merten zu muffen, bag bie jest in Teutschland eristirenben Ronigstronen benfelben fein Sinbernig in ben Weg legen burfen; benn es fen ichon vorhin die Krone Bohmen unter ben Reichsftanben und Churfurften gewefen, und habe felbige Die im- Reiche erforderlichen Maagregeln nicht als ihrer Burbe widerstreitend angesehen. Ruhmlich fen es befannt, wie fehr ber preugifde Sof, auch nach erhaltener Konigefrone, bie Freiheit Teutschlands und Die Aufrechthaltung ber teutschen Berfaffung bei mehreren Gelegenheiten bereitwillig beforbert habe, und baher zu erwarten, bag beibe genannte Rronen gern ju gleichem 3mede ferner ju wirten fich bereit finden laffen werden. Die Kronen von Baiern, Sannover und Burtemberg aber glaube man um fo vielmehr, als bagu por allen andern bereitwillig annehmen zu durfen, ba alle

brei lediglich beutsche Staaten beherrschten, baber in der Aufrechthaltung ber teutschen Berfassung auch für sich selbst
höchlich interessirt seven, und die fünstige Ronstitution
folche Maagnahmen enthalten könne, welche, ohne den übrigen
teutschen Ständen nachtheilig zu werden, ihnen biejenigen Attributionen beilegte, welche ein billiges Sachverhaltniß erfordern, dagegen ihr eigener Besitztand durch eine kräftige
Berfassung um so vielmehr besestigt und beruhigt werbe."

"Es sen baher — also fuhr Schmidt=Phiselbeck fort — nur noch übrig, die Frage zu berühren, ob man die Burde eines Bundeshauptes, unter welchem Litel es übrigens sen, als erblich zu übertragen wünsche? Diese Frage aber sen nich sehr verschiedenen Betrachtungen unterworfen, und glaube man, daß dieselben, von mehrern politischen Hinsichten abhängig, für diesen Augenblick noch unber rührt gelassen werden dürse."

"Man bemerke für jest nur noch schließlich, baß man sich überzeugt halte, im Obigen ben gemeinsamen ober ben angewöhnten Begriffen ber ganzen teutschen Nation gemäßen Wunsch ausgesprochen zu haben, weil auf keine andere Weise die Bedingungen des teutschen Bunsbes, nemlich der Gerechtigkeit gegen Alle, der Einsheit der Nation, der Dauerhaftigkeit und Stärke, nach Aussen sowohl als im Innern, in der gehörigen Bollständigkeit zu erreichen stünden."

Durch bie Antwort Munfters vom 25. November mar auch ber Inhalt biefer Berbal = Note erlebigt. Die Fürsten und Städte beruhigten sich jedoch noch nicht mit dem ausweis chenden Bescheibe des Grafen, sondern sie wagten in einer Ers wiederungs = Note, welche von den Abgeordneten sammtlicher souveraner Staaten britten und vierten Ranges, mit alleiniger Ausnahme Babens, unterzeichnet mar, unterm 20ften Dezember noch einen fernern Berfuch bei ihm.

Indem sie die "allgemein verehrten Sigenschaften offenen teutschen Sinnes und patriotischen Sifers fur bas Wohl bes gemeinsamen Baterlandes" bei dem Grafen auf's Neue bestätigt fanden, erlaubten sie sich folgende Erklärung über die von ihm hinsichtlich bes wichtigen Gegenstandes aufgestellte Ansichten:

"Sehr erfreulich ift es gewesen, von Gr. Ercelleng bie erneuerte Berficherung zu erhalten, baß Sie in ber Sauptfache bie Meinung theilen, bag nur burch bie Bieberherftel= lung ber Raiferwurbe, mit ben burch bie Beitverhalt= niffe erforberlich werbenben Attributionen und Mobifi= fationen, bie Berfaffung bes teutschen Bunbes einen fichern Bestand und eine innere Saltung gur Boblfahrt bes Gangen und aller Theile erhalten tonne. Sie finden fich über bie Wichtigkeit Diefer Ansicht um fo mehr beruhigt, als bem gu= folge Se. Konigl. Sobeit ber Pring-Regent ber um die teutsche Sache fo hochverdienten großbritannifchen Staaten bamit gang= lich einverstanden find. Sie burfen baber feinen Augenblick zweifeln, baß ber herr Minister Gr. Konigl. Sobeit fich gur Beforberung biefes gemeinsamen Bunfches fernerweit gern wirtsam beweisen werde; in biefer Sinsicht ermangeln Sie nicht, fich über biejenigen Punfte, welche Ge. Ercelleng bei bem betreffenden Untrage noch jur Beit unberudfichtigt ober unerortert bemerklich gemacht haben, um befwillen in Folgendem naber ju außern, um fich nicht bem Bormurfe auszuseten, als fen in biefer fur gang Teutschland hochft wichtigen Ungelegen= heit Etwas von ihnen verfaumt worden."

"Nach bem Inhalt Sr. Ercellenz sehr geehrten Note liegt bie erfte hauptschwierigfeit ber Wieberherstellung ber Kaiserwürbe nicht in ben Worten bes Pariser Friedens felbst, sondern in den vorhergegangenen Mes gotiationen, vermöge deren von andern Mächten Rückssprache darüber genommen worden, daß biese Würde nicht wieder hergestell't werden foll."

"Unbefannt mit biefen Regotiationen, tonnen bie Unterzeichneten zwar über felbige nicht mit Bestimmtheit urtheilen. Benn fie aber auch voraussehen mochten, bag man bie 3bee einer Bieberherstellung bes romifch = teutschen Reiche, als mit ber ganglich veranberten Lage Europa's unvereinbar, aufgegeben, und wenn fie auch glauben wollen, bag man felbft bie Erneuerung der teutschen Raiserwurde übergangen, weil im bamaligen Zeitpuntte, ehe fich noch bie nabern Bestimmungen über Die Erforberniffe einer faiferlichen Autorität entwickeln tonnten, biefelbe bem taiferlich = öfterreichifchen Sofe nicht an= nehmlich geschienen haben mag, und bag man bagegen nur bie Biebervereinigung ber unabhangigen teutschen Staaten burch ein Foberativband berudfichtigt habe; fo muffen fie bod immer noch dafür halten, bag burch folche ausmärtige Re= gotiationen ber inneren. Einrichtung bes teut: fchen Staatenbunbes, und ber baraus hervorgehenden Bahl eines Bunbeshauptes, auch nicht einmal ber Auszeichnung beffelben burch bie faiferliche Burbe, tein Sinberniß habe entgegen gefett werben wollen, noch mögen.".

"Sie halten sich, zu bieser Boraussetung um so mehr berechtigt, als sie tein wohlgegrundetes. Interesse finden, welches eine oder die andere der hohen kontrahirenden Mächte gegen eine von den Theilnehmenden beliebte Verknüpfung des
teutschen Bundes, da selbe auf keinen Fall eine offensive Stellung annehmen kann, haben werde. Vielmehr werden gewiß,
eben so wie Großbritannien, auch die übrigen europäischen

Machte mit der so angemessenen als edelmuthigen Extlarung einverstanden seyn, welche Se. Majestat der rususche Kaiser und König von Preußen gleich bei dem Annähern der verdünzdeten heere an die teutschen Grenzen unterm 18/25. März 1813 gemeinschaftlich durch den Feldmarschall Fürsten Kutusow Smolenstoi, in dem aus dem Hauptquartier Ralisch datirten Aufruse, seierlich gegeben, und worin sie den teutschen Bölztern die Rücktehr der Freiheit und Unabhängigkeit und die Wiedergehurt ihres ehrwürdigen Neiches ankundigen und verzstichen, daß die Gestaltung dieses großen Werkes ganzallein den Fürsten und Wölkern Teutschlands anheim gestellt bleiben sollte, damit sie aus dem ureinigen Geiste des teutschen Wolkes desto verzüngter, lebendkräftiger und in Einheit gehaltes wer hernorgehen möge."

"Gewiß wird ber kaiserlich österreichische hof selbst, vermöge seines anerkannten teutschen Patriotismus, immer berjesnigen Einrichtung unter allen den Borzug geben, welche bleisbende Ruhe und Eintracht in Toutschland am besten besessigt, und wenn er, um allen Schein eines einseitigen Interesses in dem letzten großen Kampse zu entsernen und gefürchtete Schwieszigkeiten zu beseitigen, in dem Augenblicke der großen Entzscheidung auf die Ehrenstelle eines teutschen Kaisers sur sich keinen Anspruch gemacht hat, so läßt sich doch mit einem hohen Grade der Wahrscheinlichseit annehmen, daß er das haupt des teutschen Aundes wieder zu werden nicht serner ablehnen dürste, wenn er glauben kann, dadurch den Wunsch einer ihm gewiß sehr werthen Nation zu erfüllen, und es unter solchen Bestimmungen geschieht, daß er dieser Würde mit Kraft und Ehre vorstehen kann.

Auf Diefen Grunden ruht bie Ueberzeugung ber Unters geichneten, bag bie Berhandlungen, welche bem Parifer Frieden

vorhergingen, bie herstellung ber Raiferwurbe, sobalb biese von ber Mehrheit ber Stellvertreter ber teutschen Nation beliebt wird, noch immer zulassen. Sogar ber Beisall und bie Einstimmung ber übrigen europäischen Mächte, in so sern lettere erforderlich seyn könnte, bürsten dann nicht anstehen, wenn dabei noch erwogen wird, daß man keinen ganz neuen Bustand ber Dinge, sondern nur die herstellung einer Form und Berfassung begehrt, welche unter den anzunehmenden Bers besserungen vor der jest glücklich erhobenen Unterdrückung Teutschlands wirklich bestanden hat."

"Wenn bemnach fein außerer Grund vorhanden ift, ber die Errichtung einer Berfaffung in der gewünschten Art unmöglich macht, so scheint dieselbe im Innern um so leiche ter ausführbar zu werden, als die unterm 16. November bemerklich gemachten haupt-Aetributionen der Kaiserwurde nicht von der Art sind, um, wenn man ernstlich das Gute will, gegründeten Widerspruch befürchten zu lassen."

"Betrachtet man, wie es die erklärte Absicht aller Theile ist, die teutsche Nation als ein einig vereintes Ganze, so wird deren Gesammtwille auf dem Bundestage ausgessprochen, und durch die kaiserliche, demnächst näher zu bestimmende Sanktion, allgemeines Geset, bessen Ausführung dem Raiser obliegt, und wozu derselbe vermöge seiner Würde auch berechtigt ist. Ju diesem Behuf würde ihm die geset mäßige Disposition über die, aus den Kontingenten der Bundesglies der bestehende, und stets, so viel für den Friedenszustand nöthig ist, bereit zu erhaltende Bundes Armee anverstraut, theils um selbige nach außen bahin, wo Gesahr droht, zu dirigiren, damit die zur Erklärung des Bundestages über Krieg und Frieden die nöthige Bertheibigung nicht verabs

faumt werbe, theils aber auch, um hamit auf bem gesetmäßis, gen Wege Ordnung im Innern zu erhalten, und ben Beschlüssen bes Bundes, so wie den Ertenntnisses sen ber oberstrichterlichen Behörde, Kraft und Nachdruck zu geben. Eine solche Disposition über die Bundes Armee dürste zu gegründeten Besorgnissen möglichen Mißbrauches um so weniger Beranlassung geben, als durch die Bundes Atte selbst die Ausübung dieser Besugenisse antonstitutionelle Formen gebunden und daneben den mächtigern Bundesstaaten das möstige Gegengewicht eingeräumt werden könnte."

"In ber vollfommenen Ueberzeugung, baß nach Theorie und Geschichte ein bedeutender Staatenbund ohne ein Oberhaupt dauernd nicht geknüpft werden könnte, und daß der Größe und Ehre ber teutschen Nation, so wie ihrem allgemeinen Wunsche, die Berbindung der kaisserlichen Würde mit der ihres Bundeshaup tes am meisten entsprechen werde, wiederholen die Unterzeichneten ihre Bitte, daß Se. Errellenz zur Erreichung des Zweckes, den Sie selbst am zuträglichsten für das Wohl des gemeinsamen Vaterlandes anerkennen, Ihre Mitwirkung nicht entziehen wollen, und benuben diese Gelegenheit, um Sr. Ercellenz dem Herrn Grafen von Münster die Versicherung, Ihrer hoben Verehrung zu erneuern."\*)

Also patriotisch feurig redeten damals selbst die Fürsten und bie Bevorrechteten für bes Reiches Einheit und Biebers gestaltung.

<sup>\*)</sup> Rluber: Staatsaften. I.

## Siebenzehntes Rapitel.

Die Hindernisse der Annahme der Kaisertrone von Seite Desterreichs und Preußens. — Die Projekte der Zwei- und der Fünsherrschaft. Sieg des föderalistischen Systems.

Nichts besto weniger scheiterten bie Bemühungen ber souveranen Fürsten und ber Standesherren, so wie bie Wünssche ber teutschen Patrioten, wenn auch aus andern Besweggründen und für andre Zwecke, als jene, hinsichtlich ber wieder herzustellenden Kaiserwürde, an der wenigen Neigung sowohl Desterreichs als Preußens hiefür; und diese wenige Neigung selbst erklärte sich aus der eigenthümlichen Lage ihrer Staaten und den völlig veränderten Verhältnissen der Neuzeit. Es war eine politische Unmöglichkeit, dasjenige auszuschren, was jedem Teutschen in damaliger Stimmung billig und naturgemäß als das höchste und schönste Ziel der Anstrengungen des so eben beendigten Kampses erscheinen mußte.

Die Mehrzahl ber gebilbeten Teutschen und bie benkenben Baterlandofreunde hatten gleich anfänglich mehr zu Preußen, in Bezug auf den fraglichen Gegenstand, sich hingeneigt. Das Gefühl ber katholischen Sübteutschen war mehr für das Haus Desterreich. Preußen, mit nicht so frembartigen Elementen, wie dieses vermischt, schien der Wiedererstehung teutschen Geistes und teutscher Kraft größere Garantieen darz zubieten. Zu jener Nation gehörten — also lauteten im Wesentlichen die Ideen des Freiherrn von Stein \*) — Wachsthum, Ehre, Tapferkeit, großer Verstand — seiner Zeit auch Ordnung und haushälterische Sparsamkeit, sodann selbst

<sup>\*)</sup> Rach Gagerns Berficherung und Darftellung II. 195.

liberale Ibeen in politischer und religiofer Sinfict, bie 2Berte bes grofen Koniges maren bavon fo voll, als feine Laufbahn. Das Bedürfniff, bie Rothwendigfeit fogar, bie geographifche Lage, bie aufgelegte Rolle, ber Ruhm - bieg alles bilbeten machtige Behifel, Urfachen, Pfabe, Die ju großen Anfpruchen führen fonnten und mußten. Die neu erfochtenen Siege und Die erworbenen ersten Trophaen unter allen benen, welche bie glorreiche Entscheidung und Die gunftigen Enbergebniffe ber= beigeführt, verftartten biefe Anspruche nicht wenig. Mit Stromen Blutes war ber gegenwärtige Buftanb errungen worben; ohne den Anftog von Preugen, ohne beffelben ungeheure Opfer, an feinen Bund mit Rufland, ohne ben Bertrag von Ralifch mare all' bas Grofe nicht gefchehen. Bur fo belbenmuthige hingebung an bie große Sache tonnte fein Preis ju Aber ber Freiherr von Stein ftand blos an ber Spite berjenigen, beren hoffnungen unerfullt blieben. Sie hatten bie Bertrage ju Rieb nicht gefchloffen; fie hatten fie nie geschloffen und bequemten fich auch nur ungern gur Unertennung berfelben.

Genug, Preußen wollte die Kaiserwurde zu Wien nicht. Es wollte sie aber auch nicht als Hulfsmittel und Gewicht in Ocsterreichs hand, ohne gleichmäßigen Ersatz für sich selbst; auch wollte es sie nicht als ein bloßes Nichts. Man hatte zu viel Verstand, um solche Nichtigkeit, solche fortwährende Rolle vos Ungehorsams, solch' steten Widerspruch angelobter Heeresfolge und willführlicher Abberufung, kurz um, die ganze lange Agonie von Kaiser und Reich-noch zu verlängern. Dieß war die Stärke seiner Gründe auf jener Seite mit einer unermeßlichen Mehrheit. Man sah nur Politik und Reiz zum Fehlen, aber man übersah, daß es vorher schon Bündniß, und daß es die Hauptsache war; daß man auch die Wahl auf die frü-

bere Rorm batte berftellen tonnen; bag ber Raifermurbe mefentlichftes Attribut in treuer Ausübung und fester Sandhabung ber Gerechtigfeit bestand; baf fie jum minbesten mit berfelben . innig verflochten und ohne sie unendlich schwer berauftellen mar. Man überfah, bag eben biefer Zweig ber oberhauptlichen Burbe fich am leichteften in Schranten und Puntte einer Rapitulation bringen lagt; endlich auch überfah man, bag alle jene Sehler bei bem Prafibium eben fo gut, wie bei ber Raifer= murbe, - an und fur fich bloge Ramen - möglich blieben, ja noch mahricheinlicher werben murben. Die wenigsten ber bamaligen Intreffenten wollten aber jene ftrenge Uebung und Sandhabung ber Gerechtigfeit. Sie glaubten von vorn herein, jeber unter eigenthumlicher Karbe, recht zu haben. Jeber wollte gern Richter, aber nicht gerichtet fenn. Dennoch wollte man feinesmegs bie Auflösung; die große Mehrheit wollte sogar selbst ein feste= res Band, aber nicht "unter ichwerer Pon und Acht. Denn obgleich bas tiefe Gefühl ber Uneinigkeit, Charafterlofigkeit und Bundbrudigfeit aus ber vergangenen Periode noch gang mach und frifd mar, fo wollte man fich felbft boch nicht zu hart ans flagen, und fürchtete überall ben Migbrauch, ben Bormand in ber hand bes Stärtern. Daber bie bunte Mifdjung von Unficten, mit ben überall burchichimmernben Gelbstintereffen. Daher biefes Wollen und Richtwollen, Diefes Streben nach Gin= heit und Gintracht, ohne Berantwortlichfeit \*).

Dunsichten des hrn. v. Gagern, womit er die Ideen seines Freunbes kommentirt. Noch viel Bittereres steht in den bezüglichen Stellen, welches wir nicht anführen wollen und auch nicht geradezu unterschreiben möchten. Man sieht deutlich, daß die heftigkeit des Patriotismus den Staatsmann vielfach beschlichen. Doch, qui dien aime, chatie. Einen Beweis übrigens, wie schwer auch den entschiedendsten Freunden der Idee des wiederherzustellenden Kaiserthums mit einer freien Verfassung die Ausgabe sich dar-

Die Weigerung Preußens für Annahme ber Kaiserwürde ließ sich übrigens natürlicher erflären, als sie es nach dem Urtheile Bieler von Seite Desterreichs war. Man hielt dasselbe nicht nur für zuerst berechtigt, sondern sogar für verpflictet, ein heiligthum wieder herzustellen, welches in den letten Zeiten seiner Sorge anvertraut worden, über welches eine einzige Opnastie nicht als über ein Eigenthum verfügen konnte, und welches für immer aufzugeben, trot dem, daß die Zeiten sich wieder günstig eingestellt, sogar eine Art schwerer Berantwortlichkeit den Depositar zu belasten schien. Allein das neue System des großen Kaiserstaates war durchaus gegen die Uebernahme einer Würde, deren Bürde er zum Nachtheil der ans

gestellt, lieferten Gagern und Stein felbst in den von ihnen vorhandenen Projetten und in den Zweifeln, die sie über viele einszelne Puntte selbst gebegt. Kälter ging, wie in allem Uebrigen, dabei der Lettere zu Werte, was folgende Noten zu einem jener Entwürfe deutlich darthun:

Besteht die Freiheit Leutschlands allein in der Macht der Fürsten ober in der Freiheit der Ginwohner und der Kraft der Nation? Wie ist eine Konstitution möglich, die beibes gewährt?

Wurde es gewährt durch die Konstitution von 1648, durch die Konstitution von 1802?

hat die Nation oder fremder Einfinß die Konstitutionen gebilbet? Wie sind die Fürsten entstanden, wie haben sie ihre Pflicht in

ben großen Rrifen bes Jojahrigen Rrieges erfüllt?

Bie und durch welche Mittel foll der Kaifer Macht und Anfeben erhalten und in den Stand gesetht werden, Gehorsam zu bewirken von den großen Staaten, da man dieses schon ver der Auftösung der teutschen Reichs Berfassung nicht vermochte? Und wer soll reichsgerichtliche Urtheile gegen die großen Stände vollistrecken?

Wer foll die Reiche : Armee im Frieden verwalten , bilben , im'

Rriege leiten? Ber foll Rrieg und Frieden ichließen?

Wer foll Gesetze machen, Finanzen verwalten? Der Reichstag und die fünfzehn bis sechszehn übrig gebliebenen teutschen Fürsten, ihr Kabinete? Wie soll in alles dieses Kraft, Ginheit, Nationalität gebracht werden?

gebornen Besitungen im Laufe bes letten Jahrhunderts nur allzuschwer, oftmals verlaffen von all ben natürlichen und hiezu verpflichteten Selfern, gefühlt hatte. Das neue Shftem ging fortan einzig dahin, bas Gerettete und Gewonnene bauerhaft zu bes wahren und nach Innen fich immer fefter gu tongentriren, mit beharrlicher Entfagung gegen alle Berfuchungen bes Ebraeizes nach Außen und mit Ausscheidung aller feinbseligen ober gerfforerifden Elementen bes Boltelebens. Dit bem Suftem e bing genau auch bie Lage jufammen. Defterreichs Staaten bilbeten ju Enbe bes Jahres 1814 einen Busammenhang, welchen es bei früherer Ausbehnung bis an und über ben Rhein niemals befeffen; bie verlornen ganber maren menia gegen die erworbenen Besitzungen; benn die Borlande und bie Dieberlande find mit Salzburg und Denedig feinesmegs ver= gleichbar. Defterreich mar burch bie neue Koncentration bes Rampfes gegen Franfreich enthoben, welcher junachft nun auf bie Miederlande, auf Rheinpreußen und Rheinbaiern fallen muß. In Italien erhielt Desterreich ichmache, ergebene und hulfbeburftige Rachbarn; in Teutschland wurden ihm balb nachher Baiern und Sachfen burch ihre nahe Stellung und burch Blut= verwandtichaft verbunden. Der Geift feiner Staatstunft, wie er im Charafter bes Raifers Frang I. und in ben Maximen bes Fürsten Metternich sich aussprach, sicherte ihm überall hohe und machtige Berbunbete gegen Auswuchse und Ueberguge bes Beitgeiftes. \*) Bie hatte es eine fo vortheilhafte, ruhige Stellung aufgeben und mit einer Krone fich fcmuden follen, welche für ihren Besiter meift nur Dornen gehabt hatte, und welche es gezwungen haben murbe, in bas fturmifche, zweifelhafte Meer ber vielgestaltigen Berhaltniffe bes eigentlichen Teutschlands

<sup>\*)</sup> Son eller: Defterreichs Ginfluß auf Teutschland und Guropa. II.

sich zu stürzen? Wohl bestand eine Zeitlang einige Röglichkeit, daß es bennoch jene Krone wieder genommen hatte, aber unster den Bedingungen größern Gewichtes und minderer Beschrantung durch Wahlkapitulationen. Für die damalige Lage demenach, wie für allfällige Wechsel in der Zukunst hielt es den sanstern Titel eines Prasidiums für sicherer, als den erhabenen eines Kaisers oder Reichsoberhauptes. Preußen aber seinerseits erkannte, daß es weder als Kaiser noch als Prasidium in Teutschland allein wurde regieren können, odwohl ihm wesder Beruf, noch Berdienst, noch Kraft hiezu gesehlt. Dieser Umstand führte demnach zur Idee einer Zweiherrschaft mit Desterreich, das eine im Norden, das andere im Süden, oder vielmehr einer gemeinschaftlichen Leitung der teutschen Ansgelegenheiten.

Diefe 3 meiheit warb auf verschiedene Beife verstanben und vertheibigt; bie Ginen hatten Defterreich bie Raifermurbe, und Preugen bas Ephorat über Tentschland jugebacht; bie Un= bern begehrten eine gangliche politische Theilung bes Landes in Norden und Guben unter ber Berrichaft beiber Staaten. Selbst unter Patrioten, wie ber Berausgeber bes Rheinischen Merturs, erhielt Die Ibee Billigung und Unterftugung; nach bem Berlufte ber Einheit ichien fold, ein Ausweg ber trofilichere und als mit größerer Sicherheit bereinft zur ganglichen Ginheit fuhrende. Besondern Anklang fand fie auch bei ben Sachwaltern Preugens fur Die völlige Ginverleibung Sachsens mit biefer Monarchie. Ein besonders fraftiger Allierter aber mar ber Freiherr von Stein, welcher, nachdem fein größerer Plan burchge= fallen, ebenfalls mit ber Theilung zwifden Defterreich und Preu-Ben fich begnügte. Auch ift man bisher im Publitum gewohnt gemefen, ihn als ben Urheber und hauptreprafentanten biefes Borfchlages ju betrachten. Allein es war naturlich und vor-

auszusehen, bag bie bofe zweiten Ranges benielben auf bas . außerste befämpfen murben, und in ben mit ihnen abgeschloffes nen Berträgen in machtigen Allianzen mit europaischen Großmachten und eigenthumlichen Bermicklungen mancherlei Art ben Dieffälligen Absichten ber teutiden Grofftagten unübersteigliche Sinderniffe entgegenseten murben. Die Erennung Teutschlanbs in zwei Balften ichien befonders auch in militarifd = politifchet Sinficht als unrathlich, indem bei neuen Rriegen mit bem Auslande die Bertheibigung gegen ben gemeinfamen Feind gefchwächt, Rorben und Guben fich entfremdet und ber Burgerfrieg in gleichsam gefehmäßiger Form fich entwickelt haben murbe. Bor allem aber trat bie Stellung Sannovers im Morben und Bais erns im Guben, welch beibe fehr ju fconen und in Berbinbung, mit andern furchtbar maren, ber Bermirflichung bes Theilungs= und bes Zweiherrschaft=Entwurfes entgegen. Er marb bemnach gleich bem Raiserthume wieder aufgegeben. \*)

Die Schwierigkeiten ber Zweiherrschaft, welche von Desterreich öffentlich bekampft, insgeheim aber beifällig ausgesaßt wurde,
führten auf die Ibee einer Leitung bes Ganzen burch die zwei
Großmächte und auf die eines Bundes von fünf Staaten; Desterreich, Preußen, Baiern, Hannover und Wurtemberg. Diese Ibee der fünf teutschen Mächte entsprach jener der fünf europäischen. Allein die Ausführung zeigte sich
bald mit nicht geringen Schwierigkeiten verknüpft. Die eigenthümlichen Berhältnisse von Baiern und Hannover zumal gehörten in deren Zahl; sodann der innere Gehalt und die geographische Bekreisung. Der Entwurf erregte Ausmerkfamkeit und
Staunen zugleich von Seite der außerteutschen Großmächte. Doch

<sup>\*)</sup> Bichtig barüber find die Schriften ber von Gorres, Saberlin, Gagern, Luben, Drefch n. f. w.

Digitized by Google

ging bie heftigfte Opposition aus bem Schoofe ber teutschen Staaten felbft vor.

Der unermudliche Freiherr von Gagern mar es abermale, welcher babei eine Sauptrolle fpielte. Cowohl im Intereffe ber Rieberlande als bes andern Raffau'fchen Saufes, fobann im Namen ber teutschen Freiheit felbft, glaubte er fie fpielen ju muffen. Bei ihm maren bie Busammentunfte ber Abgeordneten aller bei bem Funfheite-Entwurfe betheiligten Staaten. In ber erften , welche am 14. Oftober vor fich ging , entschulbigte er bie Ruhnheit, mit welcher er biefen Spezialtongreß zusam= mengerufen; er flagte über bie Unregelmäßigfeit ber anbern Berfammlung von fünf teutschen Staaten gu Anordnung ber vaterlandifchen Angelegenheiten, und über ben Widerfpruch biefes Schrittes mit allen frubern Bertommniffen. Zwar fonnte man, meinte er, jene Berfammlung ignoriren; allein foldes mare weber ehrenvoll, noch mahr, noch pflichtgemäß. Protestiren burfte noch fchablicher fenn; gang Teutschland und gang Europa erwarteten gerabe jest einen Ausgang ber Sachen. Diefe mußten einmal bei einem Ende gefaßt werben, und es murbe ba= ber nicht unnaturlich scheinen, baf fich bie machtigften biefem Gefdafte, mit Beobachtung gewiffer Rucffichten, unterzögen. Rachahmen ober Parobiren tonnte einestheils jum Baderlichen führen, anderntheils ohne Erfolg bleiben. Um beften ware baber: Rectifiziren. Dief wolle bei ihm fo viel fagen, ale: es muffe vor allem ben andern herren vom Rongreffe fühlbar gemacht werden, bag auch fie, die Abgeordneten bet übrigen teutschen Staaten, ba seven und ihr Sandwert wohl verstunden. In frühern Zeiten, wo es schwer gefallen, ben richtigen Weg zu finden, habe man bei ber allgemeinen Berfammlung angefangen, um die öffentliche Meinung zu bethä= tigen. Dann erft hatten fich bie Borberften mit biefen Mate-

riakien zusammenbegeben; oder: wenn man Depututionen beliebt, fo hatte man sie aus allen Banken und Ordnungen genommen. Daffelbe follte auch jest wieder statt finden können, daffelbe sollte man auch jest geradezu begehren. Am Schlusse seines Bortrags erinnerte Gagern auch noch an den wichtigen Gegenstand ber Kaiserwärde, die man durchans begehren muffe.

Rad bem Bevollmachtigten ber Noffan's nuhm ber Freiherr von Pleffen, einer der Rollegen Munfters, bas Bort; ba= mals ein Mann von Saltung, Berftand, richtigem Urtheil, be= fcheibenem Muth und mand' andern Gigenschaften mehr, Die ihn bem Bunbestage fo merth gemacht; in fpaterer Zeit jeboch von vielen heftig getabelt, von noch mehrern völlig verfannt \*), eine ent= gegenfette Michtung einschlagend. Derfelbe rieth zur Borficht und Mäßigung, worin befonders, bie Unterredungen mit bem Fürften Metternich ihn fehr bestärft. Auch ber durheffische Minister, Graf von Reller, feiner Stellung nach ein angesehener Mann, hatte Auftrage an den gurften erhalten, und berichtete über bie Ergebniffe feiner Sendung. Berichiedene Auffahe murben in Bezug auf die fragliche Sache abgefaßt, in benen jeboch Bitterfeit und Beleibi= gungen bestmöglichft vermieden murben. Unter benfelben zeich= neten fid befonders die energifde Buidrift Gagerns an ben Grafen Munger vom 13. Janner 1815 und bie von ihm nach= mals herausgegebene Abhandlung : "Berfuch, politische Ibeen ju berichtigen, nebft einigen Grundzurgen teutschen Staatsrechts und teutscher Geschichte" burch Geift und Gelehrfamkeit aus. In ber erftern las man über Natur, Charafter und Pflichten bes Rongreffes besonders folgende mertwürdige Stellen:

"Bir find fammtlich, jeder in feiner Sphare, mit Pflich= ten auf diefen groffen politischen Schauplatz gefommen; mit ben

Dagern fagt von ihm: Er gab nach, ober murbe gewonnen, aber nicht, wie man gewöhnliche Menschen geminnt.



Pflichten, Ruhe, Ordnung, Bertrauen, Eintracht, Gerechtig= feit in Europa und in Teutschland wieder herzustellen oder zu begünstigen. Wie ist es möglich, daß man hier ben ganz ent= gegengesetzten Weg einschlug, im Widerspruch mit allen verstündigten Absichten, mit den genährten Erwartungen und den ausbrücklichen Zusicherungen bes Pariser Friedens!"

"Das gange Bert bes Kongreffes follte babin gielen, bas falfche, angemaßte Recht bes Startern in gefetliches ach= tes Recht und Gleichgewicht aufzulofen. Und nur vermoge biefes Rechts bes Startern tonftituirten fich alfobalb funf Sofe, um ben Andern Gefete vorzuschreiben, und fich eine Gattung von Oberherrlichkeit ober Attribute, Die ihr fehr ahnlich feben, angumagen. Gefett, fie hatten nichts als bas Gute bezweckt und hervorgebracht, fo mare felbit bas ein Eingriff in gegrun= bete Befugniffe. Denn feinem Baterlande ein befferes Loos bereiten, gehört zu ben beiligften Berpflichtungen, Die Diemand bem Andern, fo lang teine gesetliche Formen bestimmt find, vorzuenthalten ober zu erschweren fich erlauben foll. Der Bormand, bag biese Absicht, wenn sie rein mar, burch mehrere Theilnehmer erschwert murbe, mar theils unerfindlich, weil biefe Rahl fo groß nicht ift; theils mar fie burch bie Reprafentation und Wahl nach Millionengahl fehr leicht zu heben. Sobald fie fich aber versammelten, gingen fie augenscheinlich, wie es vorgufehen mar, von gang verschiedenen Absichten und Gefichts= puntten, aus, bie etwas Gebeihliches niemals erwarten liegen."

"Es mögen wohl Teutsche seyn, benen theoretisch die strenge Alleinherrschaft die liebste ware, weil sie ihnen die sicherste schiene. Der Zweiherrschaft aber ist der Stab durchaus gebrochen. Es ist das gehässigste und gefährlichste, ein Wurzelübel in Europa, eine Spaltung unserer Nation, ein ewiger Saamen von Bürgertriegen, deren wir, einschließlich des sie-

 ${\sf Digitized\ by\ Google\ `}$ 

benjährigen, in ben letzten Jahrhunderten nur zu viele gehabt haben. Und bennoch nahm alles die betrübte Tendenz zu eben dieser Zweiherrschaft. Zum Beweis durfen wir uns nur auf bas frühere Beginnen, auf die vier Stimmen gegen brei im Rathe ber fünf Könige, auf ben unterschobenen Sinn der Beiseitts-Berträge, und auf die nur allzu deutliche Note bes herrn Fürsten von Metternich vom 22. Oftober an den Staats- fanzler Fürsten von Hardenberg beziehen. \*)

"Desterreich beflagt in bieser Rote zwar bie Theilung in Rord- und Sub-Teutschland, indem es sie zuläßt und bie Granzen bezeichnet. Aber ist es benn wirklich im Fall, so schwere Opfer zu bringen? Und sind wir im Fall, es zu leiden? Und können sich bie Höfe von Munchen, Stuttgart und hannover über ben Sinn, nein, über so klare Worte, auch nur einen Augenblick tauschen?"

"Sobald die Hofe-zu Wien und Berlin sehr einig waren, wo ist noch ber Fall gewesen, daß sie die andern nicht mit sich sortgezogen hätten. Und worin liegt, durch das mas jest vorsgeht, das Unterpfand dieses Einverständnisses auch nur für die nächste Zufunft? Worin die hoffnung, wenn einmat erst solche Berhältnisse der Scheidung zugelassen wären? Schon sagten die demagogischen und tumultuarischen Blätter, unter dem Einfluß des einen Theils, z. B. der Rheinische Merfur \*\*): das Baterland aber ift am besten badurch bera=

<sup>\*)</sup> Plus S. M. Impériale désire ne jamais voir l'Allemagne se diviser en Sud et en Nord, et conserver comme prémier principe du futur pacte fédéral, celui d'une parfaite unité; plus elle vise à établir l'équilibre le plus complet entre l'influence que l'Autriche et la Prusse se trouveraient appellées à exercer sur l'Allemagne; moins elle peut confondre les systèmes.

<sup>\*\*\*)</sup> Nr. 100 vom 10. Angust 1814.

then, weun alle Reaft einstweilen in ber 3weiheit zusammenläuft, ba bie Einheit spateren Zeiten aufbehalten bleibt."

Der Freiherr von Gagern ichreibt nach biefem noch viel Sartes und Bitteres über bie "gleifinerifchen Borte: leiten, protegiren , erefutive Gewalt und Ginfluff haben ;" den Bormand ber vormaligen Untauglichkeit bes Reiche und feiner Berfafflung halt er fur ganglich nichtig; er erlaubt fich leidenschaftliche Seiten-. hiebe auf Preugens Politit vom Babler Frieden an, auf Digbrauche in Baiern und Burtemberg, auf bas Tabelnswerthe in ber Abstimmung biefes lettern Staates, gegen welchen er bei mehreren Belegenheiten eine besondere Abneigung zeigt. Benn man in unferer Religion von ber Dreieinigfeit bemuthia, als einem Beheimniß, rebe, fo feven bei einer politischen Runfeinigfeit Die ffeptischen Fragen noch mehr erlaubt. In an= bern Beziehungen fpreche man fo gern von den Fürften, ihren Personen und Kehlern, ben Balten im eigenen Auge nicht fe= bent, und ganglich verhehlend, bag hier nicht von ber Wegen= wart und bem Augenblicke, fondern von ber gangen Bufunft, - bag bier nicht von ben herren, fondern von ben Bolfern Die Rede fen, von ihrer Ehre, ihrem Ruhestand, ihrer Unabbangigfeit, und wie fehr mahr es bleibe, bag man nicht zwei Berren bienen tonne; biefe Gefühle ber Bolferschaften fenen ewig und permanent.

In der Abhandlung selbst hielt der Hr. v. Gagern seinen Mitdiplomaten eine formliche Borlesung über teutsches Staatserecht. Er fing bei der Bölkerwanderung und den Merowingern an, entwickelte die Wahl und das Wahlspstem in den frühern Perioden des teutschen Reiches, schilderte die Folgen und die Heilmittel der Zwietracht, das verderbliche Aufkommen der Prievilegien und Exemtionen, die Natur des ehemaligen Reichsversbandes, die Elemente der Wehrverfassung, die Urt und Weise

ber Schlichtung innerer Zwiste und Staatsunordnungen, ben Glanz, ben Einfluß, die Nothwendigkeit und Ersprießlichkeit ber Kaiserwurde, welche er ben Schlußtein bes gegenwärtigen politischen Thund nannte, während bas Uebrige nur zu unsigern Bersuchen, Spekulationen und Irrungen führe. Alles dies beschrieb ber Bewunderer Puffendorfs, welchen er in Schreibund Denkart nachzuahmen sichtbar strebte, mit historischen Pazallelen zwischen alter und neuer Zeit. Am Schlusse kam ber gezlehrte Freiherr auch noch auf die Nothwendigkeit bes Dasenns einer immerwährenden Opposition zu sprechen, und auf die Art und Weise, wie dieselbe sich geltend machen müßte.

Die Anfichten, welche Gagern mit fo vielem Scharffinn portrug und mit noch größerem Gifer vertheibigt, ermangel= ten nicht, Aufsehen zu erregen; fie fliegen haufig um fo mehr an, als man bereits fich angewohnt hatte, in ihm einen lafti= gen Tabler bes Thund ber übrigen Diplomaten, bei allen Din= gen, Die er nicht ausgedacht, eine Art von diplomatischem Schulmeifter, welcher unaufhörlich Leftionen ohne Beruf und Beibe, allen Undern, ertheilen ja felbit etwas mehr, ju erfehen, und es fehlte feinesmens an Personlichfeiten, welche mit in's Spiel gezogen murben, und zu welchem er felbft bismei en Ber= anlaffung gegeben haben mochte. Eine hohe Person pries felbft in feiner Gegenwart einft die Tugend ber Karthaufer, und bie Empfindlichfeit bes ritterlichen. Ministers mard nicht wenig auf bie Probe gefest. Es ftellte fich beshalb nach Jahren noch bei ihm die Bersuchung ein, eine Guhne fur folde Redereien gu nehmen, wie vielleicht feiner Zeit bei Belegenheit bem Lefer von felbst in die Augen springen wird, ohne bag wir die fraglichen Perfonen ju nennen brauchen.

Der herr von Gagern hatte inzwischen bie Genugthuung, bag fein Monard, wiewohl beffen Gemuthart und Dentweise,

weit talter und besonnener, nicht selten im Wiberspruche mit dem ungestümen Patriotismus des Bevollmächtigten für die beiden Naffau'schen Linien stehen mußten, in der Hauptsache sein Bersfahren völlig billigte, und ihn formlich aufforderte, gegen Abssichten, welche alles Gefühl von Recht und Billigkeit verletzten, nach allen Kräften anzukampfen, wie aus zwei Schreiben des Königs Wilhelm hervorgeht. \*)

Ein anderer Bersuch, die verwickelte schwere Frage zu lösen, welcher eine Art Unterabtheilung des pentarchischen bildete und gleichsam die Opposition gegen denselben, im Falle seiner Berwirklichung, bilden sollte, war der ganz eigenthumliche einer "Repräsentation des nichtsköniglichen Teutschlands auf dem künftigen teutschen Bundestage, bestehend aus sämmtlichen Großherzogen, Herzogen, souveräsnen Fürsten und freien Städten." Er ward in einer anonym während der letzten Tage des Jahres 1814 zu Wien erschienenen Oruckschrift mit dem Motto: Tantaene molis esset, germanam condere gentem? — entwickelt und unter die Abgeordneten der betreffenden Intresenten vertheilt. Die zu entwersende Versassung eines solchen neuen teutschen Fürsstendundes wollte man auf nachstehende Prinzipien gründen:

1) Sammtliche Fürsten teutscher Lander, mit Ausnahme Desterreichs, Preußens, Baierns, Sannovers und Burtembergs, aber mit Einschluß der freien Reichse städte, vereinigen sich durch ein konstitutionelles Bundnif zu einer besondern Konföderation, die den Namen bes teuts

<sup>&</sup>quot;) Bergl. hierüber Gagern II. von S. 200 an, in verschiedenen Stellen und in den Beilagen. Sodann über das Pentarchie Projekt selbst: Säberlins Staatsarchiv VIII. und Dabelows Gedanten über den durch den Pariser Frieden verheißenen Staatenbund; auch die Alemannia III. und Dresch's kleine Schriften 222 u. f. w.



fchen Fürstenbunbes führt, und, in Gemeinschaft mit ben oben erwähnten fünf Staaten, bas foberirte Teutsch= Land bilbet.

- 2) Die in biefem Fürstenverein begriffenen Staaten tonftituiren, in allen Beziehungen jum foderirten Teutschland und bie Gesammt=Angelegenheiten beffelben, so wie in allen Berhalt= niffen zu andern Staaten, ein gemeinschaftliches Gange.
- 3) Diesem gemeinschaftlichen Ganzen gebühren bie nämlichen Berhältniffe und Rechte, wie jedem ber Königreiche Baiern, Hannover und Burtemberg, und infonderheit hat bieser Furstenbund auf bem teutschen Bundestage, gleich ben oben gebachten Königreichen, eine Stimme.
- 4) Die Gesammt-Angelegenheiten bes Fürstenvereins, und ins sonderheit bas Sis= und Stimmrecht auf bem teutschen Bunbestage, werben von einem Direktor bes Fürstenvereins geführt und ber Berein burch ihn vertreten.
- 5) Die vereinigten Fürsten mahlen biefen Oberfürsten aus ihrer Mitte, und auf gleiche Art zwei, bemfelben zur Seite ftehenbe Affistenten ober Borber=Fürsten; alle brei sind auf Lebendzeit gewählt, lettere haben jedoch nur eine berathenbe Stimme.
- 6) Bei bem Ober-Fürsten befindet sich ein von bemfelben prafibirter, permanenter Fürst enrath, welcher aus Abgeordneten ber übrigen Fürsten und ber Reichsftabte besteht.
- 7) Im Fürstenrath werden bie Angelegenheiten bes Fürstenbundes erörtert und entschieden: ber Ober=Fürst hat darin eine vierfache Stimme; die Stimmen= mehrheit entscheidet, und ist die Norm für das Bostum des Ober-Fürsten auf dem Bundestage; in diesem Fürstenrath hat jeder Großherzog eine breisache, jeder Perzog eine doppelte und jeder Fürst eine ein=

- fache Stimme; Großherzoge und Berzoge, Die mehrere chebem felbstffanbige Fürstenthumer befigen, haben für
  jedes berfelben, neben ihrer hauptstimme, noch eine fürstliche Stimme, welche lettere auch jeber Reichsstadt gebubrt.
- 8) Die ich eb brichterliche Gewalt über die Fürften fteht bem Fürstengericht ju, bas von einem besonders bazu auch auf Lebendzeit gewählten Fürsten prafibirt ift; biesem Gerichte ift auch der Ober-Fürst mit seinen beiden Affistenten, in Ansehung der Pflichten dieser Wurden, unterworfen, dergestalt, daß sie von bemselben dieser Stellen wegen verletter Pflicht entsett werden können, Auch die Unsterthanen können ihre Fürsten bei dem Fürstengericht belangen.
- 9) Der Ober Fürst und beffen beibe Affistenten leiten bie bis plomatischen Angelegenheiten, allein und ohne Busgiehung bes Fürstenraths.
- 10) Die stehende Armee dieset Bundes das teutsche Fürstenheer fann bei einer Population von 4,522,000 Einmohnern auf 45,000 Mann angenommen werden; es besteht als gemeinschaftliches teutsches Fürstenheer, nicht als besondere Truppen des einen oder andern Fürsten. Der Erzsürst und die beiden Affistenten haben die Oberaufssicht und die beiden Affistenten haben die Oberaufsicht und die oberste Leitung dieses heeres und legen darüber dem Fürstenrath Rechnung ab; sie bestreiten den Kostenaufswand aus der Bundes-Kasse. Die Organisation besteht nach allgemeinen, vorher festgestellten Grundsähen; seine Ergänzung durch regelmäßige Refrutirung aus allen Ländern des Bereins; die Offizieröstellen werden von dem Oberfürsten und den Afsistenten besetz, so wie sie auch die Dislosation im ganzen Bundesumfang besorgt. Der ganze Fürstenbund wird in drei Divisionen oder Kreise, seiner Lage nach am

Mhein, im Rorben und im herzen eingetheilt, und gut Leitung der Militär=Ungelegenheiten jedem Kreife ein Kreife vober Baunerfürst vorangeset, welche ber Fürstenrath auf Lebenegeit mahlt.

11) Die innere Regierung ber einzelnen Bunbesftaaten verbleibt, wie bisher, ben Fürsten berfelben, mit Borbehalt bes Rr. 8 gedachten Refurfes au bas Fürstengericht.

Die brei Kreise selbst sollten aus nachstehenden Gebietstheilen bestehen: der rheinische: aus beiden heffen, Baden,
Naffau und den beiden hohenzollern, zusammen mit 2,350,000
Einwohnern; der nördliche: aus Lippe, Oldenburg, Walded,
holstein, beiden Mecklenburg, Braunschweig, Anhalt, hame burg, Lübeck und Bremen, mit 1,547,000 Einwohnern; endlich der herzkreis: aus den verschiedenen sächsischen häusern,
aus Schwarzburg und Reuß, mit einer Bevölkerung von 625,000
— im Ganzen somit aus 4,522,000 Seelen,

Ueber Sachsen, das Königreich, über Naffau Dranien, über die freie Stadt Frankfurt, über Holftein, Lichtenstein, Ifenburg, Leven, Aremberg, die Salms und mehrere andere, zwischen Souveranität und Standesherrschaft noch zweiselhafte Kandidaten der Mediatisirung, war nichts bestimmt worden, und daher der Entwurf sehr lückenhaft und schwankend.

Wie abentheuerlich er auch in mehreren Beziehungen scheisnen mochte, so lag boch viel Gesundes und Vernünftiges darin, und wer möchte entscheiden, daß, wenn nur der Punkt mit Sachsen im Reinen, die Pentarchie und ein solches sechstes Mitglied in der Kette ber Föderation nicht das am meisten zum Ziel und zu frästigerer Einigung des Ganzen führende Auskunftmittel gewesen seyn wurde? Dennoch fand er wenig Beisall und Unterstützung. Die Mächte ersten und zweiten

Ranges zugleich befampften ihn gleich von vorn herein als un= praktisch und unzuläffig.

Noch unpraktischer und unzulässiger schien bas vierte, bem vorigen zum Theil sich annäherndes, bann aber wieder wesentslich verschiedenes Projekt einer Konföderation fammtlicher teutscher Staaten mit Ausschluß von Desterreich und Preußen. Wiewohl es diesem nicht an Bertheibigern sehlte, und der Geist bes Mheinbundes, in vielen Leuten noch nicht erstorben, über den Urhebern schwebte, so erregte er doch nicht nur Mitleib und Lächeln bei denen, welche die Macht und die Politit der zwei mit Ausschluß bedrohten Großstaaten sich vergegenwärtigten, sondern selchst Unwillen und Entrüstung bei warmen Patrioten, über den Leichtsinn, mit welchem man so viele der edelsten Provinzen reinteutschen Stammes vom gemeinsamen Vaterlande abtrennen wollte, und über die Kopfslosseit, welche die Gesahren und die Hülflosigkeit eines Teutschlands ohne den Schuß jener beiden Mächte nicht erwog.

Weit vernünftiger war in biefer Beziehung bie Ansicht berjenigen, welchen selbst die vorhandene und zum Bundesgebiet bestimmte Ländermasse nicht genügte, sondern welche auch die Schweiz und die Niederlande, zur festern Schützung der Natio-nalgränze und zur Erweiterung des Handelsverkehrs und der Stromfreiheit mit in die Konföderation ausgenommen wünschten, ja welche sogar Elsaß, Lothringen und Burgund, als dereinst erneuerte Ringe der großen germanischen Familienkette, im Geiste erblickten, und es für eine Gewissensfache teutscher Staatsmänener betrachteten, Frankreich den ungerechten Raub früherer Jahrhunderte wieder abzusagen.

## Achtzehntes Kapitel.

Feruere Berfuche gur Bilbung des Bundes. - Die fieben Entwürfe.

Das Foderativfyftem behielt über alle jene Entwurfe ben Sieg. Die Berhaltniffe, bie Rothwendigkeiten brachten es mit fid; nur auf biefem Wege fonnten bie wiberftreitenben Anspruche verfohnt, Die fich burchtreugenden Intereffen in Ues bereinstimmung gebracht werben. Auch fprach hiefur ber Buchstabe bes Parifer Bertrages ju beutlich, und man ertlarte, baff berfelbe nicht ohne Gefahr fur alles Uebrige ausgelegt mer= Allein bie Organisation felbst mar ungemein fcmierig und bie Leibenschaften ermachten erft recht in ihrer gangen Rraft, als biefelbe endlich naher befprochen marb. "3mei Grundformen - fchreibt Leonard Drefd, welcher über teut= iche Berhältniffe in mehr als einer Perriode lichtvolle Ideen mitgetheilt hat - waren gebentbar: ein Bunbesftaat, nach Mufter beffen, ben Nord : Amerita aufgerichtet; berechnet auf innere National-Ginheit, mit einem gleichformig burchgeführten Reprafentativfpfteme, einer gemeinschaftlichen bewaffneten Dacht, und einer Bundes : Juftig : Gewalt; überhaupt eine folche Central-Gemalt, für welche bie Regel und bas Uebergewicht mare; ober ein Staaten-Bund, gleich ben griechischen vergangener Bei= ten, hauptfächlich auf Schut und Trut gegen auswärtige Zeinbe berechnet, ohne Macht in ben innern Angelegenheiten ber ein= gelnen Staaten etwas ju ordnen. Bie es aber überall in ber wirtlichen Welt ift, bag in ihr unfere abstraften Begriffe fich nirgendmo verforpert finben, fonbern in bem, mas ift, bas, mas wir im Denten fich entgegensegen, gewöhnlich in einander fließt; fo mar ber teutsche Bund weber bas eine noch bas an=

bere gang; weber ein Bunbes ftaat, noch ein Staaten = Bunb, fondern ein Mittleres aus beiden, felbst durch ben Gegensat ber sich befampfenden Ansichten. Buerst aber war mehr ber Gedanke eines Bundes = Staates vorherischend, wenn gleich zulett ber Berein vorzugsweise zum Staaten = Bunde ward."

Der Fürst von hardenberg mar ber erste, welcher von ben Borzügen solch einer Bunbebverfassung sich überzeugt. Er übergab bem Fürsten von Metternich am titten Septem=ber einen Eutwurf, welcher die Grundlagen berselben enthalten sollte\*). Er lautete in ber hauptbestimmungen also:

Alle Staaten Teutschlands vereinigen sich durch einen feierfichen Bertrag, den jeder Theilhaber auf ewige Zeit schließt und beschwört, in einen politisch=föderativen Körper, der ben Namen teutsch er Bund führt und aus bem Niemand her= austreten darf. Berletungen des Bundesvertrags werden mit Acht bestraft.

Dieser Bund soll in sich begreisen nachstehende, dem hause Desterreich gehörigen Länder: Salzburg, Tyrol, Berchtholds=gaden, Boralberg und mas am Oberrhein errungen werden wird. Ferner alles was Preußen links der Elbe besitzt und erhält; alle bessen teutsche Staaten, so wie sie von der Ostsee, der Eyder, der Nordsee, dem niederländischen, französischen und schweizerischen Gebiete begränzt werden. Alle hier nicht genann=ten österreichischen und preußischen Staaten bleiben außerhalb des Bundes, damit es desto weniger Schwierigkeiten habe, diezienigen Theile beider Monarchien, welche mit in den Bund aufgenommen werden, allen Bundesgesetzen zu unterwersen und das Band badurch besto seste frieben. Desterreich und

<sup>\*)</sup> Klüber I. 45 u. f. w.

Preußen aber, als Machte, folließen mit ber Föberation ein unauflösliches Bundniß und gemährleisten befonders die Berfaffung und Integrität beffelben.

Jeber jest im Besite ber Landeshoheit sich befindende Staat übt in seinen Granzen bie landeshoheitlichen Rechte aus, welche bie Bundesafte nicht zum gemeinschaftlichen Besten aus= nimmt ober beschränft.

Die vormals mit ber Reichestanbichaft verseben gewesenen Fürften, Grafen und herren, welche mediatifirt murben, nehmen Untheil am Bunde, wie weiter unten bestimmt werden wird. Sie bleiben zwar ber Landeshoheit unterworfen; ihre Rechte und Pflichten aber fint, sowohl in Absicht auf ihre Perfon als auch auf ihre Besitungen genau zu bestimmen und unter Garantie bes Bundes zu feten. Ihnen find befonders perfonliche Ehre, Macht und Borguge, auch die Ren= ten und Einfünfte wieder zu geben, Die am 12. Julius 1806 in die Kontributionstaffen floffen. In den Landern, au benen fie gehoren, find bie Familienhaupter erblich bie erften Stanbe. In ihren Familien geniefen fie bie alte teutsche Autonomic. In Kriminalfachen follen fie von einem Indicio Parium gerich: tet werben. Ihnen werben Jurisdiftions-Rechte gefichert und Prafentationsrechte in ben landesherrlichen hochsten Gerichten zugeftanben.

Die Billigkeit verlangte zwar, daß die mediatifirten ehe= maligen Reichstfande mit den übrigen gleichgeset wurden; da dieses aber ohne große Zerruttungen nicht geschehen kann, soist wenigstens alles Mögliche hier zu thun, und sie jede insbe= sondere gegen alle Bedrückungen sicher zu stellen.

Alehnliche Bestimmungen find megen ber übrigen, fast unmittelbar gemefenen, Perfonen gu treffen.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Jebem Bunbesunterthan werden burch die Bunbesatte naher zu bestimmende teutsche Bürgerrechte gesichert, inssouderheit: 1) die Freiheit, ungehindert und ohne eine Abgabe zu entrichten, in einen andern, zum Bunde gehörenden Staat auszuwandern, oder in bessen Dienste zu treten; 2) die Sichersheit des Eigenthums, auch gegen den Nachdruck; 3) das Necht der Beschwerde vor dem ordentlichen Richter und in den hiezu geeigneten Fällen bei dem Bunde; 4) Preffreiheit, nach zu bestimmenden Ermäßigungen; 5) das Recht, sich auf jeder teutschen Lehranstalt auszubilden \*).

In jedem zum Bunde gehörenden Staat soll eine stän = bische Berfassung eingeführt ober aufrecht erhalten werden. Allgemeine Gründe sind beshalb als Minimum der Rechte der Landstände sestzusehen. Sie sollen bestehen aus den Familien=häuptern der mediatisirten vormaligen Reichsstände, des sonst unmittelbaren und übrigen Abels, als erblichen und auserwählzten Ständen. Jene Besugnisse sollen zugleich seyn: ein näher zu bestimmender Antheil an der Gesetzgebung, Berwilligung der Landesabgaben, Bertretung der Berfassung bei dem Lanzbesherrn und dem Bunde.

Man wird auch suchen, allgemeine nutliche Einrichstungen und Anordnungen jum Wohle bes Gangen berzustellen, als z. B. ein allgemeines Gefetbuch, gleiches Münzwesen, zwechmäßige Regulirung ber Bölle, bes Postwessens, Beförderung und Erleichterung bes handels und bes gegenseitigen Berkehrs u. f. w.

Die Bundesstaaten follen in fieben Kreife eingetheilt werden, nemlich: Borber = Defterreid, Baiern und

<sup>\*)</sup> Merkwürdig genug waren sechs Rubriken als teutsche Bürgerrechte von dem Berfasser des Entwurfes angenommen; aber der dritte bildete eine Lücke und war gar nicht bezeichnet worden.



Branten, Sowaben, Oberrhein, Rieberrhein und Beftphalen, Rieberfachfen, Oberfachfen und Thü= ringen,

Der vorderöfterreichische Kreis enthält; Salzburg, Tyrol, Berchtholdsgaben und Borarlberg; der baierisch frantische alle Staaten bes Königs von Baiern; der schwäbische alle Staaten bes Königs von Burtemberg; der oberrheinische bas Land, welches Desterreich am Oberrhein erhalten wird, die großherzog= lich babischen Länder und die hohenzollern'schen Fürstenthümer.

Der nieberrheinisch=weltphälische Kreis; alle Lande, welche ber König von Preußen an beiben Rheinusern und bis an die Weser besitht oder erhalten wird, die lippesdetmoldischen, nassausweilburgs und usingischen, auch die waldedischen Länder so wie die teutschen Besitungen des souveränen Fürsten der Rieberlande; der niedersächsische; die Länder, welche das bissberige Churhaus Hannover in Niedersachsen und Westphalen besit oder besithen wird, die des Hauses Braunschweig, die bes Hauses Glückstadt und Olbenburg, Schaumburg-Lippe und die brei Städte Hamburg, Lübeck und Brenten.

Der oberfachsischuringische Rreis endlich; bas Ronigreich Sachsen, bie herzoglichemedlenburgischen, bie sachsischenhaltischen, bie schaten ber Saufer beffen Rande, bie Staaten ber Saufer Deffen Raffel und Darmftadt fo wie bie freie Bundesftadt Frankfurt.

Zeber Kreis soll einen ober zwei Kreisobersten haben, beren Besugniffe und Obliegenheiten zunächst die Aufrechthaltung und Befolgung bes Bundesvertrags, der Bundesbeschlüsse und ber bundesrichterlichen Sprüche, die Militarversaffung und die allgemeine Ordnung und Sicherheit im Kreise betreffen. Wo zwei Kreisobersten sind, übt sie ber erste aus und wird babei vom zweiten unterstüßt.

Die Areidoberften find: im Borberöfterreichischen ber Raifer von Desterreich, im Baierisch-Frankischen ber König von Baiern, im Schwäbischen ber König von Burtemberg, im Oberrheinischen ber Raiser von Desterreich und ber Großherzog von Baben, im Nieberrheinisch-westphälischen ber König von Preußen, im Niebersächsischen ber König von Preußen, im Niebersächsischen ber König von Hennover, im Obersächsischen her König von Preußen und ber Churfürst von Hessen.

Bei dieser Audtheilung ber Kriegd=Obristenstellen hatte man vorzüglich die frühere Anzahl von Churfürsten im Auge. Der Fürst Staatstanzler fand die Ibee, auch Belgien und wo mög- lich die ganzen Niederlande mit in den teutschen Bund aufzunehmen vortrefstich und billigte sehr die Errichtung eines achten, bes burgundischen Kreises für diesen Fall, so wie die Benennung des Königs der Niederlande zum Obristen desselben.

Frankfurt am Main, zur freien Stadt erklart, soll ber Sith einer Bundesversammlung werden; diese selbst aber aus dem Direktorium, aus dem Rathe der Kreisobristen und aus dem Rathe der Fürsten und Stände bestehen. Der Kaiser von Desterreich, welcher bei allen Berhandlungen des Bundes den Borsith hat, und der König von Preußen suhren das Disrektorium gemeinschaftlich. Im Nathe der Kreisobristen haben Desterreich und Preußen als Direktoren und als Besither von zwei Kreisobristenstellen jedes drei Stimmen; die übrigen jeder eine Stimme.

Der Rath ber Kreisobristen beschäftigt sich mit Ausschluß ber übrigen Bundesstaaten mit allem, was die auswärtigen Berhältniffe bes Bundes angeht und entscheidet barüber durch Mehrheit ber Stimmen. Er allein hat bas Recht ber Berträge mit auswärtigen Mächten, bas Recht ber Annahme und Abssendung von Gesandten und Geschäftsträgern von und bei sol-

den Staaten, fobann bas Recht bes Rrieges und bes Priebens, Die militarische und die Exetutionegewalt bes Bunbes.

Der Rath ber Fürsten und Stande besteht aus ben übri= gen Fürsten, nemlich in ber Art, bag alle biejenigen, welche Lander befigen mit einer Bevolferung von 50,000 Seelen ober barüber, mogen fie mediatifirt ober fouveran fenn, eine Stimme führen, ba, wo mehrere Zweige bes Saufes fich vorfinden, werben die Stimmen gusammengezählt. Auch die vier Bunbes= flabte Samburg, Lubed, Bremen und Frankfurt erhalten jede eine Stimme. Außer biefen gibt es noch feche Curic ftimmen, in welchen fammtliche Grafen und herren zu vereinigen find, welche früher bie Reichsstanbichaft hatten und beren Besitzungen nicht die Bevolferung von 50,000 Seelen erreichen.

Auch im Rathe ber Furften führt Defterreich ben Borfit und gemeinsam mit Preugen bas Direktorium, überdieß Gis und Stimme. Beibes wird burd, besondere zweite Botschafter ausgeübt.

Der Rath ber Fürsten und Stande bilbet mit bem Rathe ber Rreibobriften und bem Direftorium bie gefetgebenbe Gewalt bes Bunbes. Er beschäftigt fich mit Allem, mas bie Wohlfahrt beffelben im Innern und ein allgemeines Intereffe Ein Lanbedgefet fann niemals mit einem Bunbes= gefete im Biberfpruch fenn.

Sowohl ber Rath ber Kreisobriften als ber Rath ber Für= ften und Stande berathen abgefondert fur fich; Die Befchluffe werben nach Mehrheit ber Stimmen abgefaßt. Abweichenbe Meinungen beiber Rathe fucht bas Direktorium zu vereinigen; im Falle ber Unmöglichfeit entscheibet es allein ..

Ein eigenes Bunbesgericht foll zu Frankfurt gebilbet und aus Mitgliedern ber einzelnen Bunbesftanbe, mittelft einer noch zu bestimmenben Prafentationsform zusammengefest werben.

Es wird baffelbe einen Senat zur Instruktion und einen zum Spruch in Streitsachen ber Fürsten und Stände unter sich entshalten. Die Mediatisirten sollen blos in personlichen Sachen ober in solchen, welche aus Verletzung des Bundesvertrags entstehen, vor diesem Bundesgerichte Recht stehen. Im Uebriegen gehören ihre Prozesse vor die Landesgerichte.

Rein Bundesglied foll bas andere betriegen und felbst sich hülfe schaffen durfen. Die Erekution ber Urtheile geschieht burch bie betreffenden Kreisobristen.

Refurse der Unterthanen an das Bundedgericht sinden nur in solchen Fällen statt, wo sie über Bedrückungen zu klagen haben, die den Bundesvertrag und den ihnen zugesischerten Mechten zuwider sind, oder in Fällen verweigerter Jusstiz-Appellationen an das Bundedgericht. In Streitigkeiten dersenigen dagegen, die der Landeshoheit unterworfen sind, unter sich, sind sie unzulässig, und eben so wenig in Rechtssaschen gegen die Landesherren. Solche Gegenstände gehören vor die obersten Gerichte der Areisobristen, denen aber durch den Bundesvertrag die schon in der Natur der Sache liegende Unsuben Fall, daß diese gekränkt werden, sindet der Rekurs an die Bundesversammlung statt.

Die höchsten Gerichte ber Kreisobriften entscheiden in letter Instanz in Sachen aller zum Kreis gehörender Unterthanen und auch in Prozessen berselben gegen ihre Landesherren. Kriminalurtheile der Gerichte der Kreisstände über eine gewisse Strafe hinaus, sind der Revision jener höchsten Gerichte unterworfen.

Die Militärverfassung bes Bunbes muß start und Fraftig fenn und schnelle Sulfe gewähren. Beber Rreisobrifter

und wo in einem Rreise zwei find, ber erfte, ift Dberbefehle: haber bes gangen Rreismiliturs.

Das Kontingent eines jeben, sowohl an Linientruppen als an Landwehr ift zu bestimmen. Die Kontingente muffen ftets vollzählig mit allen Kriegsbeburfniffen versehen und marsche fertig seyn.

Wegen ber Konfcription und Berpflichtung jur Land= wehr und jum Landflurm, besgleichen wegen Befieiung bavon, find allgemeine Grundfate anzunehmen, und gesetlich sestzuseben.

Dem Rreisobristen steht bie Aufsicht über bie gange Rreistriegsverfassung und bas Recht barüber zu halten, mithin bie Oberinspektion und Mußerung, auch wenn es nöthig ift die Befugniß zu, unvermeibliche Zwangsmittel anzuwenden.

Die zu einem Rreise gehörenben Truppen sollen eine und biefelbe Bezahlung haben, wie bie bes Rreisobriften.

In Frieden zeiten bleiben fie zur Disposition bes Lanbesherrn. Bei entstehenden Kriegen aber, oder zur Erefution gerichtlicher Sprüche, zur Erhaltung ber Rube und Ordnung im Rreise, hat der Kreisobrist das Recht ste zusammenzuziehen und zu besehligen.

Daß bie nöthigen Fonds jur Bezahlung ber Trupspen und Behufs ber Kriegebedürfniffe, Festungen z. gesichert sind, ist ber Aufsicht und Kontrolle ber Kreisobriften ju unterziehen. Es sind einzelne Gintunfte hierzu auszuseten, und auf andere Gegenstände unter keinem Borwand zu verwenden.

Es ift teinem Bunbesgliebe erlaubt, Truppen in ben Sold eines andern Staates zu geben. Diefes taun nur burch einen Befchlug bes gangen Bunbes gefchen.

Gewiffe, naher ju bestimmende, Plate find ju Bunde &- fest ungen ju bestimmen. Wegen ihrer Einrichtung und Er-

haltung, besgleichen wegen ihrer Befatung ift bas Abichige festzusetzen, und bazu ein sicherer Fond anzuweisen. Sie fiehen, nach ben getroffenen Bestimmungen, unter bem Befehl bes Kreisobriften in beffen Bezirk sie liegen.

Wird ein Bundesstaat angegriffen, so sind alle Glieber bes Bundes zu seiner Bertheidigung verpflichtet. Solche, die zugleich Länder besiten, dies nicht zum teutschen Bunde gehören, haben in Absicht auf diese keinen unbedingten Ansspruch auf die Hulfe des Bundes, in sofern das zu errichtende beständige Bundniß mit Desterreich und Preußen, in Absicht auf dieses nichts hierüber bestimmt; eben so wenig wenn sie in, Kriege verwickelt werden, wo sie der angreisende Theil sind. Der Rath der Kreisodristen entscheidet, ob dieses der Fall, und ob es nöthig sey, ein besonderes Bundniß mit den Bedroheten ober in Krieg verwickelten Bundesgenossen abzuschließen ober nicht.

Bundesstaaten, die nicht zugleich answärtige Länder besiten, durfen allein und ohne ben ganzen Bund weber Kriege führen, noch Theil nehmen; eben so wenig für sich allein mit fremden Mächten unterhandeln.

Die vereinigten Nieberlande, und mo möglich auch die Schweiz, find zu einem beständigen Bundniß mit bem teutschen Bunde einzuladen.

Die politische Eriftens beffelben ift auf bem bevorstehenden Rongreffe von ben tontrabirenden Machten su garantiren.

Diefer preußische Plan \*), welcher jedoch sehr mertwurdig schon aus bem Grunde war, baß er viele von oben her aufgeftellte Ibeen und Prinzipien enthielt, welche in späterer Zeit als bie Ordnung ber Dinge gefährbend, bald von ber einen,

<sup>9)</sup> Klüber: Staatsaften. I. 1.

balb von ber andern Scite bezeichnet worben find, fand vielen und heftigen Wiberfpruch. Am meiften verlette ber Puntt avegen bes Direktoriums, welcher eine folde Stellung allen übrigen Mitgliedern gegenüber eingenommen haben murbe, baß Die gesammte Bunbesgesetigebung in Die Banbe Defterreichs und Preugens getommen mare. Richts bestoweniger mar er in ber Sauptanlage trefflich und ber teutschefte von allen. Auf ihn, ber aber alsbalb verworfen marb, folgte ein von Desterreich, Preugen und Sannover jugleich abgefagter. Das gemeinschafts liche Direftorium blieb barin weg, Die Rreibeintheilung bagegen wurde beibehalten, nur ihre Bahl nicht fest bestimmt. Rath ber Rreisobriften fette man auf funf herunter; nemlich auf Defterreich, Preugen, Baiern, Sannover und Burtemberg; bie beiben erftern mit vier, bie übrigen mit brei Stimmen. Wie im ersten Entwurfe mar ihm allein die vollziehende Ge= walt bes Bunbes und bie Bertretung beffelben in allen auswartigen Angelegenheiten ebenfalls vorbehalten. Dem Rreis= obriften=Rath follte ein Rath ber Rurften gur Seite gestellt werben, jeboch blos mit einer einzigen Berfammlung jebes Jahres, und duf fo lange, bis bag bie Gegenstande feiner Beras thungen, bie Gefetgebung im Allgemeinen und alle bas innere Bohl und die Intereffen ber Foberation berührenden Gegenftanbe erledigt worben maren.

Jeber ber beiben Rathe sollte für sich handeln; in beiben Desterreich ben Borsit führen. Sammtlichen alt-fürstlichen, so wie einer Anzahl noch zu bestimmender neu-fürstlicher Häuser mit einer Bevölkerung von 200,000 Seelen wurden in bem zweiten Rathe Birilstimmen, ben übrigen dagegen Curia:s stimmen bewilligt. Die Kreisobristen allein übernahmen die Bertretung bes Bundes und die Sorge für Aufrechthaltung der Bundesbeschlüsse, die Leitung der Kreisversammlungen und

die höchste Auflicht über die Areismilitärmacht. Ihren Gerichten wurde die höchste Instanz für die Areisstände eingeräumt. Der Areisodriften=Rath und ein Bundesgericht sollten die Streistigkeiten der Fürsten unter sich entscheiden. Ueber jede Bersleung bundesvertragsmäßiger Rechte konnte vor diesen beiden Alage von Seite der Unterthanen erhoben werden. Die Nothwendigkeit der Einführung von ständischen Berfassungen jedoch so ziemlich mit einem Minimum von Besugnissen, das ungeshemmte Dienst und Auswanderungsrecht, die Sicherstellung des Schrifteigenthums gegen den Nachdruck, das Recht der Beschwerdeführung vor den ordentlichen Gerichten, die Preffreiheit mit ihren Beschräntungen und die Freiheit der Ausbildug auf jeder teutschen Lehranstalt — alle diese wichtigen Punkte lausteten in der Absassung des zweiten Entwurses ganz verschieden von den in dem ersten, dem preußischen.

Es fand jener daher natürlicherweise eine nicht gunstigere Stimmung als der letigenannte. Der Bersuch, eine Fünscherrschaft zu begründen und alle übrigen von der hauptleitung der Bundesangelegenheiten auszuschließen, ja ihr Ausschluß sogar von den Berathungen hierüber erweckte lautes Mißvergnügen. Aber auch viele Bestimmungen und Entwürse, welche die innern Berhältnisse betrasen, mußten zur Opposition auffordern. Aller Gewinn der beabsichtigten Formation schien Desterreich, Preußen und hannover allein in die hände zu fallen. Ein baierischer Publizist, welchen wir schon einmal angeführt\*), erslaubt sich über den Gegenstand nachstehende Bemerkung, welche zugleich die hauptansicht des baierischen Kabinetes und seiner Politis ausdrücken.

"Läugnen läßt fich nicht, daß, was ber Entwurf Befchran-

<sup>\*)</sup> Drefch: IV. 80 - 82.

Tenbes enthielt, Die europaischen Machte nach ausbrucklichem Borbehalte entweber gar nicht band, ober bei ihrer Starte nur fo weit fie wollten : mahrend bem Schmachern bie ftrengfte Bollziehung eines jeben Buchstaben im Gefete gewiß blieb. Wenn zu biefer Beit bie Unterbruckung altherfommlicher gurftenrechte (felbit in einem großern Umfange, als es ber Ent= wurf wollte,) fo viel Gunft in ber öffentlichen Meinung fand, fo muß man gwar gugefteben, bag bie unumichrantte Souve= ranitat- war migbraucht worden : aber es waren nur Dig= brauche Gingelner und ichon burch Berfaffungen und im Bunbesgericht ließ fich bem vorbeugen. Aber hatte bie Erin= nerung an bie eben vorausgegangenen Beiten alle anbern Betrachtungen verschlungen, ober mar es nur Bormanb: man hatte nur eines im Sinne, bie Starte Teutschlands gur Bertheibigung, und bies fah man nur in ber Ginheit: als wenn nicht bas Jahr 1806 gelehrt hatte, welche Unfalle einen Staat auch bei ber ftrengsten monarchischen Ginheit treffen tonnen; als wenn ber Rrieg und besonders bie außerorbentlichen Berhaltniffe ber frangofischen Revolution, ber orbentliche Buftanb ber Dinge maren, und nicht vielmehr ber Friede; als wenn in biefem bie Bielherrichaft bei ben vielen Sauptstädten, als eben fo vielen Mittelpuntten bes Reichthums, ber Lanbestultur und bes Gewerbfleifes (befonbers in einem Binnenlande wie Teutschland,) nicht wohlthatiger fur Berbreitung gleichmäßigern Bohlftanbes fich zeige, als einer ober zweier Sauptftabte Pracht und alles an fich reifender Ueberfluß; als wenn nicht eben jene Bielherrschaft bie Bielfeitigfeit und ben Wetteifer ber Teuts fchen in Biffenschaft und Runft erwecke und nahre; als wenn fie nicht von jeher ber wirksamfte Schut individueller Freiheit, ber Freiheit ber Rebe und ber Schrift gemesen mare, wie sie fich benn als folden bis zu biefer Stunde erweist."

## Meunzehntes Kapitel.

Die Opposition im teutschen Kongreß gegen die Ent= würfe der Bundesorganisation. — Baierns, Wür= tembergs und Hannovers Haltung.

Der Audschuß für bie teutschen Angelegenheiten war aus folgenden Ministern zusammengescht: für Desterreich Metternich und Wessenberg, für Preußen harbenberg und humbolbt, für Baiern Wrebe, für hannover Münster und harbenberg, für Würtemberg Linden und Winzingerode. Ausser einem Rangsstreit zwischen beiden lettern Kabineten, welcher durch Bermittlung des Kaisers Alexander bald beschwichtigt wurde, \*) gab es keine besondern Praliminar = Erörterungen von ter Art, wie die früheren Reichstage und Kongresse sie sonst ausgewiesen. Es herrschte eine gewisse Chevalerie, welche noch von dem so eben beendigten Feldzuge sich herschrieb und in der gastlichen Ausnahme und in den glänzenden Festen eines durch seinen Sinn so ausgezeichneten hoses, wie der österreichische und durch Anmuth der Sitten so sehr ansprechenden hauptstadt,

<sup>\*)</sup> Kur Herrn von Flassan war dieß ein wichtiger Punkt und er liesert ziemlich aussührliche Nachrichten darüber. Sannover berief sich sortwährend auf das alte Recht und Würtemberg auf das nene. Um vorläusig den Schwierigkeiten des Ranges unter den Wonarchen vorzubeugen, sezte man, auf den Borschlag Kaiser Allexanders sest, das in Hinscht des Ranges und Bortrittes, das Alter entscheiden sollte. Da nun der König von Würtemberg 1754, der König von Baiern 1756, der König von Dänemark 1768 am 28. Januar, der König von Preußen 1770 und der Kaisser von Russand 1777 geboren waren, so gingen den lezteren die neuen Könige vor. Solcher Rang ward jedoch von den Souveränen blos in Konzerten, dei Galla und Lustparthieen beobachtet, niemals in den Sihungen, wo ohnehin jene niemals sich einsanden.

wie Wien, fich forterhalten hatte. Allein wenn man in ben Formen und Formalitaten auch große Verträglichkeit bewiet, so zeigte man besto größere hartnäckigkeit ba, wo es um Caschen und Fragen sich handelte.

Die Opposition gegen ben Bundesentwurf hatte in ber ersten darüber abgehaltenen Sitzung mit einigen vorläufigen Bemerkungen sich begnügt, jedoch das Recht sich vorbehalten, fernere Aufschlüsse begehren zu können. Statt bes anstößigen Ausdruckes im 4. Arzifel "Fürsten und Stände" schlug man die Worte "and ere Stände", und im 6. Artifel "Staaten" staten" statt, "Fürsten und Städte" vor. Gegen den 7. Artifel, wegen des Borsites von Desterreich erhob sich keine Einsprache, nachdem der Fürst von Hardenberg erklärt, daß jene Macht solche Stelle blod wegen Erleichterung der Geschäftstührung und unter Borbehalt des freien Borschlagsrechtes für sämtliche Mitglieder angenommen habe. Auch über die Kanzelei, und das Archiv, so wie über die Ernennung und Becidigung der dazu nöthigen Beamten gab Metternich beruhigente Mittheilungen.

Man hatte jedem der Bewollmächtigten eine Abschrift der zwölf vorzüglichen, in Frage stehenden Artikel zum Behuse der darüber zu machenden Bemerkungen übergeben. Der Fürst von Wrede, im Namen des bereits sehr ängstlichen Baierns, eröffnete die zahllose Reihe derselben durch eine Erklärung, welche in der Sikung vom 20. Juni übergeben wurde und welche in der Hauptsache also lautete: Sein Herr, der König, welcher über seine Unterthanen, die durch alte und neue Versträge anerkannten und gesicherten Rechte ausübe, glaube, ihmen das Recht, sich an den Bundebrath zu wenden, nicht gesssatten zu können, und die Baierische Regierung sey nicht gessonnen, auf irgend ein Recht ihrer Oberhoheit zu verzichten.

Ferner bedünke es ben König, die zwei Stimmen, welche Des sterreich und Preußen sich im Rathe der fünf Kreidabristen vorbehalten, könnten in der Folge Beranlassung zu einem Streite geben; daher glaube er vorschlagen zu muffen, daß jeder der Kreidobersten dieselbe Stimmenzahl habe. Sollte dies ses nicht angehen, so verlange Baiern ebenfalls zwei Stimmen für sich wegen der Streitkräfte, welche es in die Waagschaale Leutschlands zu legen im Stande sep.

Die Gesandten von Würtemberg erklärten ihres Röniges tiefste Betrübnis über ben bisherigen Gang der Berhandlungen, hinsichtlich der teutschen Bundesangelegenheiten.
Bon dem aufrichtigen Bunsche beseelt, den Hauptzweck der
Bersammlung, Ruhe und Ordnung im Innern, Sicherheit
nach Aussen erzielt zu sehen, habe derselbe die ihm gemachten
mündlichen Eröffnungen, so wie die ersten Entwürse, mit vollem Zutrauen und mit dem Bunsche ausgenommen, zu deren
Ausschhrung nach allen Kräften beizutragen; und wenn auch
durch den ersten Ueberblick bei dem Könige die Ueberzeugung ent=
standen, daß manche Modificationen eintreten würden, so habe
er bennoch dem im Allgemeinen gegebenen Leitsaben folgen zu
können geglaubt. Allein schon die ersten Sitzungen gaben die
traurige Ueberzeugung, daß dem nicht so seyn sollte."

"Raum haiten bie Berathschlagungen über ben ersten Entswurf angefangen, als unter ber Form ber nothigen Entwickslungen schon ein sich weit von bemselben entfernenber an besen Stelle, und bann wieber ein anderer, und so fort getrezten. Selbst diejenigen Puntte, über die man allgemein überzeingekommen war, wurden burch neue Ansichten verdrängt und bei allen biesen partiellen Entwürfen mangelte immer bas Wichtigste, basjenige, was allein bestimmen konnte,

anzunehmen ober zu versagen: Die Ueberficht bes Gangen."

"Richt einmal die Glieber des Bundes wurden mit Beftimmtheit befannt, nicht der Umfang ihrer Besthungen, nicht die physischen und politischen Granzen des Bundes und die dadurch allein zu entnehmenden Streitfräfte besselben; dennoch wurden in den partiell vorgelegten Forderungen die Uebernahme von Berbindlichkeiten, die Berzichtleistung und Entfagung auf unbestrittene Rechte verlangt, zu denen wohl nichts vermögen kann, als die wohlüberlegte Erwägung der badurch anderseits zu erhaltenden Bortheile."

"Der 3med bes Bunbes - fuhren bie Bevollmachtigten fort - tonne, wie icon gefagt, tein anderer fenn, als Rube und Ordnung im Innern, Sicherung gegen Auffen; wie feb nun aber bie Beurtheilung, ob berfelbe erreichbar, möglich, wenn man die Bestandtheile beffelben, die Berhaltniffe biefer unter einander, Die Rrafte ber Gingelnen und bes Gangen nicht tenne; wenn man nicht wiffe, mit wem man abichließen, gegen wen man fich verbindlich machen folle? hierüber feb ber Ronig in ber volltommenften Unwiffenheit; und wenn gleich bie Bereitwilligfeit, mit welcher mehrere Mitglies ber biefer Berfammlung über bie zwei gang verschiebenen, von einander abweichenden, ja beinahe im Biberfpruch ftehenden, geschehenen Antrage eingegangen sepen, bei bem Konige bie Meinung herbeiführen burfte, baf folche diese eben angeführte Unwiffenheit nicht theilten, fo tonne er boch aus eben biefem Grunde nicht mit ihnen gleichen Schritt halten und muffe baher ertlaren: bag, fo aufrichtig fein Bunfch fen, ju bem großen Zwecke bes Bunbes ferner mitzumirten, er bemungeachtet auffer Stand fich befinde und als mit ben gegen seinen Staat und fein Saus obhabenden Pflichten unvereinbarlich an=

fehe, sich fernerhin immer nur über einzelne Gegen=
ftanbe zu erklaren, ober angefonnene Berbindlichkeiten zu
übernehmen, ehe und bevor ber Plan bes Ganzen und
bie noch mangelnben Erörterungen mitgetheilt worben, baburch
allein könnte ber König zur Abstimmung sich ermächtigt finden."

Die Bevollmächtigten schloffen ihre Note mit ber Berficherung, Se. Majestät muniche, baß bie höchsten Berbundeten in biefer Erflärung einen neuen Beweis ber Aufrichtig= teit und Unbefangenheit Ihrer Gefinnungen, erten= nen möchten.

Eine folde Sprache, in ber felbst Ironie und Burecht= weifung fur fo viele hocherleuchtete Reifter ber Staatstunft fich nicht verfennen liegen, war unerhort im Schoofe bes Rongreffet und erregte bei Bielen einen unbefdreiblichen Ginbrud. Niemand aber tonnte fich über fie befremben, ber mit Ronig Friebrichs Gemutheart und Sandlungeweise vertraut gewefen, ober bes Freimuths und ber Rubnheit fich erinnerte, momit er einft felbst Napolcou, in ben Tagen feiner größten Dacht bisweilen entgegentrat, feine felbstherrliche Rechte mahrte, feine perfonlide Saltung fest behauptete 'und ungiemliche Anfinnen fiegreich abzulehnen wußte. Gifersuchtig auf feine Fürstenwurde ben Mittonigen, ben Stanben und bem Thronfolger gegen= über, war er es in verdoppeltem Grabe ba, wo eine methobifche Gefährdung berfelben von vielen Machtigern jugleich be= ichloffen ichien und feine bamaligen Berhältniffe im Innern bes Ronigreiches hatten ihm eine noch reigbarere Stimmung gegeben, als mar an ihm in ber Regel mahrzunehmen pflegte.

Die beiden Gefandten hatten aus biefem Grunde vielfach schweren Stand, wenn fie ben Umfang ihrer Bollmachten mit ben Gesinnungen ber großen Machte, und ben Absichten ber Mehrzahl bes leitenden Ausschuffes, so wie bie ftarren und

starten Leibenschaften ihres herrn mit ber eigenthumlichen Stellung Burtembergs in ber neuen Ordnung ber Dinge, mit bem wohlverstandenen Interesse bes Landes, mit ihrer eisgenen Ueberzeugung und mit bem Terminus ad quem ihrer Bemuhungen in Gintlang bringen sollten.

Der Widerstand Burtembergs und die Art und Beise seiner Aeusserung machte namentlich den Fürsten Metternich überaus empfindlich. Man befürchtete höchst bedenkliche hemmenungen des so mührsam eingeleiteten Operationsplanes und berieth baher gemeinsam mit dem preußischen Staatskanzler eine energische, dem Ton der eingereichten angemessene Note. Unterm 22. November wurde dieselbe, übermacht und das österweichische Kabinet ließ sich, als im Einverständniß mit dem preußischen und dem teutschen Ausschusse, über die Beschuldigungen und Erklärungen des Königes folgendermassen aus:

"Bei ber Aufftellung bes Plans zu einem teutschen Fobrativfpfteme batten die öfterreichischen und preufischen Bevoll= machtigten es nicht überfeben konnen, bag zwei Sauptfragen in Betracht tommen mußten: 1) Der Territorialzuftanb ber zum teutschen Bunde gehören sollenben Staaten; 2) Die politische Berfassung bes Bundes felbft. Da nun bei bem erftern, die Territorialverhaltniffe befonders betreffenden Puntte bie Frage über bie vertragemäßig zu bewertstelligende Reichefonstruftion ber öfterreichifden und preugifden Monardien und bie erforberliche Abrundung ber Grangen ber teut= fchen Staaten zur Frage tomme, fo gehore berfelbe ohnstreitig au ben grofen europäischen Angelegenheiten, worüber ber teut= fche Audichuff nicht zu entscheiben habe. Das Berlangen, welches in ber murtembergifden Rote liege, Die politische Frage bis gur endlichen Bestimmung ber Territorialausgleichungen aussehen zu wollen, murbe baber eben fo viel heißen, als bie

wichtige Aufftellung bes politischen, fur Teutschland gu beftim: menden Berbandes auf bas Enbe bes Kongreffes verschieben zu wollen.

"Eine solche Absicht wurde die österreichtschen und preußischen Bevollmächtigten um so mehr jeht befremden muffen,
als sie es nicht verbergen könnten, daß der so höchst wunschendswerthe Abschluß der Geschäfte des teutschen Ausschusses, wie
solches die Protokolle der Sessionen an Tag legten, hauptsächlich durch die von wurtembergischer Seite gegen die mehrsten
Borschläge erregten Widersprüche oder unerledigt gebliebenen Res
servationen ausgehalten worden seven; und weil durch den einges
tretenen langen Berzug nicht nur bei teutschen Fürsten, welche
nicht Mitglieder des Ausschusses, Unzufriedenheit entstanden sev,
als vorzüglich, weil dadurch in vielen Gegenden Teutschlands ein
nicht länger zu dulbender Zustand der Willkühr auf der einen,
und der Irritation auf der andern Seite erhalten werde."

Die beiben Kabinete hielten die ganze spezielle Kenntnist bes Details der Territorialveranderungen bei Beendigung der Bundesatte nicht für nothwendig, sowohl weil die größern einstretenden Berhältnisse den Mitgliedern des Ausschusses hinlangslich bekannt seven, als weil es auf kleinere Abweichungen bei jenen Territorial. Aenderungen um so weniger ankomme, je fester die Bereinigung der Bundesstaaten zu einem Ganzen geknüpft werde und endlich, weil bei der ohnehin später vorzunehmenden Redaktion der Bundesakte die etwa mährend der Dauer des Kongresses nöthig fallenden Beränderungen leicht noch nachgestragen werden könnten.

Die Beschulbigung, baf man von bem ersten aufgestellten Plan im Ausschusse abgewichen sen, wurde durch die Bemertung erwiedert: eine solche Abweichung habe nicht sowohl in ber Sache selbst, als in ber Borstellung ihren Grund, die man

wurtembergifder Seits gleich anfanglich gehegt au haben icheine. nemlich : bag es bie Abficht fenes Planes gewesen fen, Den Mitgliebern bes projektirten erften Rathes Befugniffe über bie Mitftanbe einzuraumen; Befügniffe, welche ben ben übrigen Mitaliebern bes Ausschuffes als folde angesehen worben; bie weber mit ben Rechten anberer Fürften Teutschlanbs vereinbarlich, noch jur Erreichung bes beabflichtigten 3medes erfor= berlich feben:

Beringere Abweichungen bom erften Plane murben, nach ber ferneren Berfitherung bes Fürften Metternich, blos auf Erinnerungen angenommen , welche baierifder, hannovrifder ober wurtembernischer Seits gemacht worben. Richt nur ging bie Absicht ber Machte bei ben Berathungen bahin, Die gemachten Borfdlage au prufen, fonbern es murbe fie fogar ein gerechter Borwurf treffen, wenn fie fich billigen Bemerfungen nicht fügen und allen billigen Beranberungen bes Planes entgegen= ftreben wollten. Das wichtige Gefchaft, ju beffen Beforderung ber Ausschuß fich konftituirte, wurde ohnstreitig schneller von flatten geben, wenn man bie Frage vom teutschen Bunde im gehörigen Lichte anfahe und murbigte. Diefe Frage fonne feineswegs als von ber Willführ ber Paciscenten in bem Maage lediglich abhangend angeleben werben, baf es einem teutschen Aurften freifteben follte, bem Bunbe beizutreten ober nicht; ober ber Bortheile, bie fur bas Gange ber teutfchen Ration aus bem Bunde entspringen werben, bedurfte, um bie Entsagungen ju leiften , ober bie Opfer ju bringen, bie bas Dohl bes Gan= gen beforbern."

"Der 3med ber großen Alliang, welche Europa's Befreiung von einem ichimpflichen Jode beabstätigt und puntt= lich ausgeführt hat; ift in Unsehung Teutschlands burch bie allitren Machte feierlich und öffentlich ausgesprochen worben:

Aufhebung bes Rheinbunbes unb Bieberher= ftellung ber teutichen Freiheit unb Berfaffuna unter gemiffen Mobififationen. gur biefen 3med haben bie Bolter bie Baffen ergriffen und bie Staaten, welche ber Alliang beitreten, erflarten fich burch ihren Beitritt allein icon fur benfelben 3mect. Der Parifer Friede hat end= lich, burch ben Beitritt aller an bem Rriege theilnehmenben Machte, festgefett, baf Teutschland burch ein Foberativband vereinigt werben foll. Europa's Intereffe forbert, bag Teutschland burd ein foldes Band beruhigt und befestigt werbe, und es murbe eben fo wenig mit bem wohlverstandenen Intereffe von Europa gu vereinigen fteben, wenn man einem teutschen Staate gestatten wollte, fich burch Ausschließung vom Bunbe mit bem Bohl bes Gangen gerade in Wiberfpruch ju ftellen, als wenn man biefes auf indirette Beife gulaffen wollte, indem man bie Berwerfung ber Mittel, Die allein jum 3mecte führen tonnen, guliefe."-

Auf biefe, in so äußerst liberalem und nationalem Geiste abgesaßte Note vom 22. November gaben sich die würtembergisschen Bevollmächtigten noch nicht zufrieden. Sie erklärten in ihrer Erwiederung, welche zwei Tage barauf eingereicht wurde, man habe ihre Anträge und Bemerkungen von einer Seite bestrachtet, welche die Note selbst nicht zeigen konnte. Schon früsher habe der König von Würtemberg, überzeugt von der Nothswendigkeit und Dringlichkeit einer engen Berbindung der teutsschen Staaten, seine Bereitwilligkeit des Beitritts zu einem Bunde erklärt und seizher nie ausgehört, diese Gesinnungen werkthätig zu erweisen. Ein Qund aber, wenn er seine Naturnicht verlieren solle, müsse auf freiwilliger Uebereinkunst bezruhen. Die Grundzüge des von dem österreichischen und preussischen Kabinete mitgetheilten Bundesentwurfs seven von Sr. Königl. Najestät anerkannt worden; Ihre abweichenden Ans

fichten beschrantten fich auf Mobififationen, welche nach ber Anficht bes wurtembergifchen Sofes ben Berhaltniffen angemeffener Ronfequent habe man ben erften Plan gefunden morben. angewendet, welchen man gerabe fo verftanben, wie er mit-Auch Burtemberg feven bie Infonveniengen getheilt murbe. verzögerlicher Behandlung bes fo hodmichtigen Gegenftanbes nicht entgangen; barum habe man ein Projett zu einer Bunbesafte, unter Leitung bes mitgetheilten Entwurfes, bem teutschen Ausschuffe übermacht, welches über alle Bestimmin= gen nach ben beiben, in ber jenfeitigen Dote felbst ausgebrudten Rudfichten bes geographischen Umfangs bes Bunbes im Sangen, fo wie ber einzelnen Rreife und ber politischen Berhaltniffe beffelben, fich ausfprach. Aus bemfelben Gefichtspuntt erflare fic bie Forberung einer Ueberficht bes neuen Planes nach ben inzwischen vorgeschlagenen Abweichungen von bem erften, befonders, nachdem man bei genauer Prufung und Bergleichung fich überzeugt hielt, baß jene Abweichungen fogar Die Wefenheit best erften Planes geanbert. Der Bunfch jener Heberficht bes Gangen fey auch von ben übrigen Mitgliebern bes Ausschuffes getheilt worben. Bei einer fo michtigen Angelegenheit, als die Errichtung eines Bunbes und bie Entwer= fung feiner Berfaffungs:Afte, fen, tonne man unmöglich mit umfaffender Prufung über bie einzelnen Bestimmungen fich außern, fo lange bie Berfettung bes Gangen nicht überfeben merbe \*).

Baiern ermäßigte nach und nach feinen Widerstand, bins sichtlich ber Beschränfung bes Difbrauche landesherrlicher Gewalt, und erflärte fich einverstanden mit ber Gewährleiftung berjenigen Rechte zu Gunften feiner Unterthanen, welche burch ben

<sup>\*)</sup> Rluber Aften : II. 1. Seft.

Bunbesvertrag felbft ausgewrochen wurben. Allein barauf hielt es mit Burtemberg fest, bag ben Unterthanen bas Recht einer Beschwerbeführung gegen bie Regierung vor bem Bunbedgericht nimmermehr eingeraumt werben follte. Kurft Wrede behauptete, bag bie Baiern vor bem oberften Gerichte bes Konigs bisher ftets Recht erhalten batten. Be= bas Bunbesgericht felbst unternahm ber Felbmarfchall mit beinahe leibenschaftlicher Beharrlichfeit Angriffe, und wollte nicht einmal ben Namen zugestanben wiffen. Diebei schwebten wohl bie Erinnerungen an bas Reichstammergericht vor und man befürchtete baierischer Seits mit einer mahren Mengit= lichteit auch felbft ben Schein einer Befchrantung feiner Sou= veranität. Mertwurdig mar besonders ber Streit über ben Ausbrud', mit welchem man die Befugniffe ber oberften Sanbesgewalt in ihrer Stellung ju ben Unterthanen funftig bezeichnen wollte, Bartnäckig bestand ber Graf Wingingerobe auf bem Borte "Souveranitats=Rechte," mabrent ber gurft Staatsfangler von harbenberg burchaus bas Wort "Regie= rungs=Rechte" vertheibigte und wiber ben Gebrauch bes erftern ichon aus bem Grunde fich erflarte, weil es ein au &= lanbifches fen. Auch ber Fürft Brebe und ber Graf Munfter traten biefer Unficht bei, ja fogar ber Furft Metter= nich, welcher bafur bielt, bag bas Bort "Regierungs=Recht" alles basjenige in fich faffe, mas zu bezeichnen fen, und felbft bie Bemerfung fich erlaubte; es murben in neuern Beiten befpotische Rechte, bergleichen man boch nicht begebren konne, gar ju gern mit bem Borte Souveranitate=Rechte ver= wechselt, ba boch lettere nur Regierunge: Rechte enthielten. Um icharfiten fprach jeboch ber Gefandte Sannovers gegen bie Theorien bes Bevollmächtigten von Burtemberg. weber ber Umfturg ber teutschen Reicheverfaffung, noch bie Bertrage mit dem Raiser der Franzosen hatten die Fürsten berechtigen können, unumschrankte Rechte über ihre Bölker sich anzumaßen. Auch mit der Souveranität, welche der König von England lehre, seven Wersassungen verträglich. Rurz, der Graf Münster nahm für die Stände in den einzelnen Staaten überall nicht nur das Steuerverwilligungs und das Stimmstecht bei der Gesetzebung, sondern auch das Necht der Mitzaussstät über die Verwendung der Steuern und die Besugnis der Bestrasung gewissenloser Staatsdiener in Anspruch.

Der Graf von Wingingerobe erhob fich in bem Ausschuß mit Madt auch gegen ben Ausbrud: "Stanbe", welche nach ber Abfaffung bes Entwurfes, ju Erreichung bes auf bas Wohl bes gemeinsamen Baterlandes gerichteten 3medes, in einen Bund jusammentreten follten, und brang barauf, bag bafur bas Bort "Staaten", welches auch in feiner Abfchrift bes Projeftes flebe, gebraucht murbe; eben fo brang er auf die Ertlarung, bag bie im Ausschuß versammelten funf Staaten ben Bund formiren follten. hierauf erwiederte jeboch ber Fürst Metternich mit Bustimmung ber übrigen Bevollmach: tigten : es fen feineswegs bie Abficht, Teutschland in funf gros Bere Staaten ju vertheilen und Diefe ben Bund ausmachen ju laffen; ein foldes Berfahren murbe mit allen Begriffen vom Rechte und Buftande ber Staaten in Teutschland vollig im Wiberspruche ftehen; vielmehr gehe die Absicht bes Kongreffes lediglich babin, bie exetutive Gewalt mehr zu tonzentriren ba= burd, baß fie einem aus ben funf Staaten gebildeten Rathe übertragen murbe.

Fast noch mehr, als die bisher angeführten Puntte des neuen Bundesentwurfes, gaben biejenigen zu schaffen, welche von ber Beschräntung reinteutscher Staaten in dem Rechte des Krieges und in bem ber Bundniffe mit fremden Staaten,

ohne Genehmigung bes Munbes, fo wie von ber borvelten Stimme Defterreichs und Preufens, handelten. Der Fürft Brebe gab, als ber vom Militarausschuf bearbeitete Entwurf binfichtlich bes Rriegemefens im Bunbe, verlefen worben, au erfennen: bag wenn ber Ronig, fein Berr, es feiner Lage unangemeffen fande, in bem Paragraph, ber von ber angebeu= teten Richt befugniß teutscher Bunbesstaaten handle, ohne Borbehalt einzugehen, ber Grund bavon nicht in einer Abficht, jum Rachtheil bes Bunbes Rrieg ju fuhren, gesucht werben muffe, ba berfelbe vielmehr mit eben fo reinen Abfichten, als Jeber ber Uebrigen in ben Bund treten wolle, auch munfche, von folden Gefinnungen Beweise ju geben. Auch babin gebe feine Forberung nicht, wiber bas Intereffe bes Bunbes an ei= nem Rriege Theil nehmen ju tonnen; allein bie Frage: mann bicfes Lettere ber gall fen? - tonne bem Bunbe nicht ans beim gestellt werben, fonbern muffe bem Staate felbft gur Entscheidung überlaffen bleiben. Dag burch eine folche Theil= nahme ber Bund gefährbet werben tonne, fen mahr; aber eben fo mahr fen es, baf es Rriege gebe, in welchen biefer Kall nicht eintrete; und wenn Defterreich und Preufen, bei ihrem großen, bemnachft zu bestimmenben Ginfluß auf ben Bund, Diefen in Kriege vermideln tonnten, fo fen es nothwenbia, baf Baiern eben baburd, baf es bie Befugnif behalte, fich fur ben einen ober anbern Theil zu ertlaren, ben Cinfluß zu Führung eines folden Rriegs erfcmeren fonne, und es fehle an hinreichenden Grunden, um baierifcher Ceits Diesem Rechte zu entsagen, indeffen Defterreich und Preugen biefes Recht für fich ungeschmalert zu erlangen begehrten.

Der Fürst = Felbmarschall berief sich viel und nachbrudlich auf die Natur eines Gesellschaftsvertrages, auf die volle, durch die Rieder = Konvention, als Bedingung des Uebertritts jur

Sache ber Berbundeten, gemahrleiftete Unabhangigfeit Baierns; auf bas Mifverhaltnif bes Empfangens jum Geben in bem gegenwartigen Kalle, mahrend fein Staat fich burch eine ei= gene Berbindung mit einer ber größern Machte Europa's biefelben ober größere Bortheile hatte verschaffen tonnen; auf bie Möglichteit bes Ausbruchs von Kriegen im Drient ober Occibent, an benen Theil zu nehmen Baiern ein Intereffe haben burfte, ohne babei ein mogliches Bunbesverhaltnif ju ben ubrigen teutschen Staaten zu verlegen. Darauf ichilberte er auch bie Bereitwilligfeit feines Monarchen, mit ber er, ber erfte unter Allen und noch vor ber Schlacht bei Leipzig, ber allgemeinen Sache beigetreten fen; ben Rachbrud, mit welchem er biefelbe vertheibigt und burch welchen er ben Beweis geliefert habe, wie fehr ihm bie Erhaltung teutscher Freiheit am Bergen liege. Endlich suchte ber Relbmarichall noch barguthun, wie fehr ber Ronig feinem Bolte verantwortlich werben murbe, wenn er ein Recht ber Unabhangigfeit aufgabe, an welchem ber Nationals folg Gefallen trage, icon barum, weil es mit unfäglichen Aufopferungen von Blut und Bermogen ertauft worben.

Metternich suchte diese Gründe des Bevollmächtigten Baiserns durch die erneuerte Bemerkung zu entfraften, daß der Zweck gegenwärtiger Bersammlung die Abschließung eines Bundes sen, ein Bund aber schwerlich bestehen könne, ber nicht eine solche Beschränkung einführe, welche die einzelnen Mitglieder verhindere, die Gesellschaft in Gefahr zu seten. Wenn Baiern den Zweck wolle, musse es auch die Mittel zus geben und somit alle Zweifel an der Reinheit seiner Gesin=nungen, hinsichtlich dieses Zweckes, verschwinden machen.

Nichts besto weniger sette fich bie Lebhaftigfeit bei Berathung bes fraglichen Gegenstandes im Schoofe bes Romine's fort und ber Fürst-Staatstangler erfannte bie Nothwenbigfeit in der Beruhigung Baierns hierüber, welchem Wärtemberg, wie leicht zu entnehmen war, unbedingt beistimmte. Er er= klärte demnach im Namen seines Rabinetes: daß Desterreich, um den einzelnen Mitgliedern die Vortheile einleuchtender zu machen, welche aus der ihnen angesonnenen Beschränkung er= wachsen würden, bereit sey, sich selbst benjenigen Beschränkun= gen zu unterwersen, welche zu diesem Zwecke führten; ferner, daß es sich verpstichte, nicht nur nie eine Berbindung mit eisner fremden Macht zu schließen, die zum Zweck habe, den einen oder andern Staat in Teutschland zu bekriegen, sondern auch in Ansehung aller Kriege, welche von ihm als Desterzeich geführt würden, sich in dieselbe Kategorie einer jeden aus- wärtigen Macht zu stellen, so daß dem Bunde freistehe, an einem solchen Kriege Theil zu nehmen oder nicht.

Nach Metternich nahmen nun noch harbenberg und humboldt bas Wort, und erklärten biesen von Desterreich gezäusserten Grundsäten beizutreten. Nichts bestoweniger beharrten Winzingerobe und Linden auf ihrer Weigerung; boch schlugen sie eine neue Redaktion bes von ihnen und Baiern angestrittenen Paragraphen vor, welche benn auch, auf ben Borschlag harbenbergs beliebt wurde, in der Art, daß Desterreich und Preußen zuerst unter einander über eine neue Rebaktion berjenigen Punkte sich vereinigen möchten, aus welchen hervorginge, welche Bortheile diese beibe Staaten für die Opfer einzuräumen gesonnen waren, so von den übrigen Staaten im Interesse des Bundes gesordert worden. \*)

In der Sigung vom 14. Oftober wurde burch ben Freiberrn von Weffenberg biefe Redaktion bes neunten unter ben zwölf Berathungs-Artikeln verlefen und zugleich vom Freiherrn

<sup>\*)</sup> Rlüber. II. 4.

von Sumboldt eine Reihe von Grunden entwickelt, welche bie beiben Rabinete von Defterreid und Preugen hinderten, bin= fichtlich bes Rechtes zu Rrieg und Frieben, nach gleichen Pringipien, wie die blos teutschen Staaten, fich beurtheilen ju laffen. Allein ber Fürst Brebe erflarte fich auch gegen biefe Raffung, und fprach fur feinen Monarchen biefelben Befugniffe an, welche Defterreich und Preugen in ben fraglichen gallen fich vorbehalten hatten, namentlich biejenige, einem ber an bem Bunde theilhabenden Staaten thatliche Sulfe bei einem Angriffe leiften ju durfen. Als folche Falle maren bezeichnet: 1) Wenn Preugen und Defterreich, in Beziehung auf ihre aufferhalb bes Bunbes gelegenen Staaten gegen eine britte, frembe Macht Rrieg führen wollten; in biefem Fall muffe Baiern freie Sand haben, fur fich allein, ju Gunften jener beiben Staaten fich zu erflaren. 2) Benn Defterreich und Preufen wiber einander Rrieg ju führen es unternahmen, fo follte Baiern berechtigt fenn, mit bem einen ober andern Theile fich ju verbinden, und bem gegenüberftebenben vom Rampfe abzus rathen. 3) Wenn Preugen und Defterreich wiber Frantreich fich in einen Rrieg verwickelten, an welchem ber Bund feinen Theil nahme, fo muffe Baiern bas Recht haben, fich frei gu ertlaten, nicht um fich mit Frankreich zu verbinden, fonbern blos um Preugen und Defterreich baburch vom Rriege abzu= halten ober bod menigstens zu verhindern, bag fie nicht ihre Truppen burch bie Staaten ber Bunbesmitglieber marichirenließen, furg, um bie Reutralitat ju erhalten. 2013 4ter unb legter Fall mar gefest, baf Bundniffe mit auswärtigen Mach= ten geschloffen werben konnten, bei benen bie Möglichkeit einer Gefährbung bes Bunbes gar nicht gebentbar fen, und ben= noch bas Intereffe eines einzelnen teutschen Staates bagu aufforbere.

Diefer Bortrag Brebe's erregte neue heftige Erörterun= gen, unter benen befonbere bie Stimme bes Grafen Munfter fich geltend ju machen mußte. Man forberte ben baierifchen Bevollmachzigten auf, eine Rebattion bes neunten Artitels in Borfchlag ju bringen, aus welcher man bie Art und Beife ber Theilnahme Baierns an einem Rriege in ben obberührten vier Sallen fennen ju lernen in Stand gefest murbe, mas benn auch Tage barauf geschah. Allein man tam baburch bem Biele nicht naher und noch lange wurde bin und ber ge= ftritten; bis endlich Defterreich, beffen Rolle fortwährend fo flaateflug, ale verfohnend fich auenahm und welches in eis nem hobern Intereffe feines Saufes und ber teutichen Ration Die Leibenschaften im Innern ftets wieber zu beschwichtigen - und bie Gefammtfraft jum Schirme nach Auffen gufammengu= halten verftanb, burch bas Organ bes Freiherrn von Weffen= berg, in ber Sigung vom 7. Rovember ben Borfcblag machte: fein Mitglied bes Bunbes folle fich ju mehrerem verpflichten, als: teine Bundniffe einzugehen bie gegen ben Bund ober gegen Mitglieber beffelben gerichtet maren ober bie bem Bunbe ober ein= zelne beffen Mitgliebern mittelbar ober unmittelbar gefährlich merben tonnte; biefe Berbindungen mochten nun auf Rrieg ober Frieden, ober Subfibien, ober fur mas immer fur eine Bulfleiftung Bezug haben. Cbenfo folle jedes Mitglied fich verpflichten, von ben gefchloffenen Berbindungen ben Bund in Renntniß zu feben. Mit biefer Rectifizirung ichienen jegt alle Uebrigen gufrieben; nur Preufen machte einige neue Einwendungen und ber Freiherr von humbolbt befielt fich bis jur Rudtehr bes Fürft = Staatstanglers bas Prototoll noch offen. Burtemberg stimmte bei, bis auf ben einzigen Rachtrag bes in ber öfterreichischen Rebattion enthaltenen Borfchlage, welcher mit ben Worten "jedes Mitglieb" anfing;

biefen wollte ch schlechterbings ausgeschloffen wiffen, wie immet auch Metternich, Sumbolbt und Brebe über bie Richtgefahr= lichfeit bes angefochtenen Ausbrucks es aufzutlaren fuchten \*). Saft bei jedem einzelnen Gegenstande, ber in bem teutschen Ausfouffes verhandelt murbe, waren bie Bevollmachtigten von Burtemberg burch ihre Instruktionen, mehr als bie Gefandten irgend eines ber andern Staaten gehemmt, und genothigt, alles ad referendum ju nehmen. Ronig Friedrich geborchte ftarr und eigenwillig blod ben Gingebungen feines eigenen Berftanbes und feiner felbst geschaffenen Politit, welche ein Efletticismus von vorrevolutionaren, napoleonistischen, restaurativen und liberalen Ideen war, und weber bas Bilb ber Menfchheit im Großen, noch bas Ibeal einer Staatsgefellichaft nach ben Bedürfniffen und Doglichfeiten bes gegenwärtigen Geschlechtes ju begreifen mußte ober ju begreifen fich murbigte. Es mochte als ein mabres Unglud fur bie allgemeinteutschen wie fur bie murtembergischen Intereffen betrache tet werben, bag ber ritterliche, mit hellem Berftand, marmem Gemuthe und aufrichtigem Patriotismus ausgestattete Kronpring balb nach jener Zeit unter einem ehrenvollen Bormanbe von Bien entfernt murbe, blos um jebe Einwirtung auf ben Gang ber großen Angelegenheiten zu verhindern. Das murtember= gifche Rabinet mußte fur fein in ben teutschen Rongrefverhand= lungen entwickeltes Oppositions = und Retarbations-System febr viel leiben, sowohl von Seite ber Mitbevollmachtigten felbft. welche teine Gelegenheit verfaumten, falbungevolle Somilien über Staatbrecht und Regierungetunft, über Zeitgeift und Teutschheit an ben Ohren feiner Bevollmachtigten ertonen gu laffen, ale von Seite ber öffentlichen Meinung, welche burch berbe Zeitungsartifel und Alugidriften in und außerhalb Burtemberg, fich geltend machte. Rein Monarch befand fich leicht

<sup>\*)</sup> Klüber: Il. 2.

in unangenehmerer Stellung, als damals ber alte König; benn während er mit ben eigenen Unterthanen in beinahe feindselizgem Berhältniffe stand, hatte er an seinen Mitsouveranen nicht ben geringsten Haltpunkt, wohl aber freute man sich vielfach ber innern Berwicklungen, und die mit den stärkten Farben aufgetragenen Beschwerden, welche zu einer andern Zeit, als die Majestät bes Königthums versehrend, höchst üblen Eindruck gezmacht haben wurden, galten während bes Wiener Kongreffes als nothwendige Folge verkehrter Regierungstheorien und als gerechte Strafe einer ungewöhnlich zähen Hartnäckigkeit gegen eine diplomatische Philantropie, wie die zu Wien mit so großer Freigebigkeit zur Schau ausgestellte.

Bleich verbrieflich und langwierig, wie bie Erörterung ber Rriegd= und Bundniffrage, ftellte fid jene über bie zwei Stim= men Defterreichs und Preugens bar; biefen miberfetten fich Baiern und Burtemberg mit unbefiegbarem Rachbrud. bilbete ben Sauptstein bes Unftoffes und die Rlippe jeber Berei= nigung. Alle Selbstständigfeit ber übrigen teutschen Staaten fcbien bei Annahme biefes Punttes verloren; andererfeits fcbien es wieder unangemeffen, bag Defterreich und Preugen bei ihrem fo- weit überwiegenden politischen Ginfluffe und ihrer über= aus größern ganbermacht in Rollifionsfällen einer Dehrheit pon Baiern. Sannover und Burtemberg fich unterwerfen foll-3mar ichlug man fur folche Falle, wo nemlich bie beiben Grofmachte auf ber einen, Die brei übrigen Staaten auf ber andern Seite als Parteien ftunben, bie Bugiehung von Mit= gliebern bes Furftenrathes mit zwei Stimmen, als Austunfts= mittel, vor; allein ohne Unklang bamit gu finben.

So ftanben benn bie Sachen auf bem alten Flecke; bagu bie Irrungen wegen ber polnifch-fachfischen Frage; bazu balb

barauf bie neuen Berwicklungen und Gefahren in Folge von Mapoleons Wieberericheinung.

Der Kongreß, jumal vom teutschen Standpuntte aus bestrachtet, zeigte ein Bilb großer Zerriffenheit und es gab teisenen aufrichtigen Freund bes Baterlands unter allen Ständen, ber nicht mit Wehmuth und Schmerz auf biese völlige Schöspfungsohnmacht ber Minister nach so glanzvoller Kraftanstrensgung der Bolter hingeblickt hatte.

## Zwanzigstes Kapitel.

Neuer Bunbesentwurf und Berhandlungen barüber. — Erweiterung ber Bunbesmitgliebichaft. — Befentliche Bestimmungen ber Bunbesatte.

Die Fürsten und ihre Gesandten zu Wien erkannten endlich das Unfruchtbare fernerer Anstrengungen auf den bis dahin zu Aufführung des neuen Gebäudes vorgeschlagenen Grundlagen. Der Entwurf, welcher so viele Berathungen gekostet und so viele Widersprüche aufgeregt, welchen Rußland \*) gebilligt, Frankreich dagegen, soviel damals in seiner Macht lag, angesochten hatte, mußte endlich aufgegeben werden, da von keiner Seite her eine besondere Sympathie sich für benselben

<sup>\*)</sup> Kaifer Alexander trug den Teutschen eine aufrichtige Liebe und er hatte die Wiederherstellung einer wirklichen und fräftigen Rationalität bei denselben durchaus gewünscht. Allein es ging ihm mit dieser Lieblingsidee wie mit andern mehr. Kleine Menschen und kleine Leidenschaften drängten sich nachmals zwischen ihn und seine frübern Bilder von Teutschland und seiner Bestimmung, und die Nation ward zuleht bei ihm in den edelsten Theilen ihres Charakters verläumdet. Die Guten mußten für die Schlechten büßen.

geigte, wohl aber bie Schwierigfeiten ber Erreichung eines befriedigenben 3medes in unerwarteter Menge fich bauften. Mugu viele Leibenschaften und fleinliche Intereffen murben in die grofern 3mede und Fragen bineingebrangt, und ob fie auch gleich auf bie Sauptenticheibungen feinen unmittelbaren Ginflug ubten, fo mirtten fie boch nicht minber nachtheilig baburch, bag fie ben Gefichtspuntt bes Gangen truben, bie Arbeiten erfchme= ren und die Gemuther erbittern halfen. Der goberalismus forberte, nachbem er über bie Centralitat gefiegt, eine fo weite Ausbehnung als möglich; und weil blos bie politischen Motive und nicht mehr bie vaterlandischen Ibeen, wie zu Anfang bes Rongreffes und in ben Tagen ber erften, vom Siege noch lies beswarmen Begeisterung, Die felbst auf Die Diplomatie einiger= mafen übergegangen mar, bei ihm vorherrichten, fo tonnte es auch gleichgultiger icheinen, ob bie Bahl ber Theilnehmer am Bunbe eine größere ober geringere fen, und wie die Ramen berjenigen lauteten, welche von bem gur Berfugung gestellten Nationalterritorium und ber bamit verbundenen Berrichermurbe Befit ergriffen.

Das österreichische Rabinet überzeugte sich zuerst von ber Unthunlichteit, die Ibee ber Kreise und ber Kreisobristen durchzusähren und gab nach, daß mehrern Staaten, als bisher, bas Recht ber Mitberathung bei entstehenden Bundestriegen eingeräumt wurde. Dieses Zugeständniß und verschiedene ansbere Abweichungen von dem ersten Entwurfe bestimmten den König von Würtemberg zur Erklärung: nicht eher an den Berhandlungen wieder Theil nehmen zu wollen, ehe und bevor man über einen neuen vollständigen Entwurf übereingetommen sehn wurde. Man hatte dem Könige, so wie auch Baiern, zu Ansang des Kongresses Erwartungen rege gemacht, welche jeht weber erfüllt werden konnten, noch wollten.

Es war bei ber bamaligen Stimmung keine Rleinigkeit, wieder einzulenken und die Sache so zu fügen, daß ein Erfolg gesichert blied. Die übrigen teutschen Staaten außer den fünf berathenden fühlten sich durch den bisherigen Ausschluß auf's bitterste gekränkt; die vereinigten Fürsten und Städte beriethen ihre Angelegenheiten auf einer Art Neben-Rongreß fort und bezhaupteten unerschütterlich ihr Recht der Theilnahme an der Rezkonstituirung Teutschlands. Metternich, in richtiger Würdisgung der Umstände, sing an, alles bisher Geschehene blos als provisorisch, als vorbereitend, als Versuch, hinzustellen und die Boraussehung geltend zu machen, daß man in jedem Falle die Zustimmung der bisher nicht übergangenen Staaten zu einer allgemeinen Bundesorganisation jederzeit für nöthig geshalten habe. \*)

Am meisten hatte die kritische Lage ber Dinge zu Ansang bes Frühjahrs 1815 zu solcher Liberalität beigetragen. Die Eintracht aller Glieder ber teutschen Familie that wegen bes bevorstehenden neuen Kampses gegen Napoleon Bonaparte noth. Man unterhandelte demnach von Seite der verbündeten vier großen Reiche mit den vereinigten Fürsten und Städten Teutsch- lands, wie mit einer europäischen Macht. Dieselben erklärten (unterm 22. März) dem Bunde gegen Napoleon beitreten zu wollen, drangen dagegen auf schleunige Abschließung eines teutsschen Bundes unter ihrer Mitwirkung. Alsbald ließ auch Preußen, in Uebereinstimmung mit Desterreich, an die Be-

<sup>\*)</sup> Um diese Zeit erschien, als Manuscript gebruckt, ein überaus beise sendes Pamphlet in Bersen, welches den berühmten Friedrich von Schlegel zum Bersaffer haben soll und in welchem man den bisberigen Bundes-Organisations-Entwurf, zumal auf Kosten Preussens, lächerlich zu machen suchte. Es ist jedoch gleich darauf beste möglichst unterbrückt worden.

treffenden eine Einladung ergeben, bem Bunde beizutreten und man erflarte bie Bereitwilligfeit zu einer gemeinsamen Bera= thung bes teutschen Bundesvertrags \*).

In ben Unfichten ber zwei größern teutschen Machte felbit mar ingwischen eine bedeutende Menberung vorgegangen. Bah= rend Preufen Die 3bee ber Rreife und ber Rreisobriften, wenn auch mit Ermäßigungen, in Folge ber bieberigen Berathungen, Berwürfniffe, Unterhandlungen, noch im gebruar, fo wie bie von einem beständigen Bollziehungerathe, bestehend nur aus einigen Bunbes-Gliebern und bestimmt gur ausfchließenben Beforgung aller auswärtigen Angelegenheiten, und einer allgemeinen nur von Beit zu Beit einzuberufen= ben Bunbesversammlung, noch im April 1815 festhich, hatte Defterreich, burch einige Berschiebenheit ber politischen Intereffen icon baju getrieben, ju bem Gebanten eines Bun= bes aller teutschen Staaten mit gleichen Rechten und von einer Bunbes-Berfammlung ohne Suprematie fich hingeneigt. Diefe 3bee zweier besondern Kollegien ging endlich in Die eines engern Rathes und eines Plenums (verschiedene Formen ber einen immermahrenben Bunbedverfammlung) über, verschieden nach ben Gegenständen ber Berathung, boch fo, daß an beiben alle Staaten Antheil nehmen und nur bie verschiebene Bertheilung ber Stimmen und ihre geringere Bahl in jenem allenfalls bie Behandlung ber Geschäfte beschleunige. Ueberhaupt hatte fich schon früher erkennen laffen, daß nicht sowohl . ein in bie innern Berhaltniffe tief eingreifenber Bundesftaat in ben Bunfchen ber großern Staaten Teutschlands liege, als vielmehr ein Bertheibigungs-Bund gegen auswärtige Zeinbe. Um fo unerläglicher fcbien, ba von einer Oberleitung ber großen

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>\*\*)</sup> Die Aftenftude hierüber bei Klüber I. 4. IV. und bei Martens VI. Suppl.

Rächte sich kein Schus mehr erwarten ließ, im Bunbedu Bertrage selbst genau sestzuseten, was um alter Rechte und neuer Mißbräuche willen, in Beziehung auf die Verhältnisse einzelner Personen und Klassen sowohl, als auch aller teutscher Staatsbürger, anzuordnen nothwendig war. Auf diese Weise sonderte sich die Akte bes Bundes in zwei wohl zu unterscheis dende Bestandtheile: allgemeine Bestimmungen, welche sich auf Aufrechthaltung der äußern und innern Sicherheit Teutschlands und die Unverletzbarkeit aller seiner Mitglieder beziehen; in ihnen ist der Staaten-Bund; dann besondere Bestimmungen über die Rechte einzelner und aller Teutschen überhaupt, was mehr im Geiste eines Bundes-Staates sestgesett ward. Auf diesen Grundslagen ruhete der Entwurf, welcher Gegenstand der neuen Bezrathungen wurde\*).

Dieselben nahmen am 23. Mai ihren Anfang und endigsten, mit einer für die bisherigen Borgange erstaunenswerthen Schnelligkeit, bereits am 10. Junius. Alle diejenigen Staaten, welche zur Zeit der Auslösung des Rheinbundes die Sousveranität ausgeübt, oder, wie Churhessen, Braunschweig u. s. w. saktisch sich selbst in ihr altes Herrscherrecht wieder eingesetzt, oder welche sich beeilt hatten, dem Bunde wider Napoleon beis zutreten, wurden zu ihnen zugelassen; die vereinigten Fürsten und Städte zuerst blos durch eine Deputation aus ihrer Mitte, nachher aber jedes einzelne für sich selbst. Nur der Großherzzog von Frankfurt, die Fürsten von Isenburg und von der Leven sehlten hiedei. Ersterer, als Fürste Primas des ausgeslösten Rheinbundes, für seine treue Freundschaft gegen den Exsaiser der Franzosen hart bestraft, und als Erzbischof von Regensturg und Bischof von Konstanz so unwürdig als grausam mißhans

<sup>\*)</sup> Nach Drefch IV. 95. 96.

belt, hatte, in fein Schickfal leicht fich fügenb, nicht einmal einen Berfuch gemacht, eine Art von Couveranitat ferner für fich anzusprechen. Bielen ungerecht, wegen ber völligen Unas logie mit andern, gludlicheren, ichien ber Ausichlug Ifenburg &. Beber biefer, noch Leven maren, wie fie gewunscht, jum Bunbe wider Rapoleon, ber erften Bedingung ber ju rettenden Gelbft= herrlichkeit, jugelaffen worben. Sie erfüllten Teutschland mit bittern Rlagen über ihr Schidfal und fanden Antlang felbst bei folden Mannern, welche fonft jebe neue Mediatifation als eine neue Bohlthat fur Die Ration zu betrachten gewöhnt waren \*). Der herzog von Aremberg (eine für Teutschland wie fur Rieberland meift nur ichabliche Dynastie), Die Fürften von Salm und Croy, ber Bergog Lot-Cordwaren und ber Graf von Bentheim, fonnten trot aller Schritte und Schriften, woburch fie ihr gutes Recht auf Bieberherftellung ihrer Lanbeshoheit zu erharten gesucht, nicht burchbringen; ber Saupt= grund lag barin, bag ihre Besitzungen bereits vertheilt ober in die Entschädigungsmaffe geworfen maren.

Unter den souveranen Staaten fehlte allein Burtemberg. Schon im Dezember 1814 hatte der König Friedrich Wien plotzlich mit Zeichen großer Unzufriedenheit verlaffen. Die beiden Bevollmächtigten, weil ohne hinreichende Instruktionen, verzweigerten ben Beitritt zu ben Berathungen und erklarten ihn erft zu bem Ende derselben und auch dann nur bedingt, was

Rluber I. 2.

<sup>\*)</sup> Bgl. 3. B. v. Rotted: Allg. Beltgeschichte IX.

Auf ein Schreiben des Fürsten von der Leven ertheilte herr von Gagern folgende Antwort:

<sup>&</sup>quot;Richt die Bebeuten bheit ober Alt- und Reu-Farftlichfeit icheint mir bier ben Ausschlag zu geben, fondern bas Unerkenntniß ber Mächte und ber Bofinftand. Um folche Fragen zu umgeben, Allen Rechte zu reserviren, hat man Riemand zusammen berufen. Immer waren einige abwesenb."

naturlich nicht angenommen werben tonnte. Das Benehmen Burtemberge machte mancherlei Empfindlichkeiten rege und man erlaubte fich von Reuem eine Sprache gegen biefen Staat, welche fehr auffallen mufte. Sogar ber gurft von Sarbenberg vergaß bisweilen bie ihm fonst fo eigene ruhige Saltung und lieft fich namentlich einft in Gegenwart bes Grafen Wingin= gerobe fehr hart gegen bas politifche Spftem feines Konias aus. Da ber Staatstangler ftets ben Ramen bes Rongreffes babei gebrauchte, fo antwortete ihm endlich jener Minister, welcher bie Gedulb perlor, nicht ohne heftige Accentuirung: "Aber, mein Fürft, find benn Sie ber Rongref!" Minber hefrig, aber beiffenber, maren bie Bemerkungen \*) bes Kronpringen Bit= helm auf bie Ausfalle bes Lord Chatcart, welcher ebenfalls in ungiemlich=fritischem Style bie Rolle Burtembergs auf bem Rongreffe ju beleuchten fich herausnahm und ber brittifche Stolz erlitt bei biefem Unlag, wie man verfichert, von bem teutschen verdiente Burechtweisung.

Auch mit Baben zeigte sich einige Zeit hindurch ein Anstand. Gleich zu Anfang des Kongresses hatte dieses Kabinet
es schmerzlich empfunden, nicht als Macht zweiten Ranges betrachtet und in den teutschen Ausschuß aufgenommen worden
zu seyn, da es doch ein Necht zu besitzen glaubte, auf gleiche
Stuse mit Würtemberg, oder doch zum mindesten mit Hannover, gestellt zu werden \*\*). Sein Bevollmächtigter, der Freis
herr von Hacke, hatte vergebens sich bemüht, diesem Ansinnen Nachbruck zu verschaffen; er wurde von dem Fürsten Staats-

<sup>\*)</sup> So ergablt Sagern, ber biplomatifche Menagius biefer Periode.

<sup>\*\*)</sup> hinfichtlich bieses lettern behauptete man in der Rote vom 15ten Oftober 1814 (Kluber I. 2. 58.), daß es an Flächenraum und Seelenzahl dem Großberzogthume Baden nachstehe, was sich aber bei näherer Ginsicht nicht als statistisch-richtig ersunden bat.

fangler von Preuften nicht einmal empfangen, fonbern ber Ba= ron von Sumbolbt borte feine Befchwerben an. Der Groß= bergog machte geltenb, bag er mit ben größten Aufopferungen ju Erreichung bes großen 3medes mitgewirft und somit ein wohlerworbenes Recht habe, ju Berichtigung ber teutschen Un= gelegenheiten ebenfalls mitzuwirfen ; eine Behauptung, welche vielleicht mehrere Berichtigungen gulaffen burfte. Der Großherjog Rarl von Baben hatte ju ben eifrigsten und blinbergeben= ften Anhangern Napoleons gehört und mar nur mit wiberftrebenbem Gemuthe und einer ber letten teutschen Aursten gur teutiden, Boltefache gurudgetehrt \*). gangere Beit hatte man mit bem Gebanten fich beschäftigt, Baben gur Strafe biefür entweber völlig ju mebiatifiren, ober ju vertheilen, ober boch giemlich tlein zu machen und auf ben Umfang ber ehemaligen Martgraffchaft es jurudzubringen. Es mare Burtemberg , bei auch nur einiger Nachgiebigfeit bes Koniges gegen bie Buniche bes Kongreffes und bei ben einflugreichen Berbindungen bes Rronprinzen ein Leichtes gemefen, bie bamalige Stimmung gegen Baben ju benüten und auf feine Roften fich ju vergrößern, wenn nicht bei Letterm bie Grunde ber Großmuth obgesiegt \*\*), bie Umftanbe aber, in welche er fich felbst verfest, ben Konig Friedrich außer bie Gefahr einer Berfuchung bes Gegentheils gebracht hatten \*\*\*). Der Freiherr von Sade

<sup>\*)</sup> Natürlich war mabrend ber Rheinbund-Periode bas Bole felbit, wie allenthalben, bier aber gang befonders, in scharfem Bider-fpruch mit ber Politif bes Kabinetes gewesen.

<sup>\*\*)</sup> Sie fanden fpater noch einmal Belegenheit fich geltend gu machen.

Diefer Monarch hatte zuversichtlich Bergrößerungen gehofft und sie waren bem Bernehmen nach auch zugesagt worden. Bielleicht verbinderten dieselben Dinge, welche früher einmal das würtembergissche Kabinet um bas von Talleprand angebotene Fürstenthum Fürsstenberg gebracht, auch diesmal die Erfüllung solcher Bunsche.

brang nicht durch, wie feft er auch bie liberalen Gesinnungen seines hofes und bie Nothwendigkeit einer Uebereinstimmung bes Benehmens ber Mächte mit ben in ihrer Deklaration felbst augerufenen Grundsähen bes Bölkerrechtes in's Licht zu stellen wußte.

Auch bei'm Kurften Metternich suchte Baben insbesonbere anguflopfen; berfelbe ertheilte jeboch bem Bevollmächtigten nicht einmal eine fdriftliche, sonbern blos eine munbliche Antwort auf Die übermachte Dote. Der Freiherr fleigerte baher ben Con bis ju unverholener Empfindlichteit. Er brudte bas Befremben feines Souveranes aus, einen Bertrag gegen fich anfubren zu horen, ben man babifcher Seits bisher als bas Pallabium feiner Rechte betrachtet. Der vierte Frantfurter= Artifel, welcher Land und Souveranitat gemahrleiftet, verbinde ben Großbergog blos, fich jene Unordnungen gefallen ju laffen, welche zu Sanbhabung ber teutschen Unabhangigfeit nothwendig wurden erachtet werben. Wie hieraus aber funf einzelne teut= fche gurften fich bas Recht ableiten wollten, die Gefengeber ber übrigen ju werben, wie bie Unabhangigfeit bes teuts ichen Baterlandes in der teutschen Abhangigfeit ber Uebrigen bestehen follte und mie jene Artifel zu biefer Unabhangigfeit verbinden konnten, mare bem badifchen Sofe fdmer ju begreis fen. Rang und Burbe, Familien = und politische Berhaltniffe, Größe und Bevolferung bes Großherzogthums, vorzüglich aber Aufopferungen, wie tein Fürst Teutschlands megen bes Lanbes eigener geographischen Lage, ju bes Baterlandes Befreiung pon frembem Jode fie leiftete - berechtigten zu andern Er= wartungen, als ju. ber Aussicht, frembe Retten abgestreift ju haben, um eigene ju tragen. Der Freiherr ließ nach Diesem noch allerlei über ben Schleier bes Gebeimniffes fallen, welcher alle teutschen Angelegenheiten umhulle, über ben Man-

gel aller vertraulichen Eröffnungen, über bie begrundete Bermuthung, baf man ben Berfuch magen wolle, bie feierlichft augesicherte Souveranität und Unabhangigfeit bedeutend ein= auschranten, über bie Miberalität eines folden Bersuches, Die feierlichsten Bertrage ju brechen, endlich über ben festen Ent= folug bes Großherzogs, niemals jener Stelle ju entfagen, welche er bisher unter ben erften gurften Teutschlands ein= genommen, noch bem Rechte ber gang gleichen Theilnahme an ber Ausübung aller, bem teutschen Bunbe jufteben= ben Rechte. Unbei verhieß jedoch ber Großherzog, burch eine unterm 1. Dezember 1814 übergebene und von ben Ministern Maricall und Bertheim unterzeichnete Rote Die ungefaumte Einführung einer lanbstänbischen Berfaffung in Baben, unter beren Sauptrubriten auch bie ber nothigen Schutwehren ge= gen "Malversation" ber Staatsbiener (ein bamals überaus - beliebtes Wort im Munde bes biplomatischen Liberalismus) nicht vergeffen mar.

Nichts besto weniger blieb ber "hochbetraute Minister bes fürtrefslichen, von bem babischen hofe von jeher so tief versehrten Monarchen von Desterreich", wie der Fürst von Metternich mit Emphase hier genannt wurde, gegen die Forderungen und Gründe taub, welche herr von hade geltend zu machen versucht, und Baben kam nicht in den teutschen Ausschuß. Als die Bundedakte nun endlich zur Annahme auch diesem hose mitgetheilt wurde, erklärte der Freiherr von Berzstett, welcher auf hade gesolgt war, im Namen des Großberzogs, sich im Boraus bereit, allem demjenigen beizutreten, was von den Mitverbündeten, worunter man besonders Baiern und Würtemberg verstan den, genehm gehalten würde. Da jedoch nur Baiern gleich beitrat, Würtemberg aber zögerte, so hielt auch Baden noch zurück und seine Annahme der Bun-

besafte erfolgte erst im Julius, bie von Würtemberg aber im September 1815. Beiben Staaten hatte man inzwischen bas Protofoll offen gelaffen und ihre Namen unter ben Mitgliesbern bes Bundes aufgeführt.

Die allgemeine Ermubung und ber Drang ber Beit bat: ten auf bie Befchleunigung ber Bundes=Urfunde wohlthätigen Einfluß geubt; auch brangte ber Furft Metternich, welcher in's Lager ber Berbunbeten abzureifen munfchte und gleichsam mit bem einen Fuße bereits im Bagen ftanb, ungemein auf ben Abidlug. Die legten Bebenflichfeiten, welche hauptfachlich auf bie Form fich bezogen und burd welche man jeben Schein einer Unterwerfung und einer Schmalerung ber Souveranitat ju befeitigen gebachte, hatte Baiern erhoben. Seine Bemers fungen wurden berucksichtigt. Es vereinigten fich bemnach bie fouveranen Rurften und bie freien Stabte Teutschlands, mit Ginfdlug Defterreichs und Preugens, beibe fur ihre ge= fammten ehemals zum teutschen Reiche gehörigen Besitzungen, fodann Danemart wegen Solftein und Rieberland wegen Qu= remburg zu einem beständigen Bunde, welcher ben Ramen bes "Teutschen Bunbes" erhielt. Der andere Ramen: "Bund im teutschen Reiche" ober : "im Reiche teutscher Ration" war, aus verschiedenen Grunden, nicht beliebt worben.

Die Erhaltung ber außern und innern Sicherheit Teutsch= lands und die Unabhängigkeit und Unverletbarkeit ber einzelnen teutschen Staaten waren als Zweck bes Bundes aufgeftellt; somit war berselbe ein völkerrechtlicher, kein staatsrecht= licher. In's innere Leben ber einzelnen Staaten sollte nicht eingegriffen werden können; blos in den Fällen, wo das Benehmen bes Einzelnen dem Ganzen Gefahr brächte, war der Bund zum genauen Aufsehen und zu unmittelbarem Einschreisten ermächtigt, ja verpflichtet. Das künftige Berhältnis ber

Fürsten ruhete auf bem Grundsate völliger Gleichheit. Eine Bundet-Berfammlung erhielt die Beforgung ber Angelegenheiten bes Bundes und sie wurde gebildet aus den Gesandten aller Bundesstaaten und sollte zu Frankfurt am Main ihren unveränderlichen Sit haben. Die Versammlung blieb permanent; eine Vertagung sollte nie über vier Monate hinzaus sich erstreden.

Bur Erleichterung ihrer Arbeiten versammelt fich ber Bunbedtag in zwei verfchiebenen Formen, als engerer Rath, oder ale Plenum. Bener gablt fiebzehn Stimmen. Rein Mitglied besigt mehr als eine, mehrere gusammen jeboth besiten eine Euriatstimme. Der engere Rath befaft fich in ber Regel mit ben laufenben Geschäften. Miles, auch mas gur Entscheibung vor bas Plenum gehort, foll im engern Rathe vorerft erörtert und die Frage barüber felbst von ihm berathen werben. Das Plenum versammelt fich blos bei Beschlußnahmen über bie wichtigern Angelegenheiten bes Bunbes, über Abanderungen und Ermäßigungen ber Berfaffung beffelben, über organische Statute, über allgemein nühliche ober nothwendige Maadregeln. In ihm giebt es nur einzelne Stimmen, aber' ber Bahl nach weit mehr, nehmlich 69 in allem. Diefe Stimmen find nach ber Grofe, bem Gewichte, ben Laften und ben Leiftungen ber einzelnen Glieber gugetheilt.

Die Mehrheit der Stimmen entscheidet sowohl im engern Rathe, als im Plenum, in jenem absolut, in diesem mit zwei Orittheilen Stimmen. Daraus folgt natürlich und billig, daß die Entscheidung in der hand der größern Bundes-Glieder liegt. 'Anr bei organischen Einrichtungen oder religiösen Angelegen-heiten findet eine Ausnahme statt; hier muß Einhelligkeit als I er Mitglieder entscheiben.

Defterreich ift ber Borfiber bes Bundes und mit ber formellen Leitung ber Geschäfte beauftragt; nichts besto weniger besit jedes andere Mitglied bas Recht, Borschläge zu machen und in Bortrag zu bringen; das Prafibium selbst ist verpflichtet, binnen einer zu bestimmenden Frist solche Borschläge der Bersaumlung zu übergeben.

Sinsichtlich ber Ordnung und bes Ranges bei ben Abstimmungen wurden folde Normen festgesezt, welche einen Aufhalt bes Geschäftsganges verhinderten, babei aber jedem Mitgliebe ben von ihm anzusprechenden Rang mahrten.

Auch die Etitette, in früheren Zeiten ein fo furchtbarer Feind tentscher Nationalität und unerbittlicher Zeitmörder bei ben wichtigsten Angelegenheiten des Baterlandes, hatte seine - Revolution und Reformation gemacht; mit Bergnügen ersah man auch hier die großen Fortschritte bes Bonsens.

Rachbem ber fritische Puntt wegen bes Berhaltnifes ber Ronfoberation bei Rriegen und Bundniffen eines Mitgliebes mit auswärtigen Staaten, fo wie bei Rriegen und Bundniffen Defterreichs und Preugens, in ihrer Eigenschaft als euro= paifche Grogmachte, gludlich erlebigt worben, tamen bie Falle von Streitigfeiten einzelner Bunbesglieber unter fich gur Sprache. Der öfterreichifch = preußische Entwurf hatte, wie fruher ausgeführt worden ift, fur ein Bunbes : Bericht fich ausgefprochen, und es marb baffelbe fur ben legten und nothmen= bigften Schlufftein jebes Rechtsgebaubes in Teutschland er-Allein Baiern und Burtemberg, fpater auch Darm= Plärt. ftadt befampften biefen Borfdlag auf bas nachbrucklichfte. Dafür murbe eine Auftragal=Inftang beliebt, freilich mit Gestattung eines letten Refurses an bie Bunbebverfamm= lung, aber immerhin ein bochft unvollfommenes, ungenugen= bes, unficheres Rechtsmittel fur bie Berletten. Roch weniger

mar für bie Beschwerben über Rechtsfrantungen geforgt, welche bie Unterthanen gegen ihre herren funftig vorzubringen haben wurden. Diefe beiben Puntte gehoren ju ben bebeutenbften Luden in ber Organisation bes teutschen Bunbes. Aber bie bamaligen Umftanbe waren von folder Art, bag Reelleres nicht leicht ju gewinnen mar. Schon eine Annaberung ber bisher fo febr fich gegenübergeftanbenen Partieen ichien ein Sauptgewinn, welchen man burd allzubeharrliches Festhalten an ber einen und anbern, wenn auch noch fo verstänbigen, gerechten und zwedmäßigen Sache nicht gerabezu auf's Spiel feten wollte. Ran boffte bie Erganzungen und Berbefferun= gen von ber Butunft, welche größere Muße ju ruhiger Berathung gewähren wurde; allein neue Leidenschaften, neue Geg= ner, neue Ereigniffe, neue Bermidlungen machten biefelben größtentheils unerfullbar und marfen manches von bem, mas im Jahre 1815 als aus ber Natur bes Bunbes fliegenb, und burch bas Bedürfnif ber Nationalwohlfahrt geboten, ben Bliden ber Befetgeber beffelben fich bargeftellt hatte, icon nach wenig Jahren in bas Reich ber "phantaftifchen Traume" und ber "bunteln Theorien", welche blos bas Bestehenbe ju ge= fahrben fich eignen und Niemanben etwas nugen tonnten.

## Einundzwanzigstes Kapitel.

Fortsehung bes vorigen. — Die Bestimmungen ber Bunbesatte über das Kriegswesen der Conföderation; über die Freiheit der Stromschiffahrt; über das Postwesen; über den Nachdruck; über die Juden und über die katholischen Kirchen Angelegenheiten.

Die wichtigen Borfragen über bas Recht bes Rrieges und ber Bundniffe hatten ichon allerlei Ansichten über bie Ratur ber

funftigen Militar=Ginrichtung bes Bunbes entwidelt . welche mit Erfolg nodmals benutt worben find. Einrichtung fraftvoll feyn muße, barüber waren alle Mits glieber bes Ausschuffes einig und bie Beispiele einer noch nicht fehr langen Bergangenheit hatten mehr als einen Staat, Die beiben größern aber vor Allen, folde Ueberzeugung für immer eingeschärft. Erhebend mochte ber Unflug von Begeisterung auf Diplomatischen Wangen icheinen, als jene Nothwendigkeit einer traftvollen Rriegogewalt, ba man an bie Festsetzung ber ein= gelnen Dagregeln tam, von neuem lebhaft gefdilbert und bas Motiv beigefügt murbe : bamit Teutschland nicht auch jest, wie früher ber Tummelplat, und nach Umftanben bie Beute ber Eroberer bleibe, gur emigen Schanbe und gum Spotte ber gangen fo gablreichen und ftarten teutschen Nation; bamit Teutsch= land, fo wie als Staatenbund Niemanden gefährlich, und nicht ftart genug, Anbern Beleibigungen zuzufugen, bod menigstens, mas bas Nichtbulben ber Beleibigungen von Anbern betrifft, nicht allein von beren gutem Willen abhange \*).

Die Abkömmlinge jener stolzen Germanen — bemerkt sehr rich=
tig ber Franzose Flassan — an welchen die Macht der Römer
und Karls des Großen so oft gescheitert, waren zu Anfang des
19ten Jahrhunderts beinahe \*\*) unter das Joch gerathen. Ges
walt, hinterlist und Irthum trugen viel dazu bei; aber man
muß gleichwohl auch zugeben, daß die französischen heere nicht
stets bedeutende hindernisse bei ihren Siegen gefunden. Mehrere
Staaten des teutschen Reiches, wie Preußen und Desterreich,
hatten wohl ein Vertheibigungssystem, aber Teutschland, als
Gesammtstaat, hatte keines. Sein hauptbollwerk war der

<sup>\*)</sup> Drefch: IV. 118 nach ben Protofollen.

<sup>\*\*)</sup> Nicht nur beinghe, fonbern gang.

Miein. War dieser einmal überschritten (und dieß geschah oft, bis zur Gewohnheit \*), so hielt nichts mehr ben Marsch einer zahlreichen, von kuhnen Feldherren angeführten Armee auf. Das neue, durch den Rongreß in Teutschland aufgestellte Gleichzgewicht, gab seinen Theilen mehr Einheit; aber es sehlte benselben eine Militärgränze und ein Gürtel von Festun= gen, welche dem Bunde in den Ariegen mit dem Auslande zum Standpunkte dienten. Aus diesem Grunde hatte der Fürst von Hardenberg in der Sitzung des teutschen Ausschusses vom 20. Oktober den Borschlag gemacht, einen engern Ausschuss kriegsersahrner Männer zu bilden, welcher über die Wehrverssassung Teutschlands sich berathen und ein Bertheibigungssystem seststen sollte.

Der Fürst von Wrebe beeilte fich, bem teutschen Ausschuffe einen Plan ju übergeben, hinsichtlich ber Gegenstände, welche jener Militar=Ausichuß zu beruchfichtigen hatte. Nachdent mehrere Fragen erörtert worben, welche fich auf bie Bilbung einer Bundesarmee, auf die Anführer berfelben, auf die Berhaltniffe ber Macht von verschiebenen Staaten, auf ben Gebrauch ber Eruppen und ber Reftungen, fomobl im Angriffe- wie im Bertheibigungefriege bezogen, ging bie Ansicht bes gurften babin: baff man tein vollständiges Bertheidigungefostem entwerfen konne, bevor man nicht bie gehörigen Nachweisungen erhalten habe über bie politischen Berhaltniffe bes teutschen Bundes zur Schweiz und zum Konigreiche ber Dieberlande. Eben fo muffe man bie Grangen bes teutschen Bunbes im Morben, Westen und Guben kennen, und endlich auch die Festungen, welche in die Operations, und Bertheibigungslinien gehören ober neu erbaut werben follten. Da jeboch all biefe Dinge noch nicht hinreichend

<sup>&</sup>quot;) Aber ber Gallier bupft über ben bulbenben Strom. Schiller.

worgerückt sepen, um dem Ariegsausschusse barüber genügende Mittheilungen machen zu können, so glaubte der Fürst, daß der Ausschuß noch nicht viel versammelt werden könne.

Diese Meinung bes baierischen Bevollmächtigten hielt jene von Beffen, von ben fachfischen Baufern und von Naffau nicht ab, an die erften Bevollmächtigten von Defterreich und Preu-Ben eine Rote, (unterm 25. Oftober) einzureichen, worin fie bemertten! ba bie Stadt Maing in ben Jahren 1799, 1805 und 1809 ber vorzuglichste Baffenplat gewesen fen, von bem aus ber Angriff auf bas fubliche Teutschland jeberzeit fich por= bereitet, sowie auch mahrend anderer Perioden Die Besichnahme bes nordlichen Teutschlands; fo ergebe fich barque, bag die Sicherheit ber Bundesstaaten und mehrerer auswärtigen Lander erfordere, Die Stadt Maing burfe nicht bas Eigenthum einer einzigen Macht fenn, beren Intereffe und politische Berbindun= gen zu einer Beit innerer ober außerer Schwache mit bem Bun= bessysteme von gang Teutschland in Wiberspruch fichen tonnen; Daher wurde es am zwedmäßigsten feyn, Maing jum Baffen ? plat und zur gemeinsamen Festung bes tunftig teutschen Bunbes au erflaren.

Soldem Begehren wurde benn auch wirklich entsprochen, und die hut von Mainz einer aus österreichischen und preußi= schen Truppen gebildeten Besatzung anvertraut.

In der Sitzung vom 12. hornung 1815 bestimmte ber. Ausschuft für die teutschen Angelegenheiten noch ferner; daß, außer Mainz auch Luxemburg, Ehrenbreitstein und Philippos, burg, oder ein anderer Punkt am Rhein, Festungen ber teutsischen Linie werden sollten. Auch Landau, von Frankreich wiester abgetrennt und unter baierische hut gestellt, wurde als, Bundedsestung betrachtet. Die Schleifung hüningens, die Abz

tretung von Saarlouis an Preußen vervollständigte bas Ber= theibigungespiem bes Bunbes.

Allein baffelbe mar bennoch fehr gefdmacht worben, zuvorberft burch ben außerorbentlichen Rudtritt Defterreiche, beffen Bor= lande bas fühliche Teutschland nicht mehr bedten. Der erfte Bertheibigungsplan gegen Frankreich mar bahin gegangen, bems felben Defterreich, Preugen und bie größern Machte bes Dit= telpunttes naber ju ruden. Aus biefem Grunde batte man bem Wiener hofe Landereien an beiben Ufern bes Mheines abgetreten und auch bas Breisgau, welches berfelbe ichon fruber befeffen, und beffen Bewohner mit fehnfüchtigem Berlangen fogar bie Rudtehr feiner herrichaft erflehten, wollte man ihm wieber einraumen. Allein ber Fürst Metternich fcbien icon gleich im Anfang ber Unterhandlungen barüber nicht für biefe Ibee gemefen ju fenn; bas Breisgau und bie bamit jusammenge= hangenen Gebietoftude hatten Defterreich ftets nur große Summen gefostet, ohne irgend einen reellen Bortheil ju gemahren ; fie hatten es bei jedem Unlaffe Gefahren und Berwicklungen ausgefett und in unangenehmer Nachbarfchaft erhalten. Aufferdem mar nunmehr mahrend ber Rheinbund-Periobe burch bas Busammenleben mit protestantischer Bevolferung und burd manche Fortichritte ber religiofen und politifchen Aufklarung in jenen Gegenben nach und nach ein Geift aufgetommen, welcher mit ben in Defterreich beliebten Unfichten unmoglich harmoniren tonnte. Diefer Grund hat unstreitig inogeheim mitgewirft. Doch mar es bas Concentrirungsfustem, welches-in ber Sauptsache entschied und bie Dberhand behielt; ein System, bas von richtigem Gefühl politisch = militarischer Beburfniffe eingegeben, alle Theile bes öfterreichischen Staatenbunbes bem alten Ergherzogthume naher zu bringen fuchte. Daffelbe Spftem veranlagte auch mehrere Gebietsaustaufche zwischen Defterreich und Baiern,

welche bem eigentlichen Teutschien weniger vorthellhaft. fich geis gen \*). Der zweine Mifgriff bes Kongreffes, welcher nich bem ameiten Zeldzuge wider Napoleon im 3. 1815 fo leichtes Spiel gehabt, und welchen wir ichon früher angebeutet, mar bas pola lige Preifigeben ber unter Louis XIV. erlittenen Berlufte, unge mentlich bes Elfaffes. Es hatten jum mindeften boch Strafburg, Reu-Breifach und Suningen, welches man unter biefen Umftanben nicht zu ichleifen gebrancht, ale Bunbesfestungen und Bollmerte gegen neue Geluften Franfreichs behauptet merben follen. Felbherren, Staatsmanner, Patrioten brangen nach brudlich barauf. Man hatte in foldem Falle auf langen Fries ben mit jenem Stagte gablen, ben Militar-Etat verringern und fomit auch die Abgaben vermindern, und bicienigen, fo burch ben Unterbrucker ber Bolter fo viel gelitten, entschädigen ton= nen. Aber nicht nur verfaumte ber Kongreß, (wobei naturlich ben teutschen Rabineten, welche ficher ihre größtmögliche Befes fligung munfchen mochten, vielleicht bie geringere Schuld beizumeffen war) fondern man that auch mahrend fiebzehn Jahren bes Friedens nichts, um bas Thor, welches in's berg von Teutschland führt, ben Frangofen ju verschliefen. Diefes ofe fene Thor find bie unbefestigten Paffe bes Schwarzmalbes. Im Fall es ben Frangofen je gefallen follte, Teutsch= land mit Rrieg ju übergieben, fo bedarf es fur fie nur eines Bormandes, um in ber Nahe von Strafburg ein Beer von 60,000 Mann ju versammeln; burch ben Telegraphen erhalt fain Unführer an einem frühen Morgen ben Befehl, über ben Rhein zu feben, in zwei Saulen jene Paffe zu durchfchreiten, und ber Feind fteht im Bergen von Burtemberg; unter Mit= wirtung einer Berftartung ober auch für fich allein, felbft beim

<sup>\*)</sup> Flassan II. 14. 280.

fühnften Wiberftanbe, an ber Donau, ehe nur Gitoten bas Creignif nach Bien und Berlin überbracht \*).

Ein britter bebeutenber Fehler, ben wir jum Theil ebens falls icon fruber bemertt, war bief, bag Preufen mit einer allgu fcwachen Grange Frantreich jum Rachbar gefett hat und bas Königreich ber Nieberlande nicht noch mehr verftartt, auch ber Guttel von Festungen, Die man ihm aufburbete, feiner all= einigen Bewachung und Berpffegung überlaffen murbe, fatt baff man biefelben ju Bunbedfeftungen hatte erflaren und ge= meinschaftlich burch Rieberlander und Bunbestruppen befett hals ten follen. In biefem lettern Ralle mare, ba bas Ronigreich felbst ja ohnehin als Bollwert gegen Frantreich geschaffen warb, in Belgien niemals eine Revolution ausgebrochen, biefes Land fomit niemals eine frangofifche Rolonie ober Proving geworben, fondern bem teutschen Bertheibigungespfteme bewahrt geblieben; mande ber Befdmerben felbft wiber bie nieberlanbifche Regie= rung, welche biefer fo viel geschabet, hatten sich niemals erho= ben, wenn bie Abgaben in Folge bes unverhaltnifmäßigen Di= litaraufwandes fur bie Reftungen nicht eine folde Sohe erreicht.

Die Rothwendigkeit gebot, daß man die Paffe des Schwarzwaldes wenigstens vom Aniedis an über Aleinschanz, Fort Alerander, Roßbuhl, Aloster Allerheiligen u. s. w. auf gemeinschaftliche Koffen Teutschlands befestigen und durch Bundestruppen im Sommer besehen, während der schlechten Jahreszeit aber in den sruchtbaren Orten kaserniren ließ, auf eine Weise, daß weder die Bewohner Burtembergs noch Badens belästiget würden, sondern vielmedr Gewinn aus solchen Verhältnissen zögen. So lange hier eine so bedeutende Blöße sich zeigt, verlieren selbst Mainz und Ehrendreistein einen Theil ihrer Wichtigkeit. Der Reldzug Moreaus muß diese Meinung bestätigen. (Aus einem Schreiben des Ritters v. Wiede feing an den Vers.) Andere Stimmen und darunter sehr tüchtige Kenner des Kriegswesens balten Freudenstadt und Villingen für die zwei wichtigsten und alleinigen Punkte des Schwarzwaldes, welche zu besestigen wären.

Es waren bemnach bie eigenen Freunde und Bundesgenoffen, welche ben König der Niederlande erdrücken halfen, und eine Reihe von Schutwehren wider Willen und Erwarten der Franzosen, welche die Belgier blos als einstweilige Stellvertreter im künftigen Besithtum betrachten, oder auf den schlimmsten Fall doch wenigstens die Schleifung der meisten ihnen so verhaßten und gefährlichen Festungen durchseten werden, in die hände lieferten, nachdem ihr Ban und ihre Besetzung so viele Millionen gekostet.

Doch wir tehren von biefer, burch die Natur der behans belten Materie nothwendigerweise veranlagten Abschweifungen, zu ben übrigen Gegenständen der teutschen Bundesatte zuruck.

Eine ber Lebensfragen bes neu ju grundenben Bun= wichtig fur die theuersten industriellen Interesfen mehr als eines Nachbarftaates war bie Freiheit ber gluffe und namentlich ber Rheinschiffahrt. Rachbem bie Entbedung bes Borgebirges ber guten hoffnung, Mains und Strafburg um ihre alte Bebeutfamfeit , als Saupte ftappelplate fur bie Baaren aus ber Comeig, aus Sta=lien und aus Indien über bas Mittelmeer gebracht, hatten Die Bollander ben europäischen Welthandel vom Rorben nach Suben bin getrieben und Roln war an bie Stelle jener zwei Städte getreten. Nichts bestoweniger behielten Dieselben, so wie Duffelborf, Robleng, Elberfelb und andere am Rheine und an ben Nebenfluffen beffelben gelegene Stabte einen bebeutenben Rommiffionshandel. Die Freiheit ber innern Schiffahrt und bie freie Fahrt bis in's Meer wurden baher unerlägliche Bebingungen fur bas Dafeyn und ben Flor bes teutschen San= . bels. Damit ftand auch bas nach bem Parifer Frieben neure= gulirte Fluffpftem Frantreichs in genauem Bufammenhange. Die Stappelmonopole von rheinischen Zurften und Stabten, 28\*

je von bem Ginen auf Untoften bes Anbern und von Gammt= lichen jum Rachtheil bes Gangen ausgeubt, und in verschiebe= nen Perioden von hellsehendern Regierungen und beffer ben= fenden Patrioten vergebens befampft , hatten jenen Sandel theilweise unterbrudt und zerftudelt. Papierne Berordnungen, Reichstagsmanbate, Friedensichluffe, Drohungen mit Repreffalien, abgeschloffene Ginzelvertrage wirtten nichts auf ben habfüchtigen Beift eines Suftems von tommerzieller Anarchie. Auf bem Rongreffe ju Raftatt hatte Frankreich mit Ernft Die gangliche Bollfreibeit auf bem Rheine angesprochen, und hiefur bie Gegenforberung ber Teutschen, nemlich freie Schiffahrt bis in's Meet, die Aufhebung aller Stappelrechte und alles Schiffer= Bunftzwanges zugestanben. Der Raifer Napoleon beichrantte bie Forberungen, welche ber General Bonaparte gestellt; ba= gegen entwarf er ben grofartigen Plan, einem getheilten Fluffe ein festes, vollständiges und gleichformiges Schiffahrtefpftem gu Die Konvention von 1804, amischen ihm und bem Churtangter im Namen bes teutschen Reiches abgeschloffen, bing mit ber Ausführung Diefes Pfanes jufammen. Derfelbe beruhte auf ben brei Grundlagen: 1) ber Rhein von Strafburg an bis jur hollandischen Brange als gemeinschaftlicher Strom betrad: tet; baß 2) auf bemselben, statt ber zwei und breifig bisherigen Rheinzölle ein Rheinschiffahrts=Octroi, welcher nicht über 1 Fr. 33 Cin. ab = und 2 Fr. aufwarts betruge, erhoben; baß endlich 3) ber Ctappel zu Mainz und Koln zwar aufgehoben, ber gezwungene Umichlag in beiden Bafen bagegen beibehalten werden follte. Die Schiffahrte-Freiheit und Die glei-. den Redte maren bemnad von bem frangofischen Kaifer in foweit zugegeben, als er fich, ber zugleich Befiter bes linten Rheinufers mar, in feinem Beftreben, ben Sandel Franfreichs, auf Roften aller übrigen Staaten ju beben, nicht gehemmt fab.

Die von ihm eingeführte Schiffahrts-Administration und Polizei bleibt ein ehrenvolles Denkmal und erinnert an eine glänzende Periode des Rheinhandels. Ein Theil ihrer wohlthätigen Früchte ging jedoch durch das Kontinentalspstem und die Eingriffe in den Oftroi von der Zeit an verloren, wo der Chur = Kanzler und nachmalige Großherzog Karl von Dalberg, mit Abtretung seiner Hälfte an den Oftroi-Einkünsten, die Oberaussischt über die Rheinschiffahrts = Verwaltung sast gänzlich den französischen Händen überließ \*).

Der Pariser Vertrag sette, ber kräftig ausgesprochenen öfentlichen Meinung hierin gehorchend, die Bestimmungen über die Schissahrt auf dem Rhein und auf der Schelbe sest, zu Wien aber bestallte der Ausschuß der Acht um die Mitte des Dezemsbers 1814 eine besondere Kommission, zu welcher alle die Staaten, die das meiste Interesse an der freien Binnenschiffahrt hatten, Mitglieder lieserten; doch behielt man sich vor, mehrere andere, wie Niederland und die Hausestädte, welche besondere Gründe hatten, an den Berathungen Theil zu nehmen, ebenfalls dabei vertreten zu lassen. Für Größbritannien ward Lord Clancarty, für Frankreich der Herzog von Dalberg, für Preussen der Freiherr von Humboldt, für Desterreich der Minister von Wessenberg als Mitglieder gewählt.

Nach biesem erschienen Bevollmächtigte von Rieberland, Baiern, Baben, heffen = Darmstadt, Naffau und Frankfurt. Um 2. Februar 1815 fand die erste Sitzung statt. Dalberg und humbolbt übergaben jeder für sich einen eigenen Entwurf zu einer Rheinschiffahrte-Akte. Der französische ward zuerst vorgenommen. Nach Feststellung der allgemeinen Grundsäte von

<sup>\*)</sup> Bergl. den intereffanten und gründlichen Auffat hierüber im 1X. Bande des Conversations-Leritons bei Brochaus.

ber Freiheit ber Binnenschifffahrt, von ber Einheit bes babei eins zuschlagenden Systems, von Zollansaben, Zolleinnahme, von Wegen, Zollfreiheit und Granzöllen kam man auf die fragsliche Sache selbst zu sprechen, und faste ben Beschluß, baß die Freiheit ber Schiffahrt auf bem Rhein und auf den in diesen strömenden übrigen Flüssen auch im Fall eines Krieges nicht gestört werden sollte.

Der teutsche Ausschuß ernannte sofort zwei Unter = Rom= miffionen fur bie Schiffahrt auf bem Main und auf bem Redar aus Abgeordneten ber babei betheiligten Staaten. Reihe grundlicher und lichtvoller Auffate erschienen hintereinans ber, sowohl über bie Sauptfrage ber freien Rheinschiffahrt im Allgemeinen felbst, als über bie Rebenpuntte und bie verschies benen streitenden Intereffen. Darunter zeichneten fich befonbers bie Arbeiten von humbolbt, Spaen, Turtheim, Mappes und Eichhoff aus, welch letterer in feiner Gigenschaft, als ehemalis ger Rhein=Octroi=General=Direktor bem Rongreffe und ben Ausichuffen über viele Materien nütliche und erschöpfende Aufschluffe ju geben im Stanbe fich fah, welchem jeboch alsbalb nachgeres bet wurde, bag er ziemlich partheiisch bem Ginfluffe Sollands, auf beffen Borfchlag er hauptfachlich mitzugelaffen und verwendet worden war, fich hingegeben und bem teutschen Sanbels= und Schiffahrte-Intereffe ju Gunften bes fo eben genannten, nach nautisch = merkantilischem Uebergewicht auf bem Rheine ftreben= ben Staates, bamals wefentlich geschabet habe: Frankfurt und Maing führten einen hartnädigen Streit miteinander über Sta= tionfahrt und Stappelgerechtigfeit auf bem Rhein und ermube= ten die Gebuld ber Kommiffion burch fingerbicke Abhandlun= gen, wiewohl voll Geschichtstenntniß und Gelehrsamfeit. Reflamationen jener erftern freien Stadt bauerten noch lange,

und bereicherten bie Aften bes Kongreffes \*). Die Sauptfache marb burd bie Borfdlage Sumbolbte entfchieben, welcher in bet Sipung vom 16. Das; Die endliche Unnahme ber Artitel über Die Schiffahrt auf bem Main, bem Rectar, ber Daas und Scheibe Um 24. Dara unterzeichnete man Die Biener=Romgreß-Schiffahrte-Afte, von ber somit bie Schweiz jum großen Nachtheil ber teutichen Rhein = Uferftaaten und ihres eigenen wohlverstandenen Intereffes ausgeschloffen, bas Berhaltnif gu ben Rieberlanden aber nicht beutlich genug ausgesprochen mar. Daburch, jumal burch ben berühmten Musbrud: Jusqu'à la mor, und burch ben unerlebigten Puntt megen ber Schelbe (welchen bie Frage über Antwerpen in feiner Doppeleigenschaft als Beftung und Safen, besonders ichwierig gemacht) murbe ber Grund ju langjahrigen, hochft argerlichen und fur beibe Parteien nachtheiligen Irrungen mit bem Rieberlande gelegt, weldhe bis jum heutigen Sage noch nicht völlig ausgeglichen werben fonnten \*3).

Da mit ber Rheinschiffahrt, als einer Frage bes Berstehrs, jene ber Posten naturgemäß zusammenhängt, so besmerken wir hier nur durz, baß auch biese Angelegenheit, bessenbers in Folge ber Anforderungen bes Fürstenhauses Thurn und Taxis, vorgenommen wurde. Dieses haus hatte sich durch Begründung einer ber großartigsten Anstalten, welche die Geschichte kennt, sowohl ein Recht auf die immer=

<sup>\*)</sup> Bei Kluber in verschiedenen Banden nachzuseben.

Der Berfasser, im Besithe sammtlicher Materialien über bie Rheinschiffahrtsfrage und von vielen ungedruckten Protokosten, Aftenstüden und Auffähen, wird dieselbe im Berfolge dieses Werkes aussührlich und pragmatisch zu beleuchten Gelegenheit sinden, darum er auch hier blos mit einer Uebersicht des Wesentlichsten sich beguügt hat.

mahrende Danfbarfeit ber Ration, als burd formliche Bertrage und ftete erneuerte Reichstagebeschluffe ein fortlaufendes Recht auf die Leitung berfelben erworben. Richts besto me= niger mar es ju perschiebenen Zeiten und namentlich in ber peueften, bitter genug gefrantt und rerlegt worben: Die Bunbebatte fegte bemnach, hinsichtlich feiner, fest: bag bas Saus Thurn und Taxis da, wo es sich noch wirklich in bem burch ben lezten Reichsbeputationstags = Befchluß ober burch fpatere Ronventionen bestätigtem Befibe und Genuffe ber Poften befande, bei folden erhalten bleiben follte, fo lange nicht etwa burch freiwillige Uebereinfunft anderweitige Bertrage abge= ichloffen murben; zweitens habe es, auch abgefeben von biefem Belititande, in Gemäßheit bes 13. Artifels bes Reichsbeputge tiond=Sauptbefdluffes, überall entweber bie Belagung ber Noften ober eine angemeffene Entichabigung angufprechen; brittens: wo folde Entschädigung bereits burd Bertrage festgefest worben, ba moge es auch babei fein Berbleiben haben.

Ein fernerer Gegenstand von noch größerer Wichtigkeit war ber Buchernach rud, mit welchem ber teutsche Konsgreß = Ausschuß sich ebenfalls beschäftigte. Die Buchhändler Bertuch, von Cotta, Hartlnoch, Kummer, Richter und Bogel, als Bewollmächtigte bes teutschen Buchhandels waren mit einer körnig geschriebenen und acht teutsch gehaltenen Denkschrift aufzgetreten, worin bringend um Abhülse gebeten ward gegen eine ber schmählichsten an Schriftstellern wie an Berlegern so wie beren Beiber Familien seit einer Reihe von Jahren verzübten Gewaltthaten. Die Gründe ber Sophisten, welche diesselbe in Schuß zu nehmen nicht errötheten, waren mit siegereicher Beredsamkeit wiberlegt. Berschiedene andere Schritte geschahen, um diesen Punkt, welcher die geistigen und industriellen Interessen ber Nation im höchsten Grade, ja vielleicht

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

miche ale irgent ein anderer berührt; zur Gelebigung ju bringen. 3) Mein er zeigte fich von fo verwidelter Ratur und fo viele partielle Intereffen ftellten fich einer ausführlichen Berathung fo wie einer Befdlufinahme in continenti entgeoen, bag bie Bunbes - Alte in ihrem 18. Artitel bles bie Soffnung geben tonnte: ber Bunbestag werbe fic nach fei= ner erften Bereinigung mit einem gleichftimmigen Gefete befchaftigen über bie Freiheit ber Preffe und bie zu ergreifenben Maafregeln, um Schriftfteller und Berausgebet gegen ben Radbrud zu ichuten. Den meiften Bevollmachtigten auf bem Rongreffe batte ber Gegenstand über ben Rachbruck nicht paf= fend und wichtig genug gefchienen, um eine Bestimmung bes Grundvertrages ju bilden. Die gahlreiche Menge von Radbrudern in ber öfterreichtichen Monarchie hatte bei biefem Anfaß febr lebhaft fich gerührt und bie Deputation ber teutschen Budhandler fogar für eine Bintel = ober Purtiul = Unterneh= mung binguftellen versucht, worauf jeboch jene gebuhrenbermaffen ju antworten wußten. Unter ben fraftigen Rampfern gegen ben Rachbruet erschienen bamals vorzugeweise Chet= harb ju Balle \*\*) und Quben zu Jena \*\*\*); ber Rame bes einen jener Manner, welche bie Wiffenschaft und ihre Reber burch Bertheidigung bes Schmutgewerbes entehrt, mar Polten aus Prag, welcher, ber Mertwurdigfen halber, bier ftebe. \*\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Rlüber: Aften. IV.

<sup>\*\*)</sup> In der Schrift: "Die teutschen Schriftsteller. Bas fie thaten, was fie für Unrecht leiden, und was ihnen fur Lohn gebuhrt."

<sup>\*\*\*)</sup> In ber Beitfdrift: Demefie. 23. II.

für. fo wie die zwei obengenannten, gegen ben Machbruck gerichteten Schriften. Gine vollständige Literatur für und wiber

Allgemeine Anerkennung fand berjenige Artikel ber Bunbed-Afte, welcher bie völlige Gleich ftellung ber brei
driftlichen Religiondbetenntnisse audfprach und
festsete, bag in Butunft bie Berschiedenheit ber Religion teis
men Unterschied mehr im Genusse ber bürgerlichen und politischen Rechte begründen sollte. Den geistigen Fortschritten einer
Nation, welche zuerst einst die Glaubendstessen gebrochen und
im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert Europa die meisten und größten Denter gegeben, war biese Bestimmung
burchaus angemessen.

Mannichfachen Schmerz erregte bagegen bie gänzliche Bernachläffigung ber kirchlichen Interessen, sowohl bei ben Katholiken, als bei ben Protestanten. Eine teutsche katho= lische Kirche, auf die Grundlage der altkanonischen Rechte der Beschwerden der teutschen Nation, und der alten Konkordate mit Rom, so wie ein Corpus Evangelicarum, auf die Grundlage früherer Friedensbeschlüsse, auf die Ur = Idee des Protestantismus und auf die Fortschritte der Zeit, beide Kirchen vom Staate geschirmt und dennoch nicht unterjocht, und mit Formen, welche Annäherung und Bersöhnung unter sich verdürgen konnten, — dies war von einer Reihe der Bestgessinntesten, Religiösesten und Ausgeklärtesten zugleich erwartet worden. Allein der Geist des Herrn war noch nicht über die Diplomaten gekommen. Die Eindrücke des Leipziger Schlachteselbs hatten ihnen weniger, als ihren Monarchen, sich mits

bis 4815 findet man in Klübers Staatsrecht bes Rheinbundes, in Pätters Litteratur bes teutschen Staatsrechtes, in Klüsbers neuen Litteratur bes teutschen Staatsrechtes, in bessen Handbuch bes Staatsrechts bes teutschen Bundes, in Ersch's Handbuch ber teutschen Litteratur und in Aretins und Rotztecks Handbuch bes toussit. Staatsrechtes.

getheilt und bie Pfingsten bes Wiener Kongreffes, in Folge ber verworrenen rein irbischen Fragen einen allzu materiellen Charatter erhalten, welcher bie noch bei seinem Anfang hie und ba herrschende Begeisterung, ober boch sichtbare Warme immer - mehr abgestreift.

Der Rarbinal Confalvi, ale Bertreter ber romifchen Anmagungen, ber unmittelbare Reichsabel, wegen Stiften, Rapiteln und Pfrunden, hauptfachlich fur Bieberherftel= lung bes vor=revolutionaren, romifch = nicht fanonifch = fatholi= fchen Buftanbes, intereffirt und burch bas Organ eines herrn - von Gartner reprafentirt, endlich ber Freiherr von Beffen= berg, als Anwalt ber teutsch=tatholischen Rational=Rirchenfor= berungen, - biefe brei Ericheinungen bilbeten eine gang eigen= thumliche Gruppe, in welcher Die bazwifchen gestellten Minister verlegen genug fich benahmen, ba Pringip und Bortheil nur allzusehr mit fich in Wiberspruch geriethen. Ueber bie Bilbung einer fatholifden Rirde felbft herrichte unter Pralaten, Diplomaten, Fürsten, Prieftern und Patrioten bie mannigfachfte Meinungeverschiebenheit. Die Lösung ber firchlichen Aufgabe ging baher weber burch bie Generalatte, noch burth bie teutsche Bunbedatte vor fich, fondern murbe befondern, mit Rom gu pflegenben Unterhandlungen vorbehalten, welche wir feiner Beit im Busammenhange barftellen werben. Ueber bie Rechte ber evangelischen Rirche tam fast gar nichts jur Sprache. Die eina gelnen Regierungen vermieben mit großer Sorgfalt jebe Un= regung biefes Gegenstanbes, ber in gar ju viele anbere Berhaltniffe bebeutfam eingriff.

Glücklicher als bie teutschen Ratholiten waren bie teutschen Juben. Wenn man es übel nahm, bag biese vor Rurzem noch so gering geachtete Menschenklasse (bie Rammerknechte bes Raisers) — wie ein teutscher Publizist und historiter sich aus-

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

brudt - Gegenstand langer und eifriger Berhandlungen bei Errichtung bes Bunbes felbft geworben mar, fo hatte biefer Begen= ftand es allerdings verbient. Die Behandlung ber Juden, melde fogar noch in neuefter Beit von Juliusliberalen teutscher Stande= versammlungen wenigstens theilweife ihre Bertheibiger gefunden hat, mar eine nicht minbere Schmach bes Jahrhunderts, als bie Behandlung ber Reger gewesen. Das Beispiel Franfreichs und Sollands hat gezeigt, daß biefe ungludliche, burch bas an ihr verübte Unrecht zu schmutigem Egoibmus und pfiffiger Schlechtigkeit gewaltsam getriebene, burch ihr gesthalten am Glauben und an ben Sitten ihrer Bater, felbft nach achtzehnhundert Jahren bes Untergangs ihrer Selbstffanbigfeit fogar ehrenwerthe Nation bei völliger Bleichstellung mit andern Rlaffen von Staateeinwohnern biefelben Talente und Tugenden entwickelt, wie bie Befenner bes von ihnen gefreuzigten Chriftus; ja ber teutschen Nation ift bas eigene Schicksal wieberfahren, in bem Aweige ihrer Literatur, worin fie noch vor Aurgen Die größten Deis fter, europaifde Ramen, gegablt, bermal aubichlieflich von judifchen Schriftstellern beherricht gu werben.

Die Juden hatten auf dem teutschen Kongresse sich durch eigene Abgeordnete vertreten lassen; besonders aber hatten die aus den hanse-Städten und aus Franksurt denselben mit Ansforderungen mancherlei Art heftig bestürmt. "Zenen — meldet Leonard von Dresch — galt es um Erhaltung der Gleichstellung in Rechten, die sie unter französischer herrschaft errungen, und diesen um das Bürgerrecht, das ihnen der Fürst Primas, als Großherzog von Franksurt, in einer fast unbegreislichen Art, eingeräumt \*). Sie hatten an Desterreich und Preußen mächtige

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>\*)</sup> Herr v. Drefch zeigt fich nicht besonders gunftig gegen die Juden, was vor allem aus feiner übrigens bochft anziehenden und gehalt:

Gonner und umfonft verlangten gleich anfangs biet vereinigten Rurften und freien Stabte, befonbere Die Sanfeftabte, bann auch Solftein, am beharrlichsten Die Ronige von Sachfen und Baiern, und ber Großherzog von Seffen-Darmftabt bie Bermeifung bet Sache ber Juben an die Bunbesversammlung. Doch warb ber urfprüngliche Antrag von Defterreich und Preufan gemilbert. Denn da beibe fofort Ginraumung aller Burger : Rechte an bie Juden, gegen Uebernahme aller Burger = Pflichten begehr= ten, fo marb bie Ertheilung jener noch von einer mefentlichen Bedingung, ber burgerlichen Berbefferung ber Juden, abban= gig gemacht, und ber Bunbesversammlung übertragen, ju be= rathen, wie biefe auf eine moglidit übereinstimmenbe Beife bewirft, und auf biefem Bege ben Juben ber Benuf ber burgerlichen Rechte, immer unter Borausfegung ber Ueber= nahme aller Burger-Pflichten, verschafft und gefichert werben Bis babin aber - bas mußte bem vereinigten Bemuhen ber beiben Borber-Machte jugeftanden werden, - follen ben Juden alle von ben einzelnen Bunbesftaaren bereits ein= geräumte Rechte verbleiben. Billig ift', ben Juden ben Weg jum Burgerrechte zu eröffnen, und benen es zu ertheilen, bie es burch Betreibung bes Landbaues ober eines burgerlichen Gewerbes verdienen; nothwendig, fur beffere Erziehung ber Rabbiner und baburd bes jubifden Bolfes felbft, ju forgen; bes benflich aber immer, benjenigen volle Bleichstellung mit ben andern Burgern einzuräumen, die biefen immer, fo lange relis gible Grundfate Die mechfelfeitigen Beirathen verbieten, als eine befendere, engverbundene und mehr ober minder feinba felige Rafte entgegenfteben werben und muffen"\*).

vollen Schrift: "Meine Betrachtungen über die Ans fprüche der Juden auf das Bürgerrecht in Franksurt." bervorgebt.

<sup>\*)</sup> Drefd IV. C. e.

Indem wir und vorbehalten, die Wahrheit ober ben Ungrund ber einen und andern hier aufgestellten Grunde für und wider die Juden und beren völliger Emanzipation bei einer späteren Gelegenheit, wo von ihnen die Rede seyn wird, zu beleuchten, gehen wir zu einigen anderen wichtigen Artiteln ber Bundedatte, welche auf die Rechte einzelner Staaten, Rlaffen und Personen sich beziehen, über.

## Zweiundzwanzigstes Rapitel.

Fortsehung bes vorigen Rapitels. — Die Bestimmungen der Bundes-Atte für die Mediatisirten, die Reichs-Ritterschaft und den reichsunmittelbaren Abel, mit Rudblick auf die Anstrengungen derselben für Biebergewinn der verlorenen Besithungen, Rechte und Borzüge.

Den Kampf ber Meinungen über ben Sinn und Umfang bes 13. Artifels ber Buntesakte, über bas "Wird" ober "Soll" bes Bestehens landständischer Berfassungen in allen teutschen Bunbesstaaten, über bie Natur und bie Bestimmung jener Berfassungen selbst, so wie beren Berhältniß zur ausübenden Gewalt und zum Bunde, ebenfalls für ben zweiten Band bes gegenwärtigen Werkes, und zwar für jene Stelle versparend, wo der Geist und die Richtung bes öffentlichen Lebens in Teutschland, vom Wiener bis zum Aachner Kongreß geschildert werden soll, — berühren wir nunmehr eine der kislichsten Partieen und der wundesten Stellen in der Geschichte bes von uns bisher beschriebenen Fries

bendgeschaftes. Denn biejenigen, welche ben Gegenstand bavon bilbeten, geborten nicht mur zu ben burch bie Revolution uns läugbar am ichwerften verfürzten, fonbern auch ju ben am fdwerften zu befriedigenden und zugleich, in mehr als einer Sinfict unabweisbarften Glaubigern, bie bei ber großen Li= ambation ihre Forberungen anzumelben fich beeilten. 3mifchen Die Staatsgewalt und bas Bolf, ober ben britten Stand, wele der bie Erbichaft, beibe als von Rechtswegen, eingezogen und auch bas Eroberungerecht ber Mevolution, trof ber neuen Legitimitatelehre, für fich geltenb gemacht hatten, in bie Mitte, und zwar in bie allerunangenehmfte, geftellt, maren fie beibe gleich fehr laftige Gafte; und bennoch faben bie Rabinete fich in bie Rothwenbigfeit verfett, einer moralifden Dacht fich gu versichern, welche gegen einen wiebertehrenben Satobinismus ober Demofratismus mit fo vielen Stugen, alle Stuge bes Thrones, gebraucht werben fonnte.

Die meisten ber burch bie Revolution und ben Rheinbund mediatisirten oder ihren ehemaligen Mitständen untergeordneten Standesherren waren personlich auf bem Kongresse erschienen; bie Mehrzahl aber wurde durch den Geheimenrath von Gärt=net, einen Mann von jesutisch-seiner Bildung und gewandter Jeder, vertreten. Roch im Dezember 1814, als die von uns früher angeführte und dem hauptinhalt nach mitgetheilte Rote ber bevollmächtigten Ubgeordneten von neun und zwanzig unabhängigen Fürsten und freien Städte \*) eingereicht worden, beeileten sich die Standesherren, ihre herzensmeinung über biesen Schritt auszusprechen und ihre Wunsche und Forderungen an ben teutschen Ausschuß geltend zu machen. Sie erklärten, daß, in sofern jene Borstellung "mehrerer vormaligen Reichsstände

<sup>\*)</sup> Bom 16. November 1814.

und Couverane des Rheinbundes" den Endzided habe, Soffsunngen und Wüusche für die allgemeine Bohlfahrt bes teutschen Baterlan bes auszudrücken, so wie chrfurchtessolle Huldigungen ben mit Lorbcom bedockten allerhöchten Bestreiern desselben darzuhringen, — sie selbst schon lange, sowohl mundlich als schriftlich mit solchen Bethätigungen verangegansgen sein, für welche ihre unter allen Berhältniffen erprobten Besinnungen Bürgschaft leisteten. Wenn aber, wie es scheine, in jener Borstellung besondere Borrechte angesprochen werzben sollten, so gebiete eine heilige Pflicht, zu bemerken, daß alle die Gründe, welche jeue Borrechte motiviren sollten, für sie, die Standesherren, noch unverfennbar sich zeigten.

Im 6. Artifel bes Parifer Friedens senen nicht die Sou = verane bes Rheinbundes, welchen der Sieg ber Baffen und feierliche Entsagungen bereits aufgelöst, sondern die Stauten Teutschlands genannt worden. Unter diesen aber bez fänden sich mehrere, an Scelenzahl weit ansehnlichere als andere, die während der Schreckenszeit in politischer hinscht glücklicher gewesen; und da die Gesammtheit der sogenannten mediatisiten Gebiete über eine Million Seelen enthalte, so fünne nach dies sem Maafstabe das Recht ihrer politischen Repräsentationunmöglich verkannt werden. Ebenso könnten sie auch auf Alter und Glanz der häuser größtentheils gleiche Ansprüche gründen.

Die Grundfage bes allgemeinen Bolferrechtes gewahrten jeboch bie allerfestesten Beruhigungsgrunde; benn gerade aus biesen folge gang evident, daß geschloffene Bertrage jum Nachtheil eines Dritten, welcher barüber weder gehört wurde, noch bazu einwilligte, feineswegs gereichen konnten.

"Die allerhöchsten verbundeten Machte — fuhr herr von Gartner fort — haben ohne Zweifel in Diesem Sinne ben in Frankfurt abgeschlossenen Beitritte-Bertragen Die befannte Alau-

fel "für Teutschlands Wohl" anzusügen geruht. Wollten also diejenigen vormaligen Souverane bes Rheinbundes, welche nur in deffen Gesolge und für dessen Dauer Oberherren eines Theils ihrer Mitstände wurden, den bekannten großmüthigen und gerechten Absichten ber allerhöchsten verbünderen Mächte offenbar zuwider, jenen Berträgen zum Nachtheil der hohen Herren Mandanten einen andern rechtswidrigen Sinn unterlegen, so haben dieselben sich selbst, so wie ihren Nachkommen und Unterthanen es schuldig zu seyn geglaubt, dagegen eine seierliche Berwahrung einlegen zu lassen.

So wie übrigens die Standesherren ihr unerschütterliches Bertrauen auf Teutschlands Retter und Regeneratoren seither unter den härtesten Prüfungen bewahrt haben, eben so erneuern sie auch, in Ansehung der Herstellung einer glücklichen Berfaffung für das teutsche Baterland, welche in einem mit konstitustioneller Macht ausgerüsteten Oberhaupte ihre wesentlichste Stübe sinden dürfte, die Bersicherung dieser Gesinnungen. Nur in dem Falle also, daß den vormaligen Rheinbunds-. Souveranen bei den Berathungen über diese Bersassung eine Mitwirtung verstättet werden sollte, glaube man vertrauen und hoffen zu dürsen, daß alsdann ihnen gleiche Besugniß nicht versagt werden bürste.

Stets von gleichem Dochgefühl für das Wohl des teutschen Baterlandes bescelt, treten übrigens die mediatisirten Fürsten und Grasen allen, dieses höchste Ziel ihrer Wünsche wahrhaft befördernden Borschlägen von ganzem herzen bei. Bon diesem Gessichtspunkte ausgehend, wagt man daher noch die dringende, zur Erreichung des großen Zweckes im Ganzen, so wie für alle Betheiligten gleich wichtige Bitte: daß den Beschlüssen über die teutsche Konstitution unverzüglich erekutive Krast beigelegt, und dadurch dem jetigen, für Teutschland eben so verderblis

chen, als für beffen innere Ruhe höchst gefährlichen Zwischen= juftande ein Ende gemacht werbe. Ungertrennlich reihet sich hieran der fernere gerechte Bunfch für herstellung eines obergften Reichs-Juftiggerichtes, welches allein die innere Freiheit, die gesehliche Ordnung und Ruhe sichern kann.

Endlich ift es auch ber redliche Bunfch fammtlicher Fürsten und Grafen, welche diese Borftellung erheben, daß dem biedern teutschen Bolte eine feste, zweckmäßige, über alle Täuschung und nachtheiligen Einfluß erhabene land ftandische Berfasfung burch die allgemeine Berfasfung gewährt und garantirt werden möge. Sie werden es sich zur besondern Pflicht machen, bieselben in ihren Landestheilen zu gründen."

Die Standesherren waren nicht ohne hoffnung nach Bien gefommen und bafelbft nicht ohne Freunde und Befcuper ges blieben. Ihr vorzüglichster hort mar Raifer Franz, bei welchem mande Erinnerung aus fruheren Berhaltniffen lebhaft aufgemadt und welchem bie große Unhanglichfeit ber Betreffenben an bie Cache feines Saufes vorschwebte; auferbem auch Fürst Metternich felbft, welchen sowohl eigenes Standesintereffe, als Die öfterreichische Bauspolitit und feine gefährliche Stellung zwi= fchen bem ftete liftigen, invasirenden Revolutione=Pringip und einer reichen, madtigen Ariftofratie, welche aus mancherlei Grunden bem Staatsfangler, als einem Fremben, nicht fehr gewogen war und aud noch lange Zeit nachher biefe Stimmung beibehielt, bis er burd bedeutende Rongeffionen und Beirathen aus ihrer Mitte fie verfohnt, zur Bertheibigung ber Intereffen bes Sochabels in Teutschland berufen zu haben ichienen. auch ber Raifer Alexander, bamals noch Befchirmer gemäßigter liberaler 3been und feineswegs unbedingter Freund bes Alten, ichien von ber Lage ber Mediatisirten gerührt.

Die Borgange im Burtembergischen und bie harte Sprache,

welche Ronig Friedrich mit ben ihm widerftreitenben Stantes= herren redete, trieb biefe noch mehr an, alles fur Erlangung einer unabhangigen, ober boch unabhangigern Lage ju verfuden. Die Abtretungen vom Staategebiet, welche, jumal in Folge ber polnisch-fachfischen Frage, in Nordteutschland fattge= funden, mirtte nicht weniger zu biefem Entschluffe. ber Bedeutenderen arbeiteten auch auf eigene Rechnung und überhäuften ben Kongreß mit zudringlichen Forberungen und Mebas Publifum aber mit Apologien, moranben, Debuttionen, Rlagschriften u. f. w. \*). Als bie hoffnung ver= schwand, bie Wiederherstellung völliger Souveranitat zu erlan=. gen , machte man fich ermäßigenbe Borfdlage, welche eine Salb= ober Quafi=Souveranitat begrunden follten und brachte bas abenteuerliche Projett einer "freiwilligen, politifch= militarifden Schutverbindung ber tleinen Staa= ten mit ben großern" in Anregung, mittelft einer Dent= fdrift, welche im Gangen fehr aut geschrieben mar, jeboch bie Nothwenbigfeiten und Unmöglichfeiten allzu wenig berechnet hatte.

Welch' großes Interesse auch die Mehrzahl bes Kongresses und die der größern Mächte insbesondere an den Mediatisirten nahmen, so ließen sich ihre Wünsche bennoch nicht erfüllen ohne eine allgemeine Zerrüttung und ersterer war bereits in der Länderzutheilung und in der Anordnung des fünftigen Ganzen zu weit gegangen; auch mußten mehrere Staaten zweiten Ranges so behutsam behandelt werden, um den wichtigen Ausgleis

<sup>\*)</sup> Besonders zeichnete sich darunter aus: Die Leiden zeschichte der durch die Rheinbunds-Afte mediatisirten Reichsstände. — Die Materialien zu Germaniens Wiesdergeburt. — Die Würtembergischen Souveräuistäts-Wisbräuche. — Borschlag eines durch die rheisnische Zundes-Afte einem teutschen souveränen Fürsten untergeordneten Grafen u. s. w.

dungen fie geneigt ju erhalten, baß alle Muhe ber Bittfieller vergeblich mar.

Die Berzweislung gab einer Anzahl von ihnen, welche bisher andern Bundesfürsten unterthan gewesen, den Gedansten ein, sich dem Schutze und der Hoheit Preußens zu unterwersen. Nach völligem und unwiederbringlichem Berluste der Selbstherrlichkeit schien ihnen ein Oberherr ersten Ranges zum mindesten eine ehrenvollere Stellung zu gewähren, als die Unterwürfigkeit unter einen kleinern, mit dem sie vielleicht einst auf gleicher Rangstuse unter den Fürsten des Reiches gestanden. Der Fürst von hardenberg fand diesen Borschlag nicht ganz abweisdar und eine Kabinetsordre des Königes sogar drückte eine Art Anerkennung solches Bertrauens aus \*). Es konnte nicht sehlen, daß dieser Schritt viele Sensation erregte und zu nachdrücklichen Erklärungen und vorübergehenden Misverständznissen sieher schrieben berichtende Freiherr von Gagern allzu stark hetvorgehoben haben dürste \*\*).

Nachbem auch diefer Plan mißlungen, sahen sich die Stanbesherren gleichwohl von ben zwei größern Mächten, welche gegen das bemofratische Prinzip durchaus einen Damm suchten
und die Nothwendigkeit einer Entschädigung der Betreffenden
für die der gemeinsamen Sache zu bringenden Opfer anerkannten, auf das eifrigste in allen den Punkten unterstützt, welche
für die Fest- und Sicherstellung ihres Justandes für die Jukunst
dienen sollten. Allein jene Mächte fanden, trotzles Beiskandes von
Hannover, Churhessen, Luremburg und Sachsen-Roburg, an Baiern, Würtemberg und Darmstadt einen entschiedenen Widerstand,
zumal in Betreff der Euriatstimmen, welche man den Mediatisteten im Plenum der Bundesversammlung einzuräumen gewillt

<sup>\*)</sup> Rluber: Aften II. an verschiedenen Stellen.

<sup>\*\*)</sup> Mein Untheil an ber Politif. II. 172.

war. Das eigenthumliche Berhaltnif ber souveranen Staaten zu ben Standesherren schien burchaus ein solches Zugestandniß unbentbar zu laffen, ba es ben Unterthanen eine Gleichheit bes Ranges und ber Rechte wenigstens in einzelnen Angelesgenheiten gab und eine Reihe von Ansprüchen und Berwicks lungen herbeiführen konnte.

Beniger Schwierigfeiten brachten bie übrigen Bestimmun= gen ber Bundesatte fur bie Stanbesherren. Es murbe fefige= fest: bag alle ehemals reichsftanbifchen, im Jahre 1806 unb nach biefer Beit mittelbar geworbenen, fürstlichen und graflichen Saufer auch jest noch jum hohen Abel Teutschlands gerechnet werden, und im Rechte ber Cbenburtigfeit, nach bem bamit verbundenen Begriffe gefchirmt bleiben follten. Die Baupter biefer Familien find bemnad bie erften Stanbesherren in jebem Staate, welchem fie nunmehr angehoren. Sie und ihre Kamilien bilben bie privilegirteste Klaffe, zumal in Betreff ber Besteuerung , barin. Sinsichtlich ihrer Personen, Familien und Besitzungen werben ihnen alle jene Borzuge und Rechte juge= fichert, welche aus ihrem Eigenthume und beffen ungeftortem Genuffe fliegen, und welche nicht zu ber Staatsgewalt und ben höhern Regierungs = Rechten gehören. Unter jenen Borgugen und Rechten befinden fid insbefondere und namentlich: bie un= beschräntte Freiheit bes Aufenthalts in jedem, ju bem Bunde gehörenden ober mit bemfelben in Frieden lebenden Staate; ber privilegirte Gerichtsftand und bie Befreiung von aller Militar= pflichtigkeit fur fich und ihre Familien; die Ausübung ber burgerlichen und peinlichen Gerechtigfeitspflege in erfter, und, mo Die Befitung groß genug ift, auch in zweiter Inftang, ber Forfigerichtsbarteit, ber Ortspolizei und ber Aufficht über Rir= den, Schulen und Stiftungen, jedoch ftets nach Borfdrift ber Landesgesetze, welchen, fo wie ber Militarverfaffung und

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

ber Regierungsoberaufficht bie Besitzungen ber Standesherren fortmahrend unterworfen bleiben.

Außer biesem gewährleistete bie Bunbesakte ben Standesherren bie Familien-Fibeicommisse nach ben Grundsaben ber alten Reichsverfassung, die Berfügungen und Uebereinkunfte hinsichtlich ihrer Güter und Familienverhältnisse, unter dem Borbehalt ihrer Borlage an den Landesherren und ihrer allgemeinen Bekanntmachung durch die obersten Landesbehörden. Alle bisher dagegen erlassene Berordnungen werden für künftige Fälle als unanwendbar erklart. Bei allen den hier aufgeführten Bestimmungen nahm der Bund die von der baierischen Regierung im Jahr 1807 erlassene Berordnung als Grundlage und Norm an \*).

Die Mediatisirten nahmen bas über sie Beschloffene zwar an, aber mit saurer Miene und unverholenem Misvergnügen. Sie erklärten für sich und ihre Familien, vor ganz Europa und ihren angestammten Unterthanen, daß, sie der Gewalt der Umsstände gewichen, verwahrten jedoch seierlich ihre Rechte und Besugnisse in dem ganzen Umfange, wie sie solche im Jahre 1805 besessen. Die Mediatisirten hatten jedoch noch manche bittere Pille zu verschlucken und noch manche harte Prüfung zu bestehen, dis sie nur dasjenige wirklich erhielten, was die vershaste Bundesaste ihnen auf dem Papier hier zugesichert. Souveräne und Minister neckten sie dis auf die neuesten Zeiten auf verschiedene Weise, da in manchem Staate ihre Forderungen allzu störend in den Gang der Maschine eingriffen; andererseits aber auch setzen sie den allgemein anerkannten Regierungsrechen und den Ideen der Zeit einen unüberlegten, thörichten Wider-

<sup>&</sup>quot;) Die Aftenftude hierüber bei Kluber II. und WI. an verschiedenen Stellen.



<sup>\*)</sup> Kluber: II. Drefd: IV.

stand entgegen, welcher, ba ihre Sache bei ber Masse bed Boltes teine Sympathie fand und sie selbst es versaumt hatten,
nach dem Beispiel Frankreichs und Englands durch Theilnahme
am öffentlichen Leben und Bertheidigung der Landesfreiheiten
eine wichtige konstitutionelle Partei zu bilden, sondern vielmehr
sich mit einem übergoldeten Figurantismus und der Rolle eines
bloßen Spielzeuges der Höse, begnügten, — durchaus ohne
Wirkung und Früchte für sie war.

Noch unglücklicher ging die un mittelbare Reichs=
ritterschaft und ber reichsun mittelbare niebere
Abel aus dem Streite der Interessen und Forderungen zu
Wien. Durch Abgeordnete, welche daselbst ebenfalls erschienen
waren, hatte diese zahlreiche Körperschaft, deren Genossen einst,
besonders was die erstere betraf, fast nicht mindere Freiheiten
und Rechte besessen, als die nunmehrigen Bundesfürsten, an
das schwere Unrecht der Zeit erinnern lassen, welches man ihr
zugefügt. Der Basler Frieden, der Reichs-Deputations-Hauptschluß und der Rheinbund hatten hinter einander das Gebäude
ihrer Herrlichkeit zerstört, und der Besikungen, der Borzüge
und selbst des Rechtsschutzes bisweilen beraubt, stand sie in Mitte
der übrigen Unterthanen, zu deren Stuse sie heruntergesunken
war, ein truncus iners et inutile pondus, um mit dem Dichter zu sprechen.

Der Abel in jenen zwei Abtheilungen versuchte bas Möglichste, seine schwache Stimme unter so vielen beschäftigten Interessen ebenfalls geltend zu machen, und es fehlte ihm an tuchtigen Talenten aus bem Bürgerstande nicht, welche ihre Federn zur Bertheibigung seiner Sache mit Kunst und Gewandtheit herliehen. Er war so vernünftig, ben juristisch en Grünben, welche für seine Wiederherstellung sprechen konnten, weniger Gewalt einzuräumen, als den politisch en, welche er in allerlei Dent = und Bufdriften an ben Kongreß und an bie öffentliche Meinung geltend zu machen suchte.

In benselben waren jene politischen Gründe auf vier Sate gestellt und ausgeführt, welche also lauteten: 1) Der Zeitgeist fordere nichts weniger als die Unterdrückung des Erbadels und eine Gleichstellung aller Stände; 2) die Fürsten und die Staaten haben burch die bisherige Unterdrückung des Erbadels nichts gewonnen, sondern im Gegentheil 3) gar viel verloren, und insbesondere ist 4) nicht nur der Abel selbst, sondern auch das Bolk durch diese Unterdrückung entsittlicht worden.

Der Zeitgeist ist stets richtig, gut und ebel; er kann nie Ungerechtigkeit in Schutz nehmen, nie Unterdrückung predigen, benn er ist ber Finger Gottes, und frästig zeigte sich bieser Zeitgeist in bem letten blutigen Kampf um die rechtliche Freiheit ber Bölker. Ganz verschieben von diesem ist ber Parteigeist, ber von Eigennutz, Berblenzbung, Unterdrückungssucht geleitet wird, und den man sehr oft mit dem Zeitgeist verwechselt. Er ist aber von dem lettern badurch sehr leicht zu unterscheiden, weil ihm das Attribut der Allgemeinheit durchaus fehlt.

Nirgends lauter, als in der französischen Revolution, hat sich dieser Unterschied zwischen Zeitgeist und Parteigeist ausgesprochen. Wenn der Parteigeist alles zersiött, alles unterdrückt, alles leidenschaftlich vernichtet und zur unumschränktesten Despotie führt, so schützt hingegen der Zeitgeist das Eigenthum; er geht stets mit der Gerechtigkeit hand in hand und beglückt die Bölker. So ist es z. B. ein wahres Erfordernis des Zeitgeisstes, daß der Abel in der gegenwärtigen Staaten=Noth nicht steuerfrei seyn und gewinnen soll, während Alles verliert und Alles verarmt. Dieß fühlt Zeder und hier liegt das Prinzip der Allgemeinheit Zedem vor Augen. Der Erbadel fühlt dieß

selbst und trägt willig mit bei, so lange bie gegenwärtige Noth dauert. Wie kann man aber nunmehr dazu kommen, demfelben außer dieses freiwilligen Anerkenntnisses, auch seine übrigen Borzüge und Auszeichnungen und sein ganzes politisches und kirchliches Eigenthum zu nehmen? Wird hierdurch nicht offenbar der Borwand des Zeitgeistes zum Deckmantel des häßz lichsten Parteigeistes misbraucht?

Rein Zeitgeist wird je die ungerechte Unterdrückung und Bertilgung eines ganzen Standes verlangt haben können; kein Regent kann dieses Berlangen in Bezug auf den Erbadel jesmals gehegt haben, indem es zur reinen Despotie führen und der Regent dadurch offenbaren wurde, daß er vom Parteigeist geleitet sey. Wenn es aber auch in verschiedenen Staaten Rathsgeber gibt, welche die Unterdrückung und Zernichtung des Erbsadels anrathen, so handeln diese wider den Willen der Negensten, indem sie wider die Grundmaximen einer liberalen Regiezung und wider das Interesse ihres eigenen Vaterlandes handeln. Dem erleuchteten Regenten werden früher oder später sicherlich die Augen geöffnet werden.

Arot der Gewaltthätigkeiten, die der Abel erleibet, wird er nichts besto weniger die höchste Folgsamkeit und Unterwürfigkeit gegen die Gesethe des Staates bethätigen, selbst wenn sie ihm hart scheinen und er wird andern Ständen hierin mit rühmlichem Beispiele vorangehen. Die öffentliche Meisnung, welche er heute noch für sich hat, wie sehr man sie ihm auch zu entziehen sucht, wird ihn wegen des ihn betreffenden harten Schicksals trösten. Das Geseth legt ihm das Prinzip der Ehre auf; diese ist es, welche ihn so fest an den Staat bindet. Allen Glanz der Gedurt hat man ihm genommen, von allen Gelegenheiten, um den Staat sich verdient zu machen, ihn weggedrängt; allein das Berdienst der größ=

ten Folgsamteit und ber innigften Unhanglichfeit an ben Staat fann ihm feine menfchliche Gewalt entreißen.

hierin liegt aber für ben Abel durchaus fein Anerkenntnis bes ihm zugefügten Unrechts, keine Berzichtung auf seine Zuftändigkeiten; vielmehr fühlt er sich strenge verpflichtet, auf die Erhaltung ber letztern alle mögliche rechtliche Beharrlichkeit zu verwenden. Er hofft mit fester Zuversicht auf bas Wiederlächeln der Morgenröthe seines Glückes früher oder später und auf den Untergang des Parteigeistes in dem Meere seiner eigenen Ungerechtigkeiten.

Daß weber bie Fürsten noch bie Staaten burch bie bisherige Unterbruckung bes Erbabels gewonnen, ergibt fich gang flar. 3mar haben die Erstern große Besitungen, vormaliges Eigenthum bes Abels und respettive auch ber Rirche, ben ihrigen einverleibt; allein fie find baburch blos größer und made tiger, nicht aber reicher und gludlicher geworben. Große und Macht find relative Begriffe, und fo lange beide nicht in ber Ausbehnung unabhängig find, baß fie fur fich felbft und ohne alle fremde Beihulfe besteben konnen, fo entbehren fie immer noch des wunfchenswerthen Grades von Soheit, Größe und Unabhangigkeit, welcher allein bas Staatenglud ausmacht. Dief modte schwerlich bei benjenigen Kurften ber Fall fenn, welche fich in Teutschland burd Begnahme ber geiftlichen und abelichen Guter vergrößert haben. Die Staaten find ficherlich baburch nicht reicher und gludlicher geworben. Der Bufall hat bie meiften ber gewonnenen Schabe gerftreut. Befigungen befinden fich bereits in andern Sanden und die Staatstaffen zeigen fich eber ärmer, als reicher. Niemand hat burch die bisherige Umwalzung gewonnen, mit Ausnahme einiger wenigen Individuen, welche die Runft verstanden, ihrem Parteigeiste Die Farbe bes Beitgeistes zu geben und so auf turze Beit bas Ohr ber Regenten zu gewinnen.

Die Fürsten haben an ihrer Ruhe, an ihrer Zufriedenbeit verloren; ihr Wunsch, die Bölker zu beglücken, steht der Erfüllung serner als je; ihr Dasenn hatte niemals einen so prekaren Charakter als in dem so eben abgelausenen Zeitpunkt; ihre Finanznoth kannte niemals den Grad, wie er heute sich zeigt.

Die Armeen haben Ströme von Blut für gerade entges gengesette Zwecke vergossen und ber Teutsche mußte den Teutsschen bekriegen; der Civilstand wurde durch beständiges Orgas nistren und Desorganistren bin= und hergeworsen, und in seinen Grundsähen irre gemacht. Fremde Gesetbucher haben das Bolk gedrückt; ungeheure Kriegslasten und allgemeine Theurung liez gen noch schwer beinahe anf ganz Europa. Bei den allerdrüschenbssen ist nicht eine Staatskasse ohne Defizit. Sollte es daher nicht für den Erbadel eine unermeßlich schwerzhaste Empsindung senn, wenn man denselben so auszieht, unterdrückt und vernichtet, wie geschehen ist, ohne daß durch all diese große Opfer irgend etwas Gutes oder Wohlthätiges erzweckt wors den wäre?

Man hat dem Erbadel alle seine persönlichen Borzüge gez nommen; man hat ihn dem Bürger und Bauer gleich gemacht; man hat ihn der Jurisdistion entseht und alles polizeilichen Einflusses beraubt; man verhindert ihn, der Freund, der Bezrather, der Beistand, der Unterstützer seiner Untershanen zu seyn; man entzieht ihm einen großen Theil seines Einkommens und erschwert ihm noch den Bezug des Gelassenen; man macht ihn im Abgabenspstieme den übrigen Untershanen gleich, ja man besteuert ihn gegen die übrigen Staatsangehörigen wohl dopzpelt und dreisach. Und dennoch, kann man mit einigem Grunde sagen, daß durch alle diese Einrichtungen der Staat gewonnen habe, bag bie Staaten nicht armer find, als fie je maren, und bie Unterthanen fechomal belafteter, als in fruherer Zeit?

Der Parteigeist, nicht ber Zeitgeist, hat alle biese Beransberungen herbeigeführt. Nachdem ber Abel freiwillig sich zur Mittragung ber öffentlichen Lasten erklärt hat, ist alle Beschwerde gegen ihn beseitigt. Niemanden siel es jemals ein, sich über seine übrigen Prärogativen zu beschweren. Sie sind Niemanden lästig, im Gegentheil Bielen nütlich. Man nahm sie ihm ohne Grund und Beranlassung.

Die Sprecher bes Abels meinten ferner: es sey weber mit ber Staatsklugheit, noch weniger mit ber Staatenmoral versträglich, einen Stand, ber so viele Verbienste aufzuweisen, ber so viele Jahrhunderte hindurch ausgeübte Vorrechte ausweisen könne und in letter Zeit so viele patriotische Opser gebracht habe, ohne allen Schein bes Rechtes und ohne allen positiven Muhen für ben Staat zu vertilgen. Das Prinzip der Unisformirung sey zwar an und für sich schäbbar, aber boch an die Bedingung der Gerechtigkeit gebunden und nicht absolut nothwendig. Desterreich und Preußen bewiesen durch ihr Beisspiel dieß deutlich. Wenn die Unisormirung das rechtmäßige Eigenthum der Einzelnen kränke, höre sie auf Staatszweck zu seyn und arte in Staatsmißbrauch aus.

Die Unterbrückung bes Erbabels schwächt auch ben Glanz ber Fürsten und ihrer höse, weil er außer Stand sich fühlen wird, bei völliger Verarmung bas zu leisten, mas er früher aus personlicher Anhänglichkeit mit großem Kostenauswande ohne Entschädigung gethan. Auch auf die Erziehung ber Kinder wird es zuruckwirken, benn bas Gefühl seiner vorsetzlichen Vernichtung ohne allen Grund und Anlaß muß ben Erbabel nothwendig von den Thronen zuruckschen. Gben so auf die Diplomatie und auf den Militärstand. Ein weiterer Nachtheil, der

der, daß ihm badurch eine Hulfsquelle in unvorhergesehenen Bedürfnissen und Unglücksfällen entzogen wird. Es verräth aber die höchste Unflugheit, sich die Sparpfennige für solche Fälle selbst zu vernichten. Die Stifter und Klöster, einst die matürlichen Kornmagazine der verschiedenen Staaten, die Teutsch= Land bisweilen sogar vom Hungertode gerettet, werden verschwunden und ihre Wohlthaten der Masse des Bolkes verlozen sen, ein ehn.

Aber auch auf die Sitten bes Bolfes wird bie Kataftrophe bes Abels einen unberechenbar nachtheiligen Ginfluß üben. Die Geschichte wimmelt von Großthaten jeder Art, von Singebun= gen fur Kurft und Baterland, von Aufopferungen fur bas Bolf, faum glaublicher Art, welche bie alt abelichen Geschlechter gieren. Diefe Thaten maren bei Bielen theils ber Grund bes ihnen verliehenen Abels, theils haben fie ihren Geburtsabel später auf biese Art geheiligt. Sie waren ber Schut ber Throne, Die Dollmetscher bes Bolfes bei bem Regenten, Die Pflanzschulen edler und erhabener Thaten und Die ihnen verliehenen Borguge und Auszeichnungen bienten gur Aufmunterung fur fer= nere Bethätigung eines eblen Ginnes. Run foll auf einmal alles, mas bie fruhere Zeit befonnen und foftematifch eingerich= tet hat, bas fo laut anerfannte Berbienft, bie öffentliche Dants barteit vernichtet, mit Rugen getreten, Die Belohnung ber Tugend, ber Tapferteit, ber Berbienfte um Furften und Bater= land mit einem Zederftrich vertilgt werben.

Die Entziehung folch großer Borzüge erzeugt mit ber Ar= muth zugleich nothwendige Berachtung, wenigstens beim gros fen haufen; und in dieser Berarmung, an die sich besonders die Jugend schwer gewöhnen wird, liegt nicht selten, besonders wenn sie schnell auf die frühere Wohlhabenheit folgt, der Keim zu einer Menge moralischer Uebel, wie die Beispiele mehrerer Staaten lehren. Wird aber nicht Jedermann die ganz natür= liche Frage stellen: womit hat der Erbadel diese so überaus harte Strafe verdient?

Die Fürsten scheinen zwar hierauf einen neuen Zu= wachs von mehr centralisirter Kraft zu bauen; allein werden sie sich badurch nicht ben lauten Borwurf von Ungezechtigkeit und Undank zuziehen und einem allgemeinen Mißztrauen sich aussehen? Was heute dem Erbadel geschieht, kann morgen einem andern Stande widersahren, und es gibt auf der Welt keine reichhaltigere und wirklich nicht zu tadelnde Quelle des Mistrauens, als der Mangel an Achtung für das Eigenthum. Diese Achtung ist der Grundpfeiler des Staates und bes Thrones.

Der Sauptnachtheil jedoch, welcher aus Bertrummerung feines Standes fur ben Erbabel folgen wird, burfte mohl bie Unterbruckung jebes ebeln und großen Sinnes fenn. nungen ber Anechtschaft und Berächtlichkeiten treten an feine Stelle. Der neue Abel, welcher erft geschaffen werben muß, und welcher fo machtig und eifrig am Sturge feines Borgan= gers arbeitet, wird, burch bas Beifpiel beffelben gewarnt, fiche= rer ju geben und mehr fein pefuniares Intereffe, als bas fur Ehre. Rurft und Baterland ju erreichen fuchen. Bahres Chr= gefühl und reine Anhänglichkeit an Thron und Donaftie merben nicht so leicht geschaffen, als man glaubt. Napoleon und Louis XVIII. mit ihrem neuen und alten Abel liefern fchla= gende Belege hiefur und ben großen Kontraft zwischen neu ge= schaffener Ehre und einer Ehre, die fich Gefchlechter hindurch fortgepflangt hat, welche burch Erziehung befestigt, burch Beispiele erneuert und burch mehr als einen Tod ber Borfahren besiegelt worden ift. Dieg maren bie Besinnungen, Ansichten,

Grundfate und Befühle, von benen ber teutsche Erbabel, na= mentlich aber bie ehemalige Reichbritterfchaft, bei feinen Be= fcmerben ausging. Richts bestoweniger ertlatte er fich bereit= willig, im Fall folde Opfer für bie Einigung und Wohlfahrt Teutschlands nothwendig maren, einzelne Rechte als bie Gefeb= gebung, die hohe Gerichtsbarteit, bie Polizei, Die Besteuerung und Bewaffnung feiner Unterthanen, ben Kurften auf bem Bege bes Bertrages überlaffen zu wollen. Sartnäckig ba= gegen bestand er auf Wieberherstellung ber hohen Reichoftifter und ber geiftlichen Ritterorben, als eines bem teutschen Reicheabel gufichenben unbeftreitbaren Gigenthums; ferner auf ber Auflösung bes Lebensverhaltniffes zu ben Fürften und auf ber Einraumung einiger Curiatftimmen bei bem funftigen Bunbestage. Gin Raifer, ein oberftes Reichsgericht und lanbftanbifche Berfaffungen ichienen ihm unerlägliche Dinge. Durch alle forberungen wehte ein Geift von bitterer Opposition gegen bie Schopfungen ber Reuzeit und von Geringachtung bes burch bie Revolution gegrundeten und burch ben Rongreß bestätigten, mobernen Fürstenthums in Teutschland. Diefem munichten fie burchaus ein übergeordnetes Saupt und die möglichfte Befchran= tung; barum ftimmte aud Riemand fo eifrig mit ben enthus flastischen Patrioten ber Ginheite-Partei in ben Forberungen nach einem Raifer überein , wie die Reichsritterfchaft.

Eng mit ihm hielt ber unmittelbare niedere Abel zusammen. Als man jedoch gleichwohl die Unmöglichkeit erkannte, unter ben gegenwärtigen Umftänden mit seinen Beschwerzben, Ideen und Wünschen burchzudringen, entwarsen die geistevolleren und unternehmendern aus Mitte ber Edlen einen führen, umfassenden Plan für die Zukunft, und organisirten einen förmlichen Bund, der unter dem Namen der Adelskette nachmals so bekannt geworden ist, und die härtesten Ungriffe

um so mehr zu bestehen hatte, als man langere Zeit seine innere Berfassung und seinen letten Zweck nicht kannte, sondern blos ahnete. Ueber jeuen Bund und dessen Bestimmung, so wie über die Angriffe und die Bertheibigung wird seiner Zeit ein eigenes Kapitel das Nähere berichten \*).

Der Abel fand an Desterreich und Preußen nicht minder warme Freunde, als die Standesherren. Mit Ausnahme der Steuerfreiheit bewilligte ihm die Bundesatte saft alles unter den damaligen Verhältnissen Einväumbare: das Recht undesschränkter Freiheit in der Wahl des Ausenthalts, die Garantie der Familienverträge, den Antheil an der Landstandschaft, die Patrimonial= und Forstgerichtsbarkeit, die Ortspolizei, den Kirschen=Patronat und den privilegirten Gerichtsstand, alles jedoch nach Vorschrift der eingeführten Landesgesetze. Nur bei dem reichsunmittelbaren Abel auf dem linken Rheinuser, in Folge ganz eigenthümlicher, nicht zu andernder Umstände, fanden Ermäßigungen und Beschränkungen statt, die durch eine eigene Klausel vorbehalten wurden \*\*).

Die Wiederherstellung ber geistlichen Fürstenthumer, ber Stifter und ber Ritterorden blieb ein frommer Traum. Selbst ber teutsche Orden, für den man vergebens ein Gebiet an ber Granze auf bem linken Rheinuser mit der Bundesfestung Mainz als Hauptsit, als kunftige Granzhut Teutschlands gegen Frankreich, begehrt hatte, war nicht glücklicher als ber Maltheser, welchen man ber Barbaresten willen für überflüssig fand. Pens

<sup>\*)</sup> Ginftweilen verweifen wir auf Kluber's Aften VI. und Mannes borf: Gefchichte ber geheimen Berbindungen 1.

<sup>\*\*)</sup> Die verschiedenen Aftenslücke über die Abelssache vergl. bei Klusber I. VI. VII. auch besten llebersicht der Geschichte der Berbandlungen des Wiener-Kongresses. — Gagern Antheilan der Politik II. Politische Annalen Jahrg. 1815. Flassan II. Dresch IV.

sionen trösleten bie betreffenden Pfrundner. Doch lange aber hallten die Seufzer eines großen Theils ber teutschen Priesters Abelotlaffe ber untergegangenen herrlichkeit nach.

## Dreiundzwanzigstes Rapitel.

General-Akte des Miener Kongresses. — Der zweite Pariser Frieden. — Die Stiftung der heiligen Allianz.

Die Bunbesafte fur bas neue Teutschland murbe mit einer Eilfertigkeit entworfen und abgeschloffen, welche nur allzusehr Bichtiges und Wefentliches überfeben lief, und manche Beftimmungen und Erlauterungen fur eine ruhigere Bufunft versparte, wie oben ichon angemerkt worden ift. Die Ereigniffe brangten und fehrten bie gange Aufmertfamteit von ben biplo= matischen Berhandlungen ben erwarteten Rriegsoperationen wi= ber Napoleon und Frankreich zu. Die gemeinsame Gefahr machte viele Empfindlichfteiten und Einreden verstummen und bie Glut bes Saffes wiber bas abermal aufgetauchte Pringip ber Revolution erstickte die Opposition, welche wider bas Werk bes Kongresses sich zu erheben bereit mar. Unter ben einzelnen Staaten bes Bundes und über dieselben follten nach völlig her= gestelltem Frieden besondere Bertrage bie noch vorhandenen 3mi= ftigfeiten schlichten und Forberungen, beren Untersuchung jest Befahr bringen tonnte, gegenseitig regeln.

Im Ganzen hatte ber Kongreß zur Zufriedenheit ber Mehr= zahl seiner Mitglieder die sich gestellte Aufgabe gelöst. Noch in der Sigung vom 12. März ernannte der Ausschuß ber Acht

eine Kommission, bestehend aus einem Bewollmächtigten jeder ber bazu gehörigen Monarchien und aus brei Sefretaren, um bie Abfassung einer General=Atte zu veranstalten, welche ben allgemeinen Bersammlungen aller Mitglieder zum Behufe ber Unterzeichnung vorgelegt werden sollte.

Am 29. Mai verlas man in berselben zuerst ben Bertrag, welcher unter ben verschiedenen Machten zur Bollziehung bes 32. Artifels bes Pariser Friedens im Mai, 1814 abgeschloffen worden war. Sodann folgte bie eigentliche Afte, welcher verschiedene Dokumente, als Grundlagen, beigefügt wurden.

- Der 1. Artifel enthielt bie Abtretung bes herzogthums Barichau an Rufland, als funftiges Konigreich Polen.
- Der 2. bestimmte bie Große bes bei Preußen verbliebenen Polens, als Großherzogthum Pofen.
- Der 3. beschrieb die bem Kaiser von Desterreich zuruckges gebenen Landereien, welche von bem ehemaligen Polen her= rührten.
- Der 4. und 5. bezeichneten ben Thalmeg zwischen Galligien und bem ruffischen Polen.
- Der 6., 7., 8. und 9. regelten die Verhältniffe Krakau's, als freier und neutraler Stadt.
- Der 15. sprach bie Entsagungen Sachsens zu Gunften ber Krone Preugens aus.
- Der 17. enthielt die Gewährleistungen ber an Preußen abs getretonen Theile von Sachsen, burch Desterreich, Rufland, Grofbritannien und Franfreich.
- Der 23. bezeichnete bie im Tilsiter Frieden abgetretenen Provinzen und Lander, welche Preußen wieder erhielt.

Der 24. und 25. zeigten bie neuen preußischen Erwerbun= gen bieß und jenfeits bes Mheines an.

 $\ \ \mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

Im 26. und 33. waren hannovers Erhebung zum König= reiche und die gegenseitige Abtretung bieses Staates und Preusens verfündigt.

In ben Artifeln 34, 35 und 36 bie Annahme ber Groß= herzoglichen Burbe burch Olbenburg, bie beiben Medlenburg und Sachsen=Beimar.

Der 40. Art. handelte vom Departement Fulda, welches an Preußen gekommen; ber 41. aber von ber Kommission, welche für die neuen Beherrscher von Fulba und hanau zu Ordnung ber von diesen Landen erkauften, jedoch noch nicht bezahlten Domanen, niebergesett werden sollte.

Der 43. sprach fich über bie Mediatisirungen von Salm=Salm, Salm=Ryrburg, Grop und Bentheim aus.

Der Art. 44 melbete bie Abtretung ber Grofferzogthumer Burzburg und Afchaffenburg an Baiern.

Der 45. Artifel bestimmte bie Gnabengehalte bes Fürst= Primas und feiner Beamten.

Der Art. 46 gab ber Stadt Frankfurt ihre Freiheit wieber.

Art. 47 bewilligte bem Groffherzog von heffen = Darmstadt für bas herzogthum Westphalen eine Bevolkerung von 140,000 Seelen im ehemaligen Departement bes Donnersberges.

Nach Art. 48 erhielt ber Landgraf von heffen-homburg feine Guter, Rechte und politischen Berhaltniffe gurud.

Art. 49 bestimmte die ben Herzogen und Großherzogen von Sachsen Roburg, Oldenburg und Mecklenburg, so wie dem Landgrafen von heffen Somburg und dem Grafen von Pappenheim zu überweisende Seelenzahl.

Nach Art. 51 kamen alle an beiben Ufern bes Mheins gelegenen und burch ben ersten Pariser Frieden vom 30. Mai ber Berfügung ber allierten Mächte überlaffene Länder an Desterreich.

Der Art. 52 mediatifirte Jsenburg und stellte es unter öfterreichische Oberhoheit.

In den Art. 53 - 64 waren bie Füdften und Stabte aufgezählt, welche ben neuen teutschen Staatenbund ausmachten.

Die Art. 55 und 56i betrafen bas Königreich ber Rieber= lande.

Der Art. 67 trat bas Großherzogthum Luxemburg an ben König ber Niederlande ab.

Art. 69 unterwarf ben Streit über bas herzogthum Bouillon einem ichieberichterlichen Spruche.

Durch Art. 70 verzichtete bas haus Raffau auf feine teut= ichen Besitzungen zu Gunften bes Ronigs von Preugen.

Die Art. 74 - 85 befchäftigen fich mit ber ichweizerischen Gibgenoffenschaft.

Der Art. 90 mit Bestimmung ber Grangen bes Konigs von Sarbinien und beffen neuen Erwerbungen.

Die Art. 93, 94 und 95 mit Aufgahlung ber Erwerbungen Desterreichs in Italien.

Der Art. 98 mit ben herzogthumern Modena, Maffa und Carrara, welche an Erzherzog Franz von Efte fielen.

Der Art. 19 mit ben herzogthumern Parma, Piacenza und Guastalla, welche unter bie Souveranitat ber Kaiserin Marie Louise gestellt wurden.

Der Art. 100 mit der Wiedereinsetzung Erzherzog Ferbi= nands von Desterreich in bas Großberzogthum Toskana.

Die Art. 101 und 102 mit der Souveranitat von Luffa und beren Erbfolge.

Der Art. 103 gab die Marken, nebst Camerino und ben Zubehörden, bas herzogthum Benevent, bas Fürstenthum Ponte-Corvo und die Legationen Ravenna, Bologna und Ferrara bem pabstlichen Stuhle zurud.

Im Art. 107 verhieß ber Pring-Regent von Portugal bie Rudgabe von Guiana bis jum Onapor, an Frankreich.

Im Art. 118 wurden die Friedensichluffe, Bertrage, Erklarungen und Anordnungen aufgeführt, welche der Afte ober bem Bertrage vom 9. Juni 1815 vorangingen.

In ben Art. 120 und 121 verwahrte man fich, daß der Gebrauch ber französischen Sprache in gegenwärtiger Afte eine Folgerung für die Zukunft enthalte. Das Dokument selbst wurde in ben Hof= und Staats-Archiven Sr. Pabstl. heiligkeit, als Originaltert zur Rathserholung in vorkommenden Fällen, niedergelegt.

Unterzeichnet war es in alphabetischer Ordnung der höse, von dem Fürsten von Metternich und dem Freiherrn von Messescherg im Namen Desterreichs; von dem Fürsten Talleyrand, dem Herzog von Dalberg und dem Grafen. Aleris de Noailles, im Namen Frankreichs; von den Lords Clancarty, Cathcart und Stuart im Namen Großbritanniens; von den Grafen Palmella, Saldanha da Gama und Lobo da Silveira im Namen Portugals; von dem Fürsten von Hardenberg und dem Freiherrn von Humboldt im Namen Preußens; von den Grafen von Razoumossehoi, von Stackelberg und Nesselvede im Namen Rußlands; von dem Grafen Arel von Löwenhjelm im Namen Schwedens.

Bon biesen hier aufgeführten Bevollmächtigten unterzeich=
neten sammtliche die General-Afte ohne Borbehalt, mit Ausnahme bes Grafen Löwenhjelm, welcher an ben Artifeln, so
die Prinzessin Elisa Bonaparte wegen Tostana, und den Kronprinzen von Schweden, als ehemaligen Besitzer von Ponte-Corvo
betrasen, sich einigermaßen stieß und gehörige Instruktionen
hierüber erst abwarten zu muffen erklärte. In heftigen, saft

beleidigenden Ausbruden \*) verweigerte ber Mitter Labrabor, Spaniens Bevollmächtigter und seiner bisher auf dem Kongreffe gespielten Rolle treu, die Unterschrift für das Ganze. Zoss kana, Olivenza und Parma, Piacenza und Guastalla bilbeten für ihn die Steine des Anstoffes.

Much ber Rarbinal Confalvi, ben feine fowohl geiftbe= ichrantte, als geistbeschrantenbe Rolle, ju welcher er in feiner Stellung verbammt mar, als genialen und aufgeflarten Mann, oftmals genug bruden modite, vermahrte fid feierlich gegen bie Spezial = wie gegen bie General-Afte bes Rongreffes, im Intereffe ber Rechte bes beiligen Stubles und gang besonbers in bemjenigen ber teutschen Rirden (von einer teutschen Rirde felbst mar nicht bie Rebe). Der heilige Bater, in einem geheimen Konfistorium ber Rarbinale ju Rom, fprach abmechs felnd feine Freude und feine Befummernig über bas Friedenswert ber Monarchen ju Bien aus. Er ermahnte mit tiefem Seufzer bie vertannten Anspruche auf Avignon und Benaiffin fowie die beffhalb erlaffene Protestations-Mote feines Legaten; bagegen erfüllte ihn mit Eroft ber vielwichtige Umftanb, baß mit bem ehrenvollen Borrange, welchen bisher ber Muntius bes romifden Stubles bei Friedenstongreffen und biplomatifden Berfammlungen, in Folge alter Uebereinfunft genoffen, feine Reuerung vorgenommen worben. Die Komplimente, welche Rom ben Ronigen und Bolfern ju geben ober ihnen ju neh-

<sup>&</sup>quot;) Er fchrieb unter Anderm an den Fursten Metternich: "Die Bevollmächtigten der Monarchen hatten fich mahrscheinlich nur durch
einen Jrrthum mit Olivenza beschäftigt; denn es gezieme
nicht einmal dem ganzen Kongresse von Wien, sich um diesen
Punkt zu bekummern, geschweige einem Bruchstude besselben."



men pflegt, find bebeutungevoll, benn fie erbruden ober bruden jebesmal ein Pringip aus \*).

Bon bem Rongreffe ber Minifter ju Bien und feinen Befoluffen tehren wir noch einmal zu bem Kongreffe ber Monarden und ihrer Rathe in bas eroberte Paris jurud. Rachbrude volle Stimmen von Soben und Riebern ertonten biegmal für eremplarifche Buchtigung bes frangofischen Uebermuthes und für hinreichenbe Gemahrleiftung gegen neue Ausbruche beffelben \*\*). Die tuhnften maren fur Wiebererstattung alles feit brei Sahrhunderten, gum minbeften aber boch feit Louis XIV. von Teutschland abgeriffenen Besithums, zumal jenes, wo teutsche Art und teutsche Sprache, bem Bertehr und bem Busammenleben jum Trobe, noch immer flegreich und vorherrichend fich erhalten hatte. Eine große Bahl von Patrioten, welche über bie Großmuth von 1814 unwillig genug geknirscht hatte, zweis felte nunmehr nicht langer an ber Berausgabe bes Elfaffes und Lothringens. Sie fanden auch beim öfterreichischen Rabinete Wieberhall und es mar eine Zeit lang die Rebe bavon, ben' Ergherzog Rarl jum Ronige von Burgund, Großberzog von Lothringen und Bergog vom Elfaffe ju erheben, jugleich als Anertennung bes hohen, ritterlichen Sinnes und ber reis den Geiftes = und Felbherrngaben , woburch biefer zweite Pring

<sup>&</sup>quot;) Die Urtheile für und wider den Wiener Kongreß spricht am rubigsten, wenn auch bisweilen mit allzusichtbarem Royalismus, Flassan (II. 169 — 170) aus. Ueber ihn brückten geistreich, wiewohl im Sinne ihrer Partei, mehr oder minder teidenschaftlich de Pradt und Bignon sich aus. Die härtesten Ansichten von ihm stellte in seiner Geschichte sowohl, wie in andern Schriften, unter den Teutschen vor allen Anderen Karl von Rotteck auf, und vielleicht neben ihm, wiewohl wiederum in verschiedenem Sinne, Görres in manden Broschüren.

<sup>33)</sup> Das fühnste Organ folder Stimmung mar unstreitig ber Rhei: nifche Mertur, herausgegeben von Görres.

Eugen ber österreichischen Monarchie noch lange Zeit, nachdem seine Thätigkeit in hintergrund gedrängt worden, in der Erin=
nerung von Freund und Feind sich forterhalten hatte. Durch
eine solche Maagregel murbe zugleich Desterreich seine Anstände
mit Baiern schnell beseitigt, auch bas übrige Teutschland für
bie Eroberungen auf dem linken Rheinuser sichere Bollwerte
erhalten haben.

Allein im Buche bes Schickfals ftand ein Anberes gefdrieben. Rufland und England, in ihren Forberungen befriedigt, hatten tein Intereffe mehr, Frantreich weiter zu bemuthigen. Der eble Raifer Alexander, von verführerischen Schmeicheleien ber Parifer betäubt, Wellington ohne Berg fur Die Bieberer= hebung ber teutschen Nation, ber Pring-Regent ohne Gefühl für fein altes Baterland, befampften bie ermahnten Unfprude als allgu ungroßmuthig. Konig Ludwig XVIII., welchem Alles baran gelegen fenn mußte, in ben Augen ber Frangofen volt8= thumlicher ale bibber gu merben, affektirte einen verzweiflunge= vollen Wiberftand und entwickelte ben Allifrten feine fritische Lage. Die feltsame Theorie von ber Rothwendigkeit eines ftar= ten Rranfreiche, in neuester Zeit mit fo bitterem Bobne wiebervergolten und ins Licht gestellt, murbe wieberum geltenb gemacht; auch ber Bewohner ungemein feinbselige Stimmung gegen bie teutschen Beere, (eine Offenbarung vorübergebenber Leibenschaftlichfeit in Folge bes Rriegsbruckes, einzelner Ausschweifungen ber Sieger und brutal-unbeholfener Behandlung ber Befiegten,) legte man in die Bagichale und wendete, mas blos ben Solbaten gegolten, gegen bie Bolfer an.

So geschah es benn zu vieler aufgeklarter und gutgefinnter Manner außerstem Erstaunen, bag Teutschland, beffen Waffen bei Waterloo abermal bas meiste bewirft, auch biegmal ohne Bortheil aus bem Millionen = und menschenverschlingenben

Rampfe ging. Blos fur bie Nieberlande murben einige Buntte gewonnen, welche gur Bervollftanbigung bes Bertheibigungsfostemes auf ber Linie feiner Grangen nothwendig maren. Defterreich erhielt am Oberrhein gerabe fo viel, als ben Berbundeten hinreichenb fdien, um feine Ausgleichung mit Baiern ohne fernere Bebenten ju Enbe bringen ju tonnen. Die Entfchabi= gungen, fo man von ben Frangofen forberte, betrugen ohngefähr zwei Drittheile ber Bergrößerung, welche man im ver= floffenen Jahre ihm gelaffen hatte. Die festen Plate Conbe, Philippeville, Marienburg, Givet, Charlemont, Saarlouis, Landau, die Forte-be-Jour und be l'Ecluse, so wie die Trummer von Suningen (von Bafel um eine bebeutenbe Summe erfauft) gehörten bagu. Sechshundert Millionen Franten be= trug die Gelbentichabigung; zweihundert bie Entschädigung fur ben Bau neuer Festungen. Ueberdieß mußte ber Ronig von Franfreich und Navarra fich bagu verstehen, fieben Jahre lang awolf feste Plate feines Reiches in ben Sanden ber Berbunde= ten zu laffen, welche ein heer von 150,000 Mann gu feiner eigenen und zu Europa's Rube für biefen 3med zurudliefen.

Das damalige französische Ministerium gab sich alle Mühe, solde Forberung entweder ganz fallen zu machen, oder boch zu ermäßigen, und sie wußten abermals mit vieler Geschicklichkeit bes Königs Person so wie deffen mißliche Stellung zu seinen Unterthanen in die Unterhandlungen mit hincin zu slechten; allein die Berbündeten beharrten standhaft auf ihren Beschlüssen und thazten die Nothwendigkeit berselben aus mehr als einem Gesichtspunkte dar. Die seingedrechselten Tiraden des Kabinetes der Tuilerien wurz ben mit nicht minderer Kunst und mit noch größerer Kraft der Wahrheit von den fremden Diplomaten beantwortet und man erinnerte das Haupt der bourbonischen Familie an dieselben Grundsäße, welche das revolutionäre Element besiegt und sein

Befchlecht wieber auf ben Thron von Frankreich gefet; an bie Pflichten, welche bie verbunbeten Monarden sich, ihren Boltern und bem Welttheil schuldig, nach allen ben Erfahrungen, welche sie von ben Franzosen gemacht hatten.

Als ber Fürft Zalleprand folche Stimmung ber Bemuher und beren Ernsthaftigfeit bei ben Berbunbeten ertannt, trat er, ungeneigt mit fo fdwerer Berantwortlichfeit fich ju belaften, ohne weiteres von bem fdwierigen Poften eines Minifters bes Auswartigen ab, welchen er bisher befleibet, und ber Bergeg von Richelieu, Raifer Alexanders perfonlicher Freund, ward an bie Spite bes neuen Ministeriums gefett. Gunftigeres hoffte man von bem Ginfluffe biefes Diplomaten, melcher mahrend feines langen Aufenthalts ju Dbeffa und in anbern Stabten Ruflands viele Achtung fich erworben hatte und burch feine Gefinnungen und Talente biefelbe auch wirklich ver-Diente. Allein alles, mas er erwirtte, befchrantte fich auf Milberungen ber bem Sofe laftigen, bem Bolfe verhaften Trattate. Raifer Alexander hatte bereits zu viele nachficht gegen Die Frangofen gezeigt, um ohne Gefahr fur feine Bolfethum= lichteit in Teutschland, auf Rosten biefer Ration, welche für . beinahe alle Uebrigen bie Beche bezahlt, noch Dehreres magen au burfen.

Nach der Uebereinkunft mit Frankreich über die hauptpunkte bes neu zu schließenden Friedens trasen die Monarchen
nähere Abrede über die Bertheilung der abgetretenen Länder und
der Entschädigungssummen unter sich selbst. Der König der Niederlande erhielt Marienburg und Philippeville mit Ausnahme einiger, theils Preußen, theils Desterreich zugesprochener Bezirke an der Saar und Mosel und am Niederrhein.
Bersoir, Ger und ein im J. 1814 nicht zurückgesordertes Stuck
von Piemont an der Schweizergranze Frankreichs, erhielten theils Sarbinien theils Genf. Desterreich überließ an Preußen ben ihm burch die Wiener = Beschlüsse gewordenen Bezirk an der Saar; dagegen übernahm Letteres die Befriedigung der Souverane von Mecklenburg-Strelit, Olbenburg, Sachsen-Koburg und hessen-Homburg, so wie des Grafen von Pappenheim, welche sammtlich der General-Afte des Wiener-Kongresses gesmäß entschädigt werden mußten.

Schwieriger mar bie gangliche Bufriebenftellung Baierns, welches an Desterreich bas gange hausruck-Biertel und bas Inn= Biertel, fo wie gang Salzburg mit Ausnahme weniger Memter, an Chur-Beffen aber Aufenau, Wirtheim und bochft, mit bem Bege von Salmunfter nach Gelnhaufen abgetreten hatte. Für Letteres erhiclt es einen Theil bes Amtes Lohrhaupten gur Entschädigung; nach biesem in ben Begirten bes Donnersbergs mit 356,855 Unterthanen ; im Ranton Landau nebft bem Befatungerecht in ber Bunbesfestung biefes Namens : 53,887 im Fürstenthume Fulba : 26,304 - bas Amt Redwig mit 3,000 - Die Alemter Miltenberg , Amorbad, Beubach und Algenau im Großherzogthume Soffen = Darmftadt mit 24,661 endlich einen Theil bes babischen Amtes Wertheim mit 4,907 im Gangen 469,634 Unterthanen. Muffer biefen Befitungen empfing es auch einen angemeffenen Antheil an ben von Frantreich zu erhebenben Rriegosteuern, so wie bie Aussicht auf ben mit Baben vereinigten Theil ber ehemals von ihm befeffenen Rheinvfalg, nach bem Aussterben ber biretten und mannlichen Linie bes Saufes Bahringen. Rufland, England und Preufen übernahmen es, Baiern jur Unnahme folder Abfindung ju bestimmen, welche ein follechter Troft und geringer Erfat fowohl fur die abgetretenen Besitzungen, als fur die ungewöhnlichen Unftrengungen und Opfer mahrend ber beiden Feldzüge mar. .

Dem Großherzoge von heffen-Darmstadt gab man für bas, worauf er verzichtete, auf bem linten Rheinufer Mainz, Binsgen, Oppenheim, Alzey und Worms mit 155,028, auf bem rechten Rheinufer aber Niederursel, Obererlenbach und bas Fürstenthum Isenburg mit 48,618 Einwohnern, nebst bem Eigensthum der Salinen von Kreuznach.

Welche Städte ju Bundesfestungen bezeichnet und erho= ben murben, haben wir ichon oben angezeigt. Man forgte fur ihre Bedurfniffe aus ber Entichabigungefumme, welche Frant= reich zu bezahlen hatte. Bon biefer (700 Millionen Franken) wurde 1371/2 Millionen zu neuen Befestigungswerten ber Rad= barn Franfreichs bestimmt. Preufen erhielt baran 20 - Bafern 15 - fur Maing fette man 5 - fur bie Anlegung einer neuen Reftung am Dberrhein 20 - für bie übrigen Rachbarn, barunter Luxemburg am bedeutenbften, ben, fehr bedeutenden Reft aus. Die Bertheilung beffelben gefchah auf folgende Beife. -Bebe ber brei größern Machte ber Alliang nahm 100 Millionen fur fich; Preufen und England aber, als biejenigen, welche Die Last bes letten Relbzuges vor allen andern getragen, er= bielten jebes noch 25 Millionen besonders; 100 fernere Millionen · verwilligte man ben übrigen Machten gufammen \*), mit Ausnahme von Portugal, Spanien, Danemart und ber Schweig, welche befondere Untheile befamen. Schweden, welches gwar ber Sache Europa's gegen Bonaparte fich angeschloffen aber in ber letten Zeit nichts bafur gethan hatte, ging alleim leer aus \*\*).

Auf die Ausgleichung folgte ber endliche Friede mit Frank= reich, bekannt unter bem Namen des zweiten Parifer=

<sup>\*\*)</sup> Martens. - Schöll. - La Cretelle. - Drefch.



<sup>\*)</sup> Niederlande und Sardinien, in Anerkennung der gemachten grofen Erwerbungen , überließen ihren Antheil Desterreich und Preußen.

Friedens. Er ward am 20. November 1815 gwifden ben vier Madten, welde zuerft fich gegen Bonaparte erflart und welchen bie übrigen blos beigetreten maren, und Louis XIV. im Namen feines gebemuthigten Bolfes abgefchloffen. Die Befestigung ber Ordnung in Franfreich , bie unverructe Aufrecht= haltung bes toniglichen Unfebens und bie punttliche Bollgie= hung ber Charte maren in bem Aftenflucte als Sauptzweck bes . Feldzuges ber Berbunbeten fo wie bes Friedens felbft angege-Man fprad, aud, viel von Wieberherstellung bes Wohl= wollens und Bertrauens zwischen Franfreich und feinem Rach= barn und von Wiederherstellung jener freundschaftlichen Berbaltniffe, welche burch bie Folgen ber Revolution und bes Eroberungegeiftes geftort worben. Die einstweilige Besetung einis ger frangofifden Grangprovingen burd Truppen ber Alliang, Die Entschädigungesummen und Die Gebietabtretungen maren als bie nothwendigen Mittel biefes wohlthätigen Zweckes theils gur Sicherheit gegen Rucffall in ahnliche Parorismen von Seite ber frangofischen Rriegeluft in ber Bufunft, theile gur Ent= ichabigung ber hart beimgefuchten Rachbarn mit Ruckblick auf - Die Bergangenheit bezeichnet. Damit alles in grundlicher und für Jebermann verständlicher Orbnung gefchehe, verfaßte man brei Urfunden, einen Sauptfriedens-Bertrag und brei Reben= Bertrage. Der erfte begriff die Abtretungen und Die allgemei= nen Grundfate in fich, von benen bie erhabenen Friebensftif: ter bei ihrem Berte ausgegangen maren; bie zwei übrigen ent= bielten bie weitern Entwicklungen jener Sauptbestimmungen. Der hauptinhalt biefes zweiten Parifer-Friedens ift aus bem . bisher Ergahlten bereits befannt und flar \*).

<sup>\*)</sup> Gine Karte ju Ende des Wertes wird benfelben noch anschaulicher machen.

Die von 800 (wie anfänglich bestimmt war) auf 700 Millionen ermäßigte Entschädigungefumme follte, in Folge ber bierüber festgesetten Bestimmungen, in viermonatlichen Bie-Iern, mittelft funfachn, auf ben frangofischen Schat auszustel= lenden Schuldverschreibungen, somit auf jeden Bug eine Rate von 64 und zwei Drittel Millionen , bas Gange jeboch un= verzinslich, binnen eines Zeitraums von funf Jahren entrich= Siefur leiftete Frantreich hinreichenbe Sicherheit tet werben. burch Eintragung von Renten in bas große Buch ber frangofifchen Staatsichulb. Die Dachte fuchten ihm bie brudenbe Berbindlichkeit bestmöglichst zu erleichtern und ftellten ein ehrenvolles und erhebendes Beispiel von Bartheit gegen jened emporend brutale auf, mit welchem einft bie republitanische und bie imperatorische Rriegsgewalt ber großen Nation bie befiegten Staaten, bei Auflegung von Rriegesteuern und Rontributionen fo viele Jahre hindurch mighandelt hatte.

Dieß sind die berühmten Traités von 1815, welche in ben Gemüthern der Franzosen so viele Erbitterung und Leidensschaftlichteit hervorrusen, sobald sie von einer Tribune herunter oder in einem Flugblatte in Erinnerung gebracht werden. Trüsgen sie auch nicht das Gepräge der Gerechtigkeit und der einssachen, ja vielleicht nur allzuschwachen Wiedervergeltung sür all das, was ihre Feldherren, Diplomaten, Prokonsuln, Prästorianer, Mauthner, Proletarier, Spione, Agenten u. s. w. unter allen möglichen Titeln, dem teutschen Bolke und vielen andern mehr gethan, so müssen sie auf jeden Fall erwägen, daß dasselbe Glück, welches so lange mit ihren Fahnen gewessen und durch deren Ruhm nach allen Punkten der Erde getragen, den Wechsel liebt, und heute diesem, morgen jenem gewährt, wornach die Wünsche und die Begierden der Menschaft, wornach die Wünsche und die Begierden der Menschaft, wornach die Wünsche und die Begierden der Menschaft, wornach die Wünsche und die Begierden der Menschaft ringen.

Die Einzelnheiten ber fernern Befehung frangoft bietes nach geschloffenem Frieden und über die Unter gen über bie zahlreichen Ansprachen von Unterthanen ber bersbündeten Mächte an die frangösische Regierung, welche auf privatrechtliche Titel sich grundeten, übergehen wir, da manches bavon ohnehin wiederum später vortommen wird.

Ehe bie verbundeten Monarchen Paris verliegen, ichloffen fe, b. h. Raifer Frang I., Ronig Friedrich helm III. und Raifer Alexander I. bie Reprafentanten ber brei driftlichen Saupt-Befenntniffe, unter fich einen mertwurdigen Bund, welcher ben Namen bes heiligen erhielt, und welcher, erft viel fpater ber Deffentlichfeit anvertraut, Europa mit Staunen und Rubrung erfulte, ba er mehr aus bem individuellen Gefühle ber erhabenen Berricher, als aus bem Calcul ber Rathe ihres Rabinetes hervorgegangen fchien, auch von ihnen allein unterzeichnet mar. Wie viele Auslegungen man bem Urfprung beffelben auch gegeben, wie viele Un= griffe man fich gegen bie fattische Entwicklung feiner Grund= Ibeen im Berlaufe ber Jahre erlaubt hat, - fo ift bennoch gewiß, bag bie Poefie eines burch bie munberbaren Beltichid= fale, burd bie Erinnerungen an bie furchtbare, leibenreiche Bergangenheit fo wie an die ungeheuern Unftrengungen aller Rrafte ju Besiegung bes revolutionaren Clementes, enblich burch ben Gebanten ber Rettung mittelft hoherer Sulfe und burch bie Ueberzeugung von bem Balten einer hohern Macht über ben Angelegenheiten ber Bolfer wie ber Ginzelnen - tief erschütterten Gemuthes, frei und unabhangig von allem irbifden Beifat, fich bier ausgesprochen, und baf bie nüchterne, burre, bogmatifirende und fecirende Profa ber Politit erft water fich ber 3bee bemachtigt bat, um ein volferrechtliches

Die von 800 (wie anfänglich bestimmt mar) auf 700 Mil lionen ermäßigte Entichabigungefumme follte, in Rolge ber bierüber festgesetten Bestimmungen, in viermonatlichen Bielern, mittelft funfzehn, auf ben frangofischen Schat auszustel= lenben Schuldverschreibungen, somit auf jeben Bug eine Rate von 64 und zwei Drittel Millionen, bas Gange jeboch un= vergindlich, binnen eines Zeitraums von funf Jahren entrich= Siefur leiftete Frankreich hinreichenbe Sicherheit burch Eintragung von Renten in bas große Bud ber frango= fifchen Staatofdulb. Die Machte fuchten ihm bie brudenbe Berbindlichfeit bestmöglichft zu erleichtern und ftellten hiemit ein ehrenvolles und erhebendes Beispiel von Bartheit gegen jenes emporend brutale auf, mit welchem einft bie republikanische und bie imperatorische Rriegsgewalt ber großen Nation bie befiegten Staaten, bei Auflegung von Rriegssteuern und Ron= tributionen fo viele Jahre hindurch mighandelt hatte.

Dieß sind die berühmten Traites von 1815, welche in ben Gemüthern der Franzosen so viele Erbitterung und Leidensschaftlichkeit hervorrusen, sobald sie von einer Tribune herunter oder in einem Flugblatte in Erinnerung gebracht werden. Trüsgen sie auch nicht das Gepräge der Gerechtigkeit und der einsfachen, ja vielleicht nur allzuschwachen Weiedervergeltung für all das, was ihre Feldherren, Diplomaten, Prokonsuln, Prästorianer, Mauthner, Proletarier, Spione, Agenten u. s. w. unter allen möglichen Titeln, dem teutschen Bolke und vielen andern mehr geihan, so müssen sie auf jeden Fall erwägen, daß dasselbe Glück, welches so lange mit ihren Fahnen gewessen und durch deren Ruhm nach allen Punkten der Erde gestragen, den Wechsel liebt, und heute diesem, morgen jenem gewährt, wornach die Wänsche und die Begierden der Menschaft, wornach die Wänsche und die Begierden der Menschaft, wornach die Wänsche und die Begierden der Menschaften ringen.

Die Einzelnheiten der fernern Befehung französischen Gebietes nach geschloffenem Frieden und über die Unterhandlungen über die zahlreichen Ansprachen von Unterthanen der verbündeten Mächte an die französische Regierung, welche auf privatrechtliche Titel sich grundeten, übergehen wir, da manches davon ohnehin wiederum später vorkommen wird.

Che bie verbundeten Monarden Paris verliegen, ichloffen fie, b. h. Raifer grang I., Ronig Friedrich belm III. und Raifer Alexander I. bie Reprafentanten ber brei driftlichen Saupt-Betenntniffe, unter fich einen mertwurdigen Bund, welcher ben Namen bes heiligen erhielt, und welcher, erft viel fpater ber Deffentlichfeit anvertraut, Europa mit Staunen und Ruhrung erfulte, ba er mehr aus bem individuellen Gefühle ber erhabenen Berricher, als aus bem Calcul ber Rathe ihres Rabinetes hervorgegangen ichien, auch von ihnen allein unterzeichnet mar. Wie viele Auslegun= gen man bem Urfprung beffelben auch gegeben, wie viele Un= griffe man fich gegen bie fattische Entwicklung feiner Grund= Ideen im Berlaufe der Jahre erlaubt hat, - fo ift bennoch gewiß, daß die Poefie eines burch die munderbaren Beltichiefale, burch bie Erinnerungen an die furchtbare, leibenreiche Bergangenheit fo wie an die ungeheuern Anstrengungen aller Rrafte ju Besiegung bes revolutionaren Clementes, enblich burd ben Gebanten ber Rettung mittelft hoherer Sulfe und burch bie Ueberzeugung von bem Balten einer hohern Dacht über ben Angelegenheiten ber Bolter wie ber Gingelnen - tief erschütterten Gemuthes, frei und unabhangig von allem ir= bifden Beifat, fich bier ausgesprochen, und baf bie nuchterne, burre, bogmatifirende und fecirende Profa ber Politit erft water fich ber 3bee bemachtigt hat, um ein volferrechtliches System baraus ju zimmern. Das in seiner Art einzige Aften= ftud lautete aber also:

Im Namen ber hochheiligen und untheilbaren Dreieinigkeit.

"Da Ihre Majestaten, ber Raifer von Desterreich, ber Ros nig von Preufen und ber Raifer von Rugland, in Folge ber großen Begebenheiten, welche bie letten brei Jahre in Europa auszeichneten, und besonders in Rolge ber Wohlthaten, Die es ber gottlichen Borfchung gefallen hat, über bie Staaten gu verbreiten, beren Regierungen ihr Butrauen und ihre Soff= nung auf fie allein feten, bie innige Ueberzeugung von ber Rothwendigfeit erhalten haben, ben von ben Mächten in ihren gegenseitigen Beziehungen zu beobachtenden Gang auf Die er= babenen Wahrheiten ju grunden, welche und bie heilige Reli= gion unferes Beilandes lehrt; fo erflaren Gie fejerlich, bag ge= genwärtige Afte nichts anbers jum Gegenstanbe bat, als im Angelichte ber gangen Welt Ihren unerschütterlichen Entschluß ju ertennen zu geben, sowohl in ber Bermaltung ihrer Staas ten, als in ben politischen Berhaltniffen mit jeder andern Re= gierung blod bie Borichriften jener beiligen Religion gur Richt= fchnur ju nehmen, nämlich bie Borfdriften ber Gerechtigfeit, ber driftlichen Liebe und bes Friedens, bie, weit entfernt, blos auf bas Privatleben anwendbar ju fenn, vielmehr auf die Ents fcbluffe ber Furften unmittelbaren Ginflug haben, und alle ihre Schritte leiten muffen, ba fie bas einzige Mittel find, bie menschlichen Ginrichtungen feft zu begrunben, und beren Un= volltommenheiten abzuhelfen. Dem zufolge find Ihre Majefta= ten über folgende Artifel übereingefommen."

I. Den Worten ber heiligen Schrift gemäß, welche verordnen, baß sich alle Menschen als Bruder ansehen sollen, werben die brei contrahirenden Monarchen burch bie Bande einer wahren und unzertrennlichen Brüdetschaft vereinigt Bleiden, und da sie Sich als Landsleute betrachten; so werden sie Sich bei allet Gelegenheit und in jedem Falle Hilse und Beistand leisten; da sie Sich ferner in Hinsicht Ihrer Unterthanen und Ihrer Armeen als Familienväter ansehen, so werden Sie fels bige in eben bem Geiste der Brüderlichkeit leiten, wovon Sie jum Schute der Religion, des Friedens und der Gerechtigkeit beseelt sind.

II. Der einzige Grundfat, ber fowohl zwischen befagten Regierungen als zwischen Ihren Unterthanen in Rraft fenn . muß, wird bemnach ber fenn, fich gegenseitige Dienfte gu leis ften, fich burch ein unveranderliches Bohlwollen bie gegenfei= tige Buneigung ju bezeugen, wovon fie befeelt feyn muffen, fich alle nur als Mitglieder einer und berfelben driftlichen Ra= tion anzusehen, indem sich bie brei allierten Monarchen selbst nur als Bevollmächtigte ber Borfebung betrachten, um brei Zweige einer und berfelben Familie zu beherrichen , nämlich Defterreich, Preugen und Rugland, wodurch Gie mithin erflaren, bag bie driftliche Religion, wozu Sie und ihre Bolfer gehören, in ber That teinen anbern Souveran als benjenigen hat, bem allein die Macht gebührt, ba fich in Ihm allein alle Schätze ber Liebe, ber Wiffenschaft und ber unenblichen Beisheit befinden, nämlich in Gott, unferm gottlichen Erlofer Jes fus Chriftus, bem Borte bes Allerhochsten, bem Borte bes Lebend. Ihre Majestäten empfehlen baher Ihren Bolfern mit ber gartlichsten Sorgfalt als bas einzige Mittel, biefes Friebens zu genieffen, ber aus einem guten Bewiffen entspringt, und allein bauerhaft ift, fich taglich mehr in ben Grunbfagen und in ber Ausubung ber Pflichten zu bestärfen, welche ber göttliche Beiland bie Menschen gelehrt hat.

III. Alle biejenigen Machte, welche bie beiligen Grund=

fate, von benen gegenwärtige Afte eingegeben worben, feierlich anerkennen wollen und es die einsehen werben, wie wichtig es für bas Glück ber nur zu lange beunruhigten Nationen fep, bag biese Wahrheiten kunftig auf die menschlichen Schicksale gehöriz gen Einfluß haben, werben mit eben so vieler Bereitwillig= keit als Zuneigung in diese heilige Allianz aufgenommen werben.

Dreifach ausgefertigt und unterzeichnet zu Paris im Jahr bes herrn 1815, ben (14ten) 26sten September. — Frang.
— Friedrich Wilhelm. — Alexander.

# Inhalt des ersten Bandes.

|                                       |        |            |              |      | •          | •    |            |             | ,      |      |     |
|---------------------------------------|--------|------------|--------------|------|------------|------|------------|-------------|--------|------|-----|
| Vorwort .                             | •      | ٠          | •            | ٠    |            | •    | +          | •           | •      | •    | VII |
| Einleitung                            |        | ٠          | •            | ٠    | ٠          | ٠    | •          | ٠           | .•     | •    | 17  |
|                                       |        |            |              |      |            |      |            |             |        |      | ,   |
|                                       | . G    | r          | ıft (        | 8    | . \$       | u, B | ı diy      | • :         | •      |      |     |
| Von dem                               |        |            | r Ro<br>Uach | _    |            |      |            |             | o n g  | ref( | je  |
|                                       |        | ` <b>E</b> | r st e       | 3 S  | t'a p      | itel | ( <b>.</b> |             |        |      |     |
| Die Geschichte<br>stimmun             |        |            |              |      |            |      | iet w      | id)tig<br>• | sten ! | Be:  | 113 |
|                                       |        | 31         | veit         | e B  | <b>R</b> a | pit  | e I.       |             |        |      |     |
| Die Berwürfni                         | se übe | r Po       | olen u       | nd E | Sachse     | n    | •          | •           |        | •    | 134 |
|                                       |        | ,Di        | r i t.t      | e s  | <b>R</b> a | pite | e I.       |             |        |      |     |
| Frankreichs Po<br>hältniß<br>theil an | 3u En  | glant      | auf          | dem  | Kong       |      | •          |             |        |      | 165 |

#### Biertes Rapitel.

Die Lage bes Kongreffes zu Ende bes Jahres 1814 und zu Ansfang bes Jahres 1815. — Die Ernennung des Ausschuffes für Polen und Sachsen. — Rußlands neuester Borschlag und Plan. — Seheimer, bedingungsweiser Bertrag zwisschen Frankreich, Desterreich und England. — Das Berbältniß der Großmächte unter sich. — Englands, Desterreichs und Preußens neueste Erklärung in der polnischen Frage

474

## Sunftes, Rapitel.

Wiederaufnahme der sächsischen Frage. — Verträge zwischen Des sterreich, Rufland und Preußen in Betreff des Großherzogthums Warschau und der Stadt Arakan. — Lord Castelereaghs Abreise und Lord Wellingtons Ankunft zu Wien. Unmittelbare Verhandlungen zwischen dem Kongresse und dem Könige von Sachsen. — Endbeschluß des Ausschusses, der fünf Mächte

187

### Sechstes Rapitel.

Die Sannövrischen Angelegenheiten. — Politische Ansichten und Träume bes Grafen Münfter. — Bertrag zwischen bem neuen Königreiche Bannover und der Kvone Preußen .

201

#### Mellende "Siebentes Kapitek.

Die Bereinigung Sollands und Belgiens jum Königreiche ber Niederlande

208

#### Bandin Wichtest Rapitel. Der bei beite

Die Regelung ber Berhaltniffe Danemarks, Norwegens und Schwebens. — Berhandlungen und Maagregeln über bie Abschaffung bes Stlavenhanbels

221

#### Reuntes Rapitel.

Berschiedene Berhandlungen untergeordneter Natur über die die plomutische Rangordnung, über die Klassificung der Stuaten. über die Begrüßung all dem Meere. Die spanischen und portugiesischen Flücktlinge, — Der Streit

AND BUILDING SOME

| um Olivenza, und Bouillou Die Angelegenheiten und Wirren ber ichweizerischen Gibgenoffenschaft 23                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Behentes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Italienische Angelegenheiten. — Wiedereinsenung Desterreichs in die akten Besihüngen. — Genna mit Piemont dereinigt. — Bestimmungen über die Thronfolge in Sardinien. — Ansprüche des Infanten Carlo Luigi auf Toskana. — Piomibino: — Die Presidi's. — Modena und die Tertiogenitut an das Haus Este gegeben. — Forderungen des römischen Stuhls.                            |
| Eilftes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mapoleons Flucht aus Clba, Landung in Frankreich und siegreicher Bug nach Paris. — Rückwirtungen bieses Ereignisses auf bie Arbeiten und Beschlusse des Wiener Kongresses. 36                                                                                                                                                                                                 |
| Zmölftes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Napoleons fernere Schrifte und Gegenmaaßregeln des Wiener Kongresses. — Die Lage und die Politik Joachim Murats von Neapel, so wie die Stellung der Verbündeten zu ihm, vor und während der Wiedererscheinung seines Schwagers in Frankreich. — Sein Friedensbruch und Fall. — Ver-                                                                                           |
| fuche des Maltheser-Ordens ju feiner Wiederherstellung. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dreizehntes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die fernern Maaßregeln ber verbündeten Mächte wider Napoleon Bonaparte. — Dessen innere Stellung zu den Parteien im Lande. — Die Kriegdereignisse die zur Schlacht von Waterloo. — Napoleond Sefangennehmung. — Einnahme von Paris, Unterwerfung Frankreiche unter das Geseth der Berbündeten und zweite Wiederherstellung der Familie Bourbou. — Der zweite Pariser Frieden. |
| Wierzehntes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Fortsehung bes Borigen.

| <b>'.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>~</b>    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Fünfzehntes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite.      |
| Schluß bes vierzehnten Rapitels. :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 520         |
| Sech Bjehntes Rapitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Die Berhandlungen des Wiener Kongresses für die Wiedergestaltung Tentschlands. — Ueber die Ratur und den Character des Kongresses hinsichtlich dieser Bestimmung. — Die hosse nungen und die Täuschungen der Parteien; die Unsichten und Iwecke, die Berwürfnisse und Bergleiche der Kabinete. — Die verschiedenen Versuche zur herstellung der Kaiser würde. |             |
| Siebenzehntes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Die hindernisse der Aunahme der Kaiserkrone von Seite Dester-                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| reichs und Preugens. — Die Projekte der Zweis und Fünfe<br>berrschaft. — Sieg des föderalistischen Spitems.                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Achtzehntes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Fernere Berfuche gur Bilbung bes Bunbes Die fieben Ent-<br>wurfe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>377</b>  |
| Neunzehntes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Die Opposition im tentschen Kongreß gegen die Entwärfe ber Bundesorganisation. — Baierns, Burtembergs und han-<br>novers haltung.                                                                                                                                                                                                                             | <b>5</b> 90 |
| Zwanzigstes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Rener Bundesentwurf und Berhandlungen darüber. — Erweites rung der Bundesmitgliedichaft. — Wesentliche Bestimmun- gen ber Bundesafte.                                                                                                                                                                                                                         | 409         |
| Einundzwanzigftes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Fortsetzung bes vorigen. — Die Bestimmungen ber Bundesatte über bas Rriegswesen ber Konfoberation; — über bie Breibeit ber Stromschiffahrt; — über bas Postwesen; —                                                                                                                                                                                           |             |

| über ben Nachbrud; - über bie Juben und über bie ta-       | Sette. |
|------------------------------------------------------------|--------|
| tholischen Kirchen : Angelegenheiten.                      | 422    |
| Zweiundzwanzigstes Kapitel.                                |        |
| Fortsehung bes vorigen Kapitels. — Die Bestimmungen ber    |        |
| Bundes-Afte für die Mediatisirten, die Reiche-Ritterschaft |        |
| und ben Reichsunmittelbaren Abel, mit Rudblick auf die     |        |
| Anstrengungen berfelben für Biebergewinn ber verlorenen    |        |
| Besthungen, Rechte und Borguge                             | 438    |
| Dreiundzwanzigstes Rapitel.                                |        |
| Seneral : Afte bes Wiener Rongreffes Der zweite Parifer    |        |
| Frieden Die Stiftung ber heiligen Allianz                  | 459    |

# Druckfehler und Berichtigungen im ersten Bande.

Wegen großer Gile bes Druckes find in dem I. Bande verschiedene Behler stehen geblieben und mehrere Berichtigungen nöthig geworden, welche man bei bem Werke zu bemerken bittet:

- S. X. bes Borwortes, in ber Mitte ft. Kenntniffe I. Kenntnif.
- 23 3. 5 v. o. ft. Laine l. Laine n. ft. Billele l. Billele.
- 30 ift unter ben Ministern b'hanffes ausgelaffen.
- 55 3. 12 v. n. ft. Prata I. Patra ober Patras.
- 55 3. 6 v. u. ft. mögten l. mochten.
- 56 3. 18 v. o. ft. Tergbwift I. Tergovibst.
- 58 in der Mitte ft. Punktum Und eine l. ; und eine.
- 73 3. 15 v. o. ft. übertriebene l. übertriebenen, nach ge- gen die Polen: ein Romma.
- 75 B. 12 v. o. st. Szronezti l. Strzonecti nach Dwernicti sehe bei: Ezartoristi. B. 16 st. hebschira ber l. hebschira bes Rechtszustandes der Bölter in ihrem Kampse gegen.
- 87 nach 3. 2 v. u. fețe bei: u. bas Justemilieu.
- 89 3. 2 v. u. st. wirksame l. wirksamen; st. verbergende l. verbergenden.
- 92 3. 3 v. o. ft. Reformation I. Reform.
- 92 3. 17 v. o. ft. bat endlich l. bat gulest.
- 107 3. 15 v. o. ift nach Ashantis : und Birmanen burchgustreichen. Diefer lächerliche Febler ift burch ein unrecht vetftandenes Ginschaltungszeichen im Manustripte veranlaßt worben.

- S. 115 nach der Citation Klubers beigufügen : B. I VII. Chenfo; bie Berfe von be Prabt und Bignon.
- 124 3. 2 v. o. ft. Reppel I. Lepel.
- 138 ift in ber Rote bie Bandjahl X. , als falfch auszulaffen.
- 139 in ber frang. Note ft. certin l. certain.
- 165 in ber Mitte ft. entloct l. entloct es.
- 188 in ber Note ft. arricat l. auraient.
- 194 ft. bei Anlag bes berüchtigten Tribuns l. bei An-
- 200 B. 8 v. u. ft. unterfüht l. theils gutgeheißen, theils bingetragen.
- 202 in ber Mitte ft. welche nicht l. Die nicht.
- 245 Awischen: Dem Freiberen wurden bamals ein Resaiment und eine Feldmarschallewürde angetragen seine bei : für einen der Rassau'schen Prinzen.
- 218 in ber Rote: Djann l. Ageran.
- 225 ft. die persönl. Abneigung Ludwigs XVIII. I. die erklätzliche Abneigung des französischen Kabinestes oder vielmehr der Ultras denn Louis XVIII. selbit actete die Rachfolger Karls XIII boch.
- 241 ft. Ruttimann 1. Rüttimann; ft. Ordensbrüdern Ordensbandern.
- 297 in ber Note ift ber Name Schloffer aus Berfeben in's Quellenverzeichniß gefommen, Bourrienne aber ausgelaffen worben.
- 335 nach Rertermeiftere f. b. ein Semitolon.
- 358 in ber Rote ft. Staatsaften I. Atten.
- 365 in ber Rote ft. Schriften ber von l. Schriften von.
- 454 ft. Berbienfte aufzuweisen l. Berbienfte fich er, worben bat.

An einer Stelle, die wir nicht gleich wieder aufgefunden, foll es ft. zweimal phyfischen beißen: physischen und pfychischen Leiden. — Aleinere Uebersehen und folche, welche und entgaugen, bittet man gutigst mit mehrmaliger Abwesenheit bes Berfassers vom Drucorte zu entschuldigen.

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



H 778.33.5 Allgemeine Geschichte der neuesten Wildener Library 006097609